

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



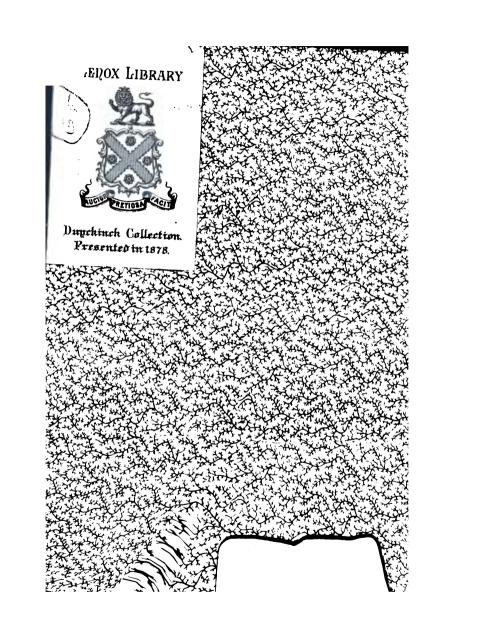

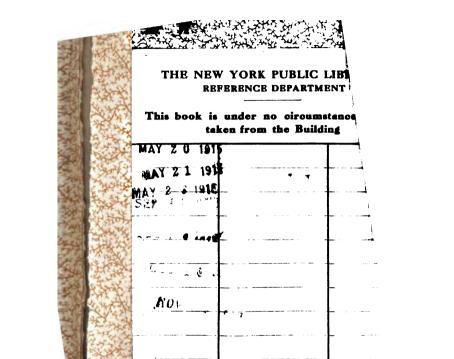

. . . 

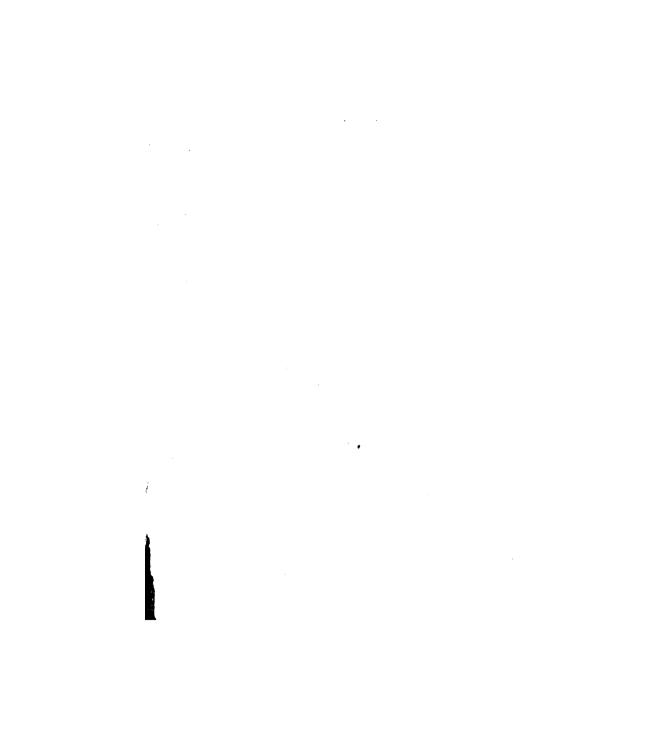

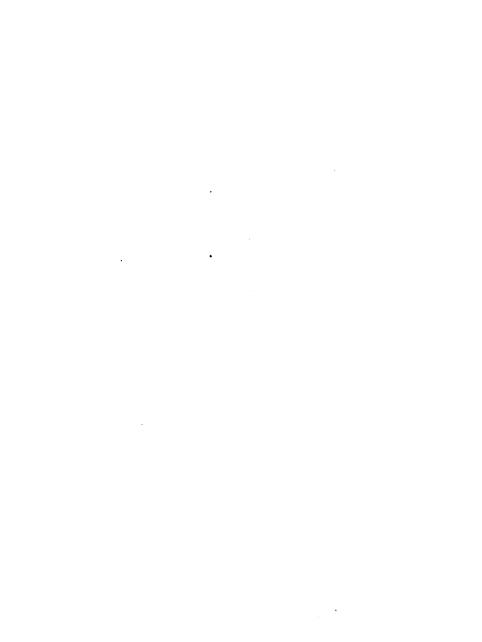





NEW YORK. PUBLED TERRAPY

# Serapions = Brüder.

Gesammelte

Erzählungen unb Mährchen.

Serausgegeben

E. T. A. Hoffmann.

Dritter Banb.

Mit Feberzeichnungen von Theodor hofemann.

B.d.r.fin

erich & don - 65 Reimer

1845.

# E. T. A. Hoffmann's gesammelte Schriften.

Aritter Ranh.

Mit Febergeichnungen von Theodor Dofemann.

Beclitu,

1845.





#### Inhalt bes britten Banbes.

# Die Gerapions Bruder. Dritter Banb.

### Fünfter Abschnitt.

Die Brautwahl, eine Gefdichte, in ber mehrere gang

| unwahrscheinliche Abentheuer vorkommen.                                                                                                                                                                      | •  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Er fies Kapitel. Belches von Brauten, hochzeiten, Geheimen Kanzlei-Sefretaren, Turnieren, hexenprozeffen, Zanbertenfeln und anbern angenehmen Dingen handelt.                                                | 27 |
| 3 w eites Kapitel. Worin erzählt wird, wie eines Zigarros halber, ber nicht brennen wollte, sich ein Liebesverständniß erschloß, nachdem die Berliebten schon früher mit den Köpfen an einander gerannt.     | 45 |
| Drittes Kapitel. Enthalt bas Signalement bes Geheimen Kanglei Sefretars Tusticum, so wie die firiade, warum berfelbe vom Pferbe bes großen kurfursten heroksteigen mußte, nebst andern lesenswerthen Dingen. | 61 |
| Biertes Rapitel. Sanbelt ron Bortrate, granen Gefichtern, fpringenben Maufen und jublichen Tluchen                                                                                                           |    |
| Fünftes Rapitel. Worin ber gracifter Effer erfaftt, wer ber Dales ift, auf welche Beife vec Golofchmibt bet. Geheimen                                                                                        |    |

| Of nA     |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| Of        |            |               |
| oer aitt, | , wie bie  | e Brautwah    |
| aber bie  | e Geschich | te geschloffe |
|           |            |               |
| • • • • • | • • • • •  | • • • • • •   |
|           |            |               |

|           |     |                 | Erzählung<br>iten |         |
|-----------|-----|-----------------|-------------------|---------|
| Spieler-G | lüd | • • • • • • • • |                   | <br>282 |
|           | •   | ,               |                   |         |
|           |     |                 |                   |         |

# Die Serapions = Brüber.

Dritter Banb.

•

٠.

,

#### Fünfter Abschnitt.

Aufs neue hatte das Leben in feiner stets wechfelnden Gestaltung die Freunde auseinander geworfen. Sylvester war jurudgegangen aufs Land. Ottmar in Geschäften verreiset, Epprian besgleichen, Binzenz zwar am Orte, aber wieder einmal nach seiner gewöhnlichen Beise im Gewühl verschwunden und nicht auszusinden. Rur Lothar psiegte den tranten Theodor, den ein lange befämpstes Uebel doch zulest auf das Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen burfte.

Wehrere Monate waren vergangen, da kehrte Otimar, der eigentlich durch seine schnelle unerwartete Abreise die Zerftörung des Klubbs begonnen, zurück und sand, statt wie er gehosst die Serapionsbrüderschaft in vollem Flor anzutreffen, einen kaum genesenen Freund, der die Spuren harter Krankheit noch im bleichen Antlit trug und den die Brüder verlassen, bis auf einen, der ihm mit allen Ergießungen einer mürrischen Laune gar hart zuseste.

Lothar befand fich nemlich wieder in der seltsamen Seelenstimmung, in der er überzeugt war, das ganze Leben werde schaal und ungenießbar durch die ewigen moralischen Foppereien des feindlichen Damons, den die Ratur dem Menschen, den sie behandle wie ein unmündiges Kind, zur Seite gestellt als pebantischen hofmeister, und ber nun wie bieser bie sußen Makronen versetze mit bittrer Arzenep, damit der Junker einen Ekel davor empfinde, nicht mehr bavon genieße und so ben guten Magen conservire.

Bas für eine beillose 3bee, so rief Lothar, als Ditmar ibn bei Theobor traf, im bochften Unmuth aus, mas für eine beillofe 3bee mar es, une, jede Kluft, die die Beit geschaffen, fonell überfpringend, fo nabe wieder aneinander, ineinander, modt' ich fagen, ju ruden. Dem Coprian verbanten wir ben Brundftein bes beiligen Seravion, auf ben wir ein Bebaube Alisten, bas für bas Leben gebaut ichien und jufammenfturgte in wenig Monben. Dan foll fein Berg an nichts bangen, fein Gemuth nicht bingeben bem Ginbrud frember Erregung, und ich mar ein Rarr, bag ich es that. Denn gefteben muß ich euch, daß die Art, wie wir an unsern Gerapions-Abenden qufammenkamen, mein ganzes Innres, mein ganzes Befen fo in Anfpruch genommen batte, baß, als bie würdigen Brüber fic fo ploblich zerftreut in alle Belt, mir wirklich bas Leben obne unsere Brüderschaft eben so erschien wie dem melancholischen Pringen Damlet, nehmlich etel, icaal und oberflächlich!

Da, nahm Ditmar lachend das Bort, da tein Geift aus bem Grabe geftiegen ift und dich in mitternächtlicher Beile zur Rache gemahnt hat, da du keine Geliebte ins Kloster schiefen, keinen meuchelmörderischen König mit einem vergisteten Rappier niederstoßen darfit, so magst du auch die Welancholie des Pringen Damlet ausgeben und bedenken, daß es der gröbste Egoismus sepn würde, jedem Bunde, den in Herz und Gemüth gleich gestimmte Seelen schließen, deshald zu entsagen, weil der Sturm bes Lebens ihn zerftören kann. Der Mensch darf nicht bei seder leisesten unsansten Berührung die Jühlhörner einziehen, wie ein

schückternes überempfinbliches Raferlein. Und gilt bir bie Erinnerung an in froher herrlicher Gemuthlichkeit verlebte Stunben benn für gar nichts? Stets auf meiner ganzen Reise habe ich an Euch gedacht. An ben Abenden des Serapions-Alubbs, ben ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Euch verfest, allerlei buntes ergösliches vernommen und Euch auch wohl mit manchem erfreut, was mir gerade der Geift gegeben. — Doch was schwaße ich! — Ift denn wohl in Lothars Seele nur das mindeste von dem, was der augenblickliche Unmuth aus ihm spricht? — Sagt er nicht selbst, das nur unsere Trennung ibn verstimmt hat?

Theodors Krantheit, fiel Lothar bem Otimar ins Bort, bie ihn bem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht bagu geeignet, mich in eine frobliche Stimmung zu verseben.

Run, fprach Ottmar, Theodor ift genesen, und was den Serapions-Rlubb betrifft, so weiß ich gar nicht, warum er nicht für schon und vollständig geachtet werden sollte, wenn brei würdige Brüder sich versammeln und so die Brüderschaft aufrecht erbalten?

Ottmar, sprach Theodor, hat vollfommen Recht, es ist ganz unumgänglich nothwendig, daß wir nächftens uns verfammeln auf serapiontische Beise. Bas gilts, dem wadern Reim, den wir bilden, entfeint wieder ein lebensfrischer Banm mit Blüten und Früchten. Ich meine, der Jugvogel Cyprian lehrt wieder heim, dem Sylvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Rachtigallen schweigen, nach anderer Musit, und Binzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Bogen und gadert sein Liedchen!

Thut, fprach Lothar etwas fanfter als zuvor, thut was ihr wollt, nur verlangt nicht, baf ich etwas bamit zu ichaffen

haben foll. Dabei will ich aber fepn, wenn ihr Euch ferapiontisch versammelt, und ich schlage vor, baß, ba Freund Theodor so viel als möglich in der freien Luft sepn soll, dies im Freien geschebe.

Die Freunde bestimmten ben letten May, ber in wenigen Tagen einstel, als bie Zeit, einen schönen beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber, als ben Ort ihrer nächsten serapiontischen Zusammenkunft.

Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebusch nur mit einigen schweren Tropfen himmelsbalfams besprengend, die brüdende Schwüle bes Tages abgefühlt. 3m herrlichsten Glanz ftand ber schöne Garten, ben ber liebliche Boblgeruch bes Laubes, ber Blumen burchströmte und zwitschernd und trillerirend rauschten die bunten Bögel durch die Busch und babeten sich in den benezten Zweigen.

Bische und babeten sich in den benezten Zweigen.

Bie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickelaubter Linden Platz genommen, wie fühle ich mich so durch und durch erquickt, jede Spur des leisesten lle-belbesindens ist verschwunden, es ist als sep mir ein doppeltes Leben ausgegangen, das in reger Bechselwirkung sich selbst erst recht soßt und empsindet. In der That man muß so krank gewesen seyn als ich, um dieses Gesühls fähig zu werden, das Geist und Gemüth ftärkend die eigentliche Lebensarzenen scheint, welche die ewige Macht, der waltende Weltgeist und selbst uns mittelbar spendet. — Aus meiner eigenen Brust weht der be-lebende Hauch der Ratur, es ist mir, als schwämme ich, allet Last entnommen, in dem herrlichen himmelsblau, das über uns sich wöldt! — Diese Begeisterung, nahm Ottmar das

Bort, zeigt, daß du vollfommen genesen bift, mein lieber theurer Freund, und Dank der ewigen Macht, die dich mit einem Organism ausstattete, ftart genug, dergleichen Krankheit, wie sie dich überfiel, zu überfiehen. Schon daß du überhaupt genesen, ift zu verwundern, noch mehr aber, daß dies so schnell geschab.

Bas mich betrifft, fprach Lothar, fo verwundere ich mich über Theodors ichnelle herftellung gang und gar nicht, ba ich auch nicht einen Augenblid baran gezweifelt. Du fannft es mir glauben, Ottmar, so erbarmlich es auch mit Theobors phofifchem Buftanbe ausseben mochte, plodifch ift er niemals recht frant gemefen und fo lange ber Beift fic aufrecht erbalt - nun es war eigentlich jum Tobtargern, daß ber frante Theobor fich immer in viel befferer Stimmung befand, als ich terngefunder Menich, und bag er oft, war nur ber Gomera vorüber, fich in tollen Spafen erluftigte, wie er benn aud bie feltene geiftige Rraft befag, fich mandmal feiner Rieberfantaffen ju erinnern. - Biel ju fprechen, bas batte ibm ber Arat verboten; wollt' ich ibm aber biefes, jenes ergablen in rubigen Stunden, fo wintte er mir Stillschweigen gu, meinte auch wohl, ich folle ibn feinen Gebanten überlaffen, er arbeite an einer großen Composition ober fonft. -

Ja, rief Theodor lachend, ja mit Lothars Erzählen, da hatte es eine ganz besondere Bewandtnis! — Das Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerftreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du, unmöglich kannst du aber errathen, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuths saste? — Eines Tages trat er an mein Bett (ich lag schon darnieder) und sprach: die schonken ken reichsten Fundgruben für Erzählungen, Rährchen, Rovellen,

Dramen . find alte Chronifen. Epprian bat bas lanaft gefagt, und er bat Recht. - Gleich ben andern Tag bemerkte ich, unerachtet mir die Rrantbeit bart aufeste, boch febr gut, bag Lothar ba faß, in einen alten Folianten vertieft. Genug, er lief jeben Tag nach ber öffentlichen Bibliothet, und ichleppte alle Chroniten aufammen, beren er nur babbaft werben tonnte. Mochte bas nun fepn, aber feine gange Kantafie wurde erfüllt von ben feltfamen tollen Mabren jener verjährten Bucher, und ich befam, mubte er fich mir in rubigeren Stunden aufbeiternbe Dinge ju erzählen, von nichts anderm ju boren, ale von Rrieg und Beftileng, von Difgeburten, Sturmen, Cometen, Reuer und Bafferenoth. Beren Auto ba Re's, Baubereien, Bunbern, vorzüglich aber von ben mannigfachen Thaten bes Gott fer bei uns! ber befanntlich in allen alten Chronifen eine farte bebeutenbe Rolle fvielt, fo bag man gar nicht begreifen tann, warum er fich jest fo ftill verbalt, bat er vielleicht nicht ein anderes Roftum angelegt, bas ibn gur Zeit unfenntlich macht. Run fage mir, Ditmar, find folde Gefprache mohl für einen

Rranken meiner Art geeignet?

3hr möget, nahm Lothar bas Wort, ihr möget mich nicht ungehört verdammen. Wahr ift es und ked zu behaupten, daß in alten Chroniken viel Perrliches steckt für schreiblustige Ro-vellisten, aber ihr wist es, niemals hab' ich mich darum sonderlich bekümmert und am wenigsten um Teufeleien nehst ihrem Anhang, ohne die eine kurze Zeit hindurch kein Rovellist fertig werden konnte. Run gerieth ich aber mit Cyprian den Abend vorher, ehe er uns verließ, in großen Streit darüber, daß er es eben zu viel mit dem Teufel und seiner Familie zu thun habe, und gestand ihm offenherzig, daß ich seine Erzählung, der Kampf der Sänger, die ich damals, als er sie uns vorlas,

mit allerlei Scheingründen schütte, für ein durchaus verfehltes Machwert halte. Da fuhr er aber auf mich los, machte den wahrhaftigen Advocatum diaboli und erzählte mir so viel aus alten Chroniken und andern verschollenen Büchern, daß ich ganz wirr wurde im Ropf. Als nun Theodor erkrankte, als mich gerechter bittrer Unmuth ergriff, da kam mir, selbst welß ich nicht wie es geschah, Cyprians Rampf der Sänger wieder in den Sinn, ja der Teufel selbst erschien mir in schlassofer Racht, und indem mir entsehlich vor dem bösen Kerl graute, konnt' ich ihm doch als stets bereiter Aide de Camp hülfsbedürftiger Rovellisten meine Achtung nicht versagen. Ich beschloß Euch allen zum Tort im Grauenhaften und Entsehlichen unfern Cyprianus noch zu überbieten.

Du, rief Otimar lachend, bu Lothar wolltest grauenhaft fenn und entfetlich? — Du, bessen grelle flurile Fantaste nur ben Jokustab zu schwingen vermag?

Ja, erwiederte Lothar, so hatt' ich es im Sinn, und ber erfte Schritt, ben ich dazu that, war, daß ich den alten Chronisen nachftöberte, die Epprian als wahre Schapfästlein der Teuselei gepriesen. Aber ich will Euchs nur gestehen, daß mir unter der Hand alles ganz anders wurde, als ich es gewollt, gedacht. — Das kann, rief Theodor lebhaft, das kann ich bezeugen. Des ist herrlich wie der Teusel, wie der gräulichste Herenprozeß sich gesügt hat der Laune des Schöpfers von Rußthader und Mausekönig! — Bernimm, o mein Ditmar, wie ich zu einem kleinen Teuselsprobestücklein unseres wackern Lothar gekommen! — Lothar hatte mich eines Tages eben verlaffen, als ich, der ich schon ziemlich bei Kräften in der Stude auf und abzuwandeln vermochte, auf seinem Schreibtisch das in der That sehr merkwürdige Buch: Hasstitii Microchronicon be-

rolinense, und gerabe bas Blatt aufgeschlagen fand, auf bem unter andern fiebt:

"In biefem Sahr manbelte auch ber Deuvel öffentlich "auf ben Strafen von Berlin, folgte ben Leichenbe-"gangniffen und gebebrbete fic traurig 2c."

On wirst glauben, mein Ottmar, daß mich diese kurze erbauliche Rachricht sehr erfreute, noch mehr aber zogen mich einige von Lothars Dand beschriebene Blätter an, die daneben lagen, und in benen Lothar, wie ich mich bei schneller Durchsicht überzeugte, jene seltsame Laune des Teusels oder Deuvels mit einer gräulichen Misgeburt und einem noch gräulicheren Perenprozes in die angenehmste artigste Berbindung gesetzt hat. Dier sind diese Blätter, ich habe sie mitgebracht, dir, mein Ottmar, zur Ergöplichseit.

Theodor zog ein Paar Blatter aus ber Seitentasche und reichte fie Ottmar'n bin.

Bas, rief Lothar heftig, was, die Rachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes, die ich längst vernichtet glaubte als mißlungenes Produkt einer schillernden Laune, die haft du mir malitiöser Beise entwendet und ausbewahrt, um mich in Nißkredit zu sehen bei verständigen Leuten von Bildung und Geschmad? — her damit! — her mit dem unseeligen Geschreibsel, damit ich es in hunderttausend kleine Stüdchen zerreiße und Vreis gebe dem Sviel der Binde! —

Mit nichten, sprach Theodor, vielmehr follst du mir, den du in boser Krantheit hinlänglich gequalt mit dem Teusfelssput deiner Chroniken, zu einiger Genugthuung, deine Nachricht unserm Otimar vorlesen, indem ich dagegen diesem aufgebe, nichts anders darin zu suchen und zu finden als einen tollen Schwant.

"Rann ich bir, sprach Lothar, indem ein feltsames Lächeln auf seinem Gesicht vibrirte, tann ich bir benn etwas abschlagen, o mein Theodor? Du willst, daß ich mich vor diesem ungemein ernsten und sittsamen Mann was weniges blamtre.

— Boblan, es aeschebe also!

Lothar nabm bie Blatter und las.

3m Jahr Gintaufend fünfbundert und ein und fünfzig lies fic, jumal in ber Abendbammerung und bes Rachts, auf ben Baffen von Berlin ein Dann bliden, von feinem ftattlichen - Anfeben. Er trug ein icones Bamms mit Bobel verbramt, weite Pluderhofen und geschlitte Soube, auf bem Ropf aber ein bauschigtes Sammtbarett mit einer rothen geber. Seine Gebehrben waren angenehm und fittig, er grußte bofich jedermann, vorzäglich aber bie Frauen und Madchen, pflegte auch wohl diese mit verbindlichen wohlgesetten Reden auf anmuthige Beife anzusprechen. "Donna, gebietet boch nur über Guern unterthanigen Diener, wenn 3br in Guerm Bergen einen Bunfd traget, bamit er feine geringen Rrafte bagn verwende, Euch gang ju Billen ju fepn!" Go fprach er ju ben bornehmen Beibern. Und bann ju ben Jungfrauen: "Der himmel moge Euch boch einen Cheliebften beicheeren, ber Eurer Schonbeit und Tugend gang murbig!" Eben fo artig bezeigte er fic gegen bie Manner, und fo war es fein Bunber, bag jeber ben Fremben lieb gewann und ibm gern ju Bulfe tam, wenn er verlegen an einer breiten Goffe fand und nicht mußte, wie binüber tommen. Denn unerachtet er fonft groß und icon gewachsen, batte er boch einen labmen Suß und mußte fich auf einen Rrudftod flugen. Reichte ibm nun einer bie Sanb, fo fprang er mit ibm mobl an die feche Ellen boch in die Luft, und tam über bie Goffe binweg awolf Schrite bavon auf bie

ebantischen hofmeister, und ber nun wie biefer bie füßen Matronen verfete mit bittrer Arzeney, bamit ber Junter einen Etel bavor empfinde, nicht mehr bavon genieße und fo ben

Bas für eine beillofe 3bee, fo rief Lothar, als Ditmar guten Magen confervire. ibn bei Theodor traf, im bochften Unmuth aus, was für eine heillose 3bee war es, uns, jede Rluft, die die Zeit geschaffen, fonell überfpringend, fo nabe wieder aneinander, ineinander, möcht' ich fagen, zu ruden. Dem Coprian verbanten wir ben Grundftein bes beiligen Gerapion, auf ben wir ein Gebaube Rügten, bas für bas Leben gebaut ichien und zusammenfturzte in wenig Monben. Man foll fein Berg an nichts bangen, fein Gemuth nicht bingeben bem Ginbrud frember Erregung, und ich war ein Rarr, baß ich es that. Denn gefteben muß ich euch, baß bie Art, wie wir an unfern Gerapions-Abenben gufammenkamen, mein ganges Innres, mein ganges Befen fo in Anspruch genommen hatte, baß, als die würdigen Brüber fic fo ploblich zerftreut in alle Belt, mir wirflich bas Leben ohne unfere Brüdericaft eben fo ericbien wie bem melancolifchen

Pringen Samlet, nehmlich etel, ichaal und oberflächlich! Da, nahm Ditmar lachend bas Bort, ba fein Geift aus bem Grabe geftiegen ift und bich in mitternachtlicher Beile gur Rache gemahnt hat, ba bu feine Geliebte ins Rlofter ichiden, Teinen meuchelmorberifchen Ronig mit einem vergifteten Rappier niederftoßen barfft, so magft bu auch die Melancholie bes Pringen hamiet aufgeben und bebenten, baß es ber grobfte Egoismus fenn wurde, jebem Bunbe, ben in Berg und Gemuth gleich geftimmte Seelen ichließen, beshalb zu entfagen, weil ber Sturm bes Lebens ibn zerftoren tann. Der Menfc barf nicht bei jeber leifeften unfanften Berührung bie Subiborner einziehen, wie ein schückternes überempfinbliches Räferlein. Und gilt bir bie Erinnerung an in froher herrlicher Gemüthlichkeit verlebte Stunben benn für gar nichts? Stets auf meiner ganzen Reise habe ich an Euch gedacht. An ben Abenden des Serapions-Rlubbs, ben ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Euch verfetzt, allerlei buntes ergößliches vernommen und Euch auch wohl mit manchem erfreut, was mir gerade der Geist gegeben. — Doch was schwaße ich! — was schwaße ich! — Ist denn wohl in Lothars Seele nur das mindeste von dem, was der augenblickliche Unmuth aus ihm spricht? — Sagt er nicht selbst, daß nur unsere Trennung ihn verstimmt hat?

Theodors Krantheit, fiel Lothar dem Ottmar ins Wort, bie ihn dem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht bagu geeignet, mich in eine frohliche Stimmung zu versetzen.

Run, sprach Ottmar, Theobor ift genesen, und was den Serapions-Klubb betrifft, so weiß ich gar nicht, warum er nicht für schon und vollständig geachtet werden sollte, wenn drei würdige Brüder sich versammeln und so die Brüderschaft aufrecht erhalten?

Ottmar, sprach Theodor, hat vollfommen Recht, es ift ganz unumgänglich nothwendig, daß wir nächstens uns versfammeln auf serapiontische Beise. Bas gilts, dem wacern Reim, den wir bilden, entkeimt wieder ein lebensfrischer Baum mit Blüten und Früchten. Ich meine, der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim, dem Sylvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Rachtigallen schweigen, nach anderer Musik, und Binzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Bogen und gadert sein Liedchen!

Thut, fprach lothar etwas fanfter als zuvor, thut was ihr wollt, nur verlangt nicht, bas ich etwas bamit zu schaffen

haben foll. Dabei will ich aber seyn, wenn ihr Euch ferapiontisch versammelt, und ich schlage vor, baß, ba Freund Theodor so viel als möglich in ber freien Luft seyn soll, bies im Freien geschebe.

Die Freunde bestimmten ben letten May, ber in wenigen Tagen einstel, als die Zeit, einen schönen beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber, als den Ort ihrer nächsten seraviontischen Zusammenkunft.

Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebusch nur mit einigen schweren Tropfen himmelsbalfams besprengend, die drückende Schwüle des Tages abgekühlt. Im herrlichsten Glanz ftand der schwile Garten, den der liebliche Bohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte und zwitsschend und trillerirend rauschten die bunten Bögel durch die Busche und babeten sich in den benezten Zweigen.

Bische und babeten sich in den benezten Zweigen.

Bie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickelaubter Linden Plat genommen, wie fühle ich mich so durch und durch erquickt, jede Spur des leisesten lle= belbesindens ist verschwunden, es ist als sey mir ein doppeltes Leben ausgegangen, das in reger Bechselwirtung sich selbst erst recht sast und empsindet. In der That man muß so krank gewesen seyn als ich, um dieses Gesühls fähig zu werden, das Geist und Gemüth stärkend die eigentliche Lebensarzenen scheint, welche die ewige Macht, der waltende Weltzeist uns selbst un= mittelbar spendet. — Aus meiner eigenen Brust weht der des lebende Pauch der Ratur, es ist mir, als schwämme ich, aller Last entnommen, in dem herrlichen Himmelsblau, das über uns sich wöldt! — Diese Begeisterung, nahm Ditmar das

Wort, zeigt, bag bu vollfommen genesen bift, mein lieber theurer Freund, und Dank ber ewigen Macht, bie bich mit einem Organism ausstattete, ftart genug, bergleichen Arantheit, wie sie bich überfiel, zu überfiehen. Schon baß bu überhaupt genesen, ift zu verwundern, noch mehr aber, baß bies so schnell geschab.

Bas mich betrifft, sprach Lothar, so verwundere ich mich über Theodors schnelle Berfiellung gang und gar nicht, ba ich auch nicht einen Augenblid baran gezweifelt. Du tannft es mir glauben, Otimar, fo erbarmlich es auch mit Theobors vonfidem Buftande ausseben modte, pfochifch ift er niemals recht frant gewesen und fo lange ber Beift fich aufrecht erbalt - nun es war eigentlich jum Tobtargern, baß ber frante Theodor fich immer in viel befferer Stimmung befand, als ich terngefunder Menich, und daß er oft, war nur ber Schmerg vorüber, fich in tollen Spagen erluftigte, wie er benn auch bie feltene geiftige Rraft befaß, fich manchmal feiner Rieberfantafien ju erinnern. - Biel ju fprechen, bas batte ibm ber Arat verboten; wollt' ich ihm aber biefes, jenes erzählen in rubigen Stunden, fo wintte er mir Stillschweigen gu, meinte auch wohl, ich folle ibn feinen Gebanten überlaffen, er arbeite an einer großen Composition ober fonft. -

Ja, rief Theobor lachend, ja mit Lothars Erzählen, ba hatte es eine ganz besondere Bewandtniß! — Daß Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerstreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du, unmöglich kannst du aber errathen, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuths faßte? — Eines Tages trat er an mein Bett (ich lag schon barnieder) und sprach: die schonken ken reichken Fundgruben für Erzählungen, Rahrchen, Rovellen,

herr, so könne boch ber Junge ein großer Gelehrter werben, benen oft absonderliche Garftigkeit fehr wohl anftebe und ihnen tiefe Berehrung erwerbe.

im Bergen sein Unglud ber alten Barbara Roloffin guschreiben, zumal als er vernahm, daß fie mabrend ber Riederkunft seiner Hausfrau vor der Thure auf ber Schwelle geseffen, und Frau Luttens unter vielen Thranen versicherte, daß sie mahrend ben Geburtsschmerzen bas häßliche Gesicht ber alten Barbara ftets vor Augen gehabt und solches nicht los werden können.

Es tonnte mobl nicht anbers fein, Berr guttens mußte

Bur gerichtlichen Anklage wollte zwar ber Berbacht bes herrn Luttens nicht hinreichen, ber himmel fügte es jedoch, bag balb barauf alle Schandthaten ber alten Barbara Roloffin an bas belle Tageslicht tamen.

Es begab sich nemlich, baß nach einiger Zeit sich um die Mittagestunde ein grausames Wetter und ungestimmer Bind erhob. Und die Leute auf den Straßen saben, wie die Barbara Roloffin, die eben zu einer Kindbetterin geben wollen,

bara Roloffin, die eben zu einer Kindbetterin gehen wollen, brausenb durch die Lüfte über die Hausbächer und Thürme hinweg geführt und auf einer Biese vor Berlin unversehrt niebergeset wurde.

Run war an den bofen Sollenkunften ber alten Barbara Roloffin nicht mehr zu zweifeln, herr Lüttens trat mit seiner Anklage hervor und die Alte wurde zur gefänglichen haft gebracht.

Sie läugnete hartnädig alles, bis man mit der scharfen Frage wider sie verfuhr. Da vermochte sie nicht die Schmerzen zu erdulden und gestand, daß sie im Bündniß mit dem leidigen Satan schon seit langer Zeit allerlei heillose Zauberstunße treibe. Sie hätte allerdings die arme Krau Lüttens

erhert, und ihr bie abscheuliche Mißgeburt untergeschoben, wherbem aber mit zwei andern heren aus Blumberg, benen or einiger Zeit ber teuflische Galan ben hals umgebreht, iele Christenkinder geschlachtet und getocht, um Theurung im ande zu erregen.

Rach bem Urtheilsspruch, ber balb erfolgte, follte bas alte berenweib auf bem Reumarkt lebenbig verbrannt werben.

Als nun ber Tag ber hinrichtung herangekommen, wurde ie alte Barbara unter bem Zulauf einer ungahligen Menge Bolls auf ben Reumarkt und auf bas baselbst erbaute Geruft eführt. Man besahl ihr, ben schönen Pelz, ben sie angethan, bzulegen, bas wollte sie aber burchaus nicht thun, sonbern eftand barauf, baß die henterstnechte sie, gekleibet wie sie par, an ben Pfahl binden sollten, welches benn auch geschah.

Soon brannte ber Scheiterhaufen an allen vier Eden, a gewahrte man ben Fremben, ber riefengroß unter bem Bolle ervorragte und mit funtelnben Bliden hinftarrte nach ber Alten.

Doch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf, die praf:Inden Flammen ergriffen die Rleider des Beibes, da schrie e mit geliender entsetlicher Stimme: Satan — Satan! ältft Du so ben Patt, den Du mit mir geschlossen! — Hif, Jatan, bilf! meine Zeit ift noch nicht aus!

Und plöglich war ber Frembe verschwunden, und von bem Ort, wo er gestanden, rauschte eine große schwarze Fledernaus auf, fuhr in die Flammen hinein, erhob sich treischend nit dem Pelz der Alten in die Lüste, und trachend siel der Scheiterhausen in sich zusammen und verlöschte.

Graufen und Entsepen hatte alles Boll erfaßt. Jeber vurbe nun mohl inne, daß der flattliche Fremde kein anderer jewesen, als der Teufel selbst, der Arges gegen die guten

III.

Berliner im Schilbe geführt haben mußte, ba er sich so lange Beit hindurch fromm und freundlich gebehrdet, und mit houischer Arglist den Rathsherrn Balter Lütlens und viele andere weise Manner und kluge Krauen betrogen.

So groß ift die Macht des Teufels, vor deffen Arglift uns Alle der himmel in Gnaden bewahren wolle!

Als Lothar geendet, schaute er dem Ottmar ins Gesicht mit dem unbeschreiblich komischen füßsauern Blid, der ihm zu Gebote ftand in reger Gelbstironie.

Run was fagft bu, rief Theobor, als Otimar fcwieg, nun was fagft bu, Otimar, zu Lothars artiger Teufeley, an ber bas Befte ift, bas fie fich nicht zu breit macht?

Ottmar hatte, mahrend Lothar las, recht aus bem Innern gelächelt, bei bem Schluß war er ganz fill und ernst geworben. Ich gestehe, sprach er jest, daß in Lothars Erzählung — Schwant — ich weiß nicht, wie ich das Ding nennen soll — ein hin und wieber nicht ganz versehltes Streben nach einer gewissen drolligen Naivetät vorherrscht, die eigentlich dem Charafter des deutschen Teusels ganz angemessen ist, daß ferner bei dem Hopsen des Teusels mit ehrenwerthen Männern über die Gosse, bei dem kastanienbraunen Schismatiker, der nicht ein schöner alauer Nathsberr, wohl aber ein garstiger Gelehrter

ber würdige Lothar ritt, als er ben Rußfnader schrieb, boch eben ein anders Pferdlein, mein' ich, hätte er reiten sollen, und selbst kann ich nicht sagen, worin es liegt, daß immer mehr und mehr der gemüthlich komische Eindruck, den vielleicht bie ersten Zeilen hervorbringen könnten, hinschwindet in Richts,

werben fann, u. f. w. baffelbe Pferblein Capriolen macht, bas

und aus diesem Richts fich bann julest etwas gang ungemuthliches, unbehagliches entwidelt, bas die Schlusworte, welche wiederum zu jener Naivetät zurudführen follen, nicht zu vertilgen vermögen.

D bu aller weisen Rritifer allerweisefter, rief Lothar, ber bu bem Unbedeutenbften, das ich jemals ichrieb, bie Ebre anthuft, es Brill auf ber Rafe forglich zu feciren, vernimm bas es mir felbft lanaft zum anatomischen Vravarat gebient bat! -Rannte ich benn nicht felbft mein fleines Machmert bas Dres butt einer schillernden Laune, babe ich nicht felbft bas Una= them barüber ausgesprochen? - Doch es ift aut, bag ich es Euch vorlas, benn es giebt mir Gelegenheit, über Geschichten ber Art mich recht auszusprechen und ich hoffe Guern Beifall einzuarnoten, ihr guten Gerapionebrüber! - Buforberft will ich bir alfo, geliebter Ottmar, recht genau ben Reim bes uns behaglichen ober beffer unbeimlichen Gefühls entwideln, bas bich ergriff, als bu bich erft ergoben wollteft baran, was bu brollige Naivetat zu nennen beliebft. — Mag ber ehrliche alte Safftis Anlag gebabt baben, jenes feltfame Ereignis wie ber Teufel in Berlin ein burgerliches Leben geführt, angumerten, welchen er will, genug, bie Sache bleibt für uns rein fantas flifch, und felbft bas unbeimliche foutbafte, bas fonft bem "furchtbar verneinenden Pringip ber Schopfung" beimobnt, fann, burch ben komischen Contraft in bem es erscheint, nur ienes feltfame Gefühl bervorbringen, bas, eine eigenthumliche Mifchung bes Grauenhaften und Ironischen, uns auf gar nicht unangenehme Beife fvannt. Andere verhalt es fich mit ben leibigen Berengeschichten. Dier tritt bas wirkliche Leben ein mit allen feinen Schreden. Dir ware ale ich von ber Dinrichtung ber Barbara Roloffin las, als fah' ich noch ben Scheiterhaufen auf bem Reumarkt bampfen und alle Gräuel ber fürchterlichen Perenprozesse traten mir vor die Seele. Ein paar roth sunkelnde Augen, ein ftruppiges schwarzes oder graues Daar, ein ausgebörrter Anochenleib, das reichte hin, ein altes armes Beib für eine Dere zu erklären, alles Unheil ihren Teufelstünsten zuzuschreiben, ihr in aller juristischen Form zu Leibe zu gehen und sie auf den Scheiterhausen zu bringen. Die scharfe Frage (Tortur) bestätigte die unfinnigsten Anklagen und entschied alles.

Merkwürdig, unterbrach Theodor ben Lothar, hochft merkwürdig bleibt es aber boch, daß viele angebliche heren gang freimuthig ohne allen Zwang ihr Bundniß mit dem Bosen eingeftanden. Bor ein paar Jahren fielen mir über hererei verhandelte Original-Alten in die hande, und ich traute meinen Angen Laum als ich Geständnisse las, vor denen mir die haut schauberte. Da war von Salben, beren Gebrauch den menschlichen Körper in irgend ein Thier verwandelt, von Ritten auf dem Besenstiel, Lurz von allen den Teuselsstünsten, wie sie in alten Mähren vortommen, die Rede. Borzüglich hatten aber immer die angeklagten Beiber ganz frei und frech das unzüchtige Berhältniß mit dem unsaubern höllischen Galan, zuweilen sogar unausgesorbert eingestanden. Sagt, wie konnte das aeschehen?

Mit, erwiederte Lothar, mit bem Glauben an das teuflische Bundniß tam das Bundniß selbft.

Bie? — was fagst bu? riefen beibe, Otimar und Theobor. Berfiebt, fuhr Lothar fort, versteht mich nur recht. Gewif ift es, daß in jener Zeit, als niemand an der unmittelbaren Einwirkung des Teufels, an seiner sichtbaren Erscheinung zweifelte, auch jene unglüdlichen Besen, die man fo grausam mit Teuer und Schwerdt verfolgte, an allem dem wirklich glaubten,

beffen man fie befdulbigte. Ja bag mande in bofem Ginn burch allerlei vermeintliche hexentunfte nach bem Bunbnis mit bem Gatan trachteten, Gewinnftes halber ober um Unbeil angurichten. und dann im Zustande bes Wahnfinns, ben Ginn verftorende Trante, entfestiche Beichwörungen erzeugt, ben Bofen erblidten und jenes Bundnig wirflich ichloffen, bas ihnen übermenichliche Racht geben follte, ift eben fo gewiß. Die tollften Sirngefrinnfte, wie fie jene Geftanbniffe enthalten, bie auf innerer Neberzeugung beruhten, ericbeinen nicht ju toll, wenn man bebenit, welche feltfame Einbilbungen, ja welche grauenbafte Bethorungen icon ber Spfterismus ber Beiber bervorzubringen vermag. Go buften jene vermeintlichen Beren ibren bosbaften Sinn, wiewohl zu bart, mit bem graufamften Tobe. Es ift unmöglich, jenen alten Berenprozeffen ben Glauben abzufpreden, in fofern fie burch Beugen ober fonft gang ins Rlare gefeste Thatfachen enthalten, und ba findet fich benn auch bauffa, baß mande ber Bauberei Angeflagte wirklich tobeswürdige Berbrechen begingen. Erinnert Euch ber ichauberhaften Ergablung unferes berrlichen Tied, Liebeszauber benannt. Die grauenbafte fürchterliche That bes entfeslichen Beibes, Die bas unfoulbige liebliche Rind folachtet. fommt auch in jenen gerichtliden Berbandlungen jur Sprache, und fo mar oft ber geuertob nur bie gerechte Strafe bes graufamften Morbes.

Mir steigt, nahm Theodor das Wort, die Erinnerung auf an einen Moment, in dem mir eine solche suchwürdige That recht recht dicht vor Augen gerückt wurde und mich mit dem tiefften Entsehen erfüllte! — Bährend meines Ausenthalts in W. besuchte ich das reizende Lukschloß L., von dem es irgendws mit Recht heißt, es schwimme in dem spiegelhellen See, wie ein herrlicher kolzer Schwan. Man hatte mir schon erzählt,

bas nad einem buntlen Gerücht ber ungludliche Befiter befielben, ber nicht vor gar ju langer Beit farb, mit Gulfe eines alten Beibes allerlei Bauberfunfte getrieben baben folle, und baß ber alte Raftellan, verftebe man fein Bertrauen ju gewinnen, manches barüber andeute. Gleich beim Gintritt mar mir biefer Alte bochft merkwürdig. Denft Ench einen eisgrauen Mann, bie Gouren bes tiefften Grams im Antlit, armlich nach Art bes gemeinen Bolts getleibet, babei im Betragen ungemöbnliche Bilbung verrathenb, bentt Gud, bag biefer Dann. ben Ihr auf ben erften Blid für einen gemeinen Diener bieltet, mit Gud, bie 36r bie gandesfprache nicht verftebt, wie 36r wollt, entweber bas reinfte elegantefte Krangofisch, ober eben fo italianisch rebet! — Es gelang mir, ba ich mit ihm allein bie Gale burdmanderte, baburch, bag ich ber verworrenen Schidfale feines Berrn gebachte, und mich babei in bie Befoidte jener Beit eingeweiht zeigte, ibn ju beleben. Er er-Flarte mir ben tieferen Ginn mancher Bemablbe, mancher Bergierung, die bem Richteingeweibten nur als Schmud ericheinen. und wurde immer warmer und gutraulicher. Endlich folos er ein fleines Rabinett auf, beffen Sußboben aus meißen Darmortafeln bestand und in bem nichts weiter als ein einfach gearbeiteter Reffel von Bronge befindlich. Die Bande ichienen ihres vormaligen Schmudes beraubt. 3ch wußte, bag ich mich an bem Orte befand, wo ber ungludliche Berr bes Goloffes berblenbet, bethört burch bie Luft an ben üppigen Genuffen bes Lebens, fich berabaemurbiat baben follte zu böllischen Bersuchen. Als ich einige Worte barüber fallen ließ, blidte ber Alte mit bem Ausbrud ber fomerglichften Behmuth gen himmel, und fprach bann tief auffeufzend: O beilige Jungfrau, baft bu benn bergieben? - Dann wies er schweigend auf eine größere Darmutblichen, bas weniaftens an bas Romifche anftreift, mit bem Grauenhaften gar berrlich gerathen ift, und bie Birtung jener einfachen alterthumlichen Teufelefputgefdichten in-gangem Daas berporbringt. 3d meine Rouque's meifterhafte Erzählung: bas Galgenmannlein, für beffen Brüberlein, konnt' es noch geboren merben, ich gern einige Barnifdmanner einiguiden möchte. Eron bes fleinen grauenbaft muntern Rerle in ber Rlafche. ber in ber Racht berauswächft und fich raubhaarig an bie Bade bes von fürchterlichen Traumen geangfteten Berrn legt, tros bes entfeslichen Mannes in ber Beraichlucht, beffen machtiger Rappe wie eine Aliege bie fleile Relfenmand binanklimmt, trot alles Unbeimlichen, bas in ber Geschichte gar reichlich vorbanben, ift bie Spannung, bie fie im Gemuth erzeugt, nichts weniger ale verftorent. Die Birfung gleicht ber eines farten Getrants, bas die Sinne beftig aufreigt, jugleich aber im Innern eine wohltbuenbe Barme verbreitet. In bem burchaus gehaltenen Ton, in ber Lebenstraft ber einzelnen Bilber liegt es, bag, ift man beim Schluß felbft bon ber Bonne bes armen Teufels, ber fich gludlich aus ben Rlauen bes bofen Teufels gerettet, burchbrungen, nochmale all' bie Szenen, bie in bas Beviet bes gemutblich Romifchen ftreifen, g. B. bie Gefchichte bom balbheller, bell aufleuchten. 3ch erinnere mich taum, baß irgend eine Teufelsgeschichte mich auf so feltsam wohlthuende Beife gesvannt, aufgeregt batte, ale eben Fouque's Galgenmannlein.

Es ift, nahm Theodor bas Bort, es ift gar nicht zu bezweifeln, baß Fouque ben Stoff seines Galgenmannleins aus irgenb einem alten Buch, aus irgend einer alten Chronit entnommen.

36 will, erwiederte Lothar, ich will nicht glauben, daß bu, follte bas wirflich ber Fall fenn, beshalb bas Berbienft

boch wirklich begeben haben, ba sonft ber alte treue Diener unmöglich bie Schulb bes herrn so tief in ber Seele getragen, ja jenem wunderbaren Stein solch eine gräßliche Bebentung gegeben hatte.

Bir wollen, sprach Ottmar, wir wollen gelegentlich ben

beiligen Seravion barüber befragen, mas es eigentlich für eine Bewandinis mit ber Sache bat, für jest aber die Beren Beren fenn laffen, und une nur noch einmal zum teutschen Teufel wenden, über ben ich noch einiges beigubringen gebente. - 3ch meine nehmlich, bag bie mabrhafte teutiche Gemuthlichkeit fich recht in ber Art ausspricht, wie ber leibige Satan bargeftellt wird im menfolichen Leben banbtbierenb. Er verfieht fic auf alles Unbeil. Grauen und Entfeten, auf alle Berführungstunfte, er vergiet nicht ben frommen Seelen nachzuftellen, um fo viele als möglich für fein Reich zu gewinnen; aber babei ift er bod ein gang ehrlicher Mann, benn auf bas genauefte, punttlichfte balt er fic an ben geschloffenen Kontratt, und fo tommt es benn, bag er gar oft überliftet wird und wirklich als bummer Teufel ericeint, wober benn auch bie Rebensart tommen maa: bas ift ein bummer Teufel! - Aber noch mehr, ber Charafter bes teutschen Satans bat eine munberbare. Beimischung bes Burlesten, burch bie bas eigentlich finnverftörenbe Grauen, bas Entfeten, bas bie Seele germalmt, aufgeloft, verquidt wirb. Die Runft, ben Teufel gang auf biefe beutich gemuthliche Beife barguftellen, icheint aber verloren, benn in ben neuen Teufelsfputgeschichten ift iene Difcung niemals gerathen. Entweber

Du vergiffeft, unterbrach lothar ben Ditmar, bu vergiffeft eine neue Ergablung, in ber jene Mifdung bee munberbar Ge-

wird ber Teufel jum gemeinen Banswurft, ober bas Grauen-

hafte, Unbeimliche, gerreißt bas Gemutb.

nir Theobor andichten will, eben nicht fo arg ift, als man vohl meinen möchte.

Lothar zog ein Manuscript hervor und las.

## Die Brautwahl,

ine Geschichte, in ber mehrere gang unwahrschein-

## Erftes Ravitel.

Beldies von Brauten, Gochzeiten, Bebeimen Kanglei-Gefretaren, Aurnieren, Gerenprozeffen, Zaubertcufeln und anbern angenehmen Dingen hanbelt.

In ber Racht des herbst-Aequinoktiums kehrte der Geeime Ranzlei-Sekretär Tusmann aus dem Raffeehause, wo r regelmäßig seben Abend ein paar Stunden zuzubringen flegte, nach seiner Bohnung zurück, die in der Spandauerraße gelegen. In allem, was er that, war der Geheime kanzlei-Sekretär pünktlich und genau. Er hatte sich daran ewöhnt, gerade während es auf den Thürmen der Mariennd Rikolai-Kirchen eils Uhr schlug, mit dem Rock- und Stieelnausziehen fertig zu werden, so daß er, in die geräumigen Jantoffeln gesahren, mit dem letten dröhnenden Glockenschlage ich die Rachtmüße über die Ohren zog.

Um bas heute nicht zu versäumen, ba bie Uhren fich schon um Eilfschlagen anschiedten, wollte er eben mit einem raschen Ichritt (beinahe war es ein behender Sprung zu nennen) aus er Königsftraße in bie Spandauerstraße hineinbiegen, als ein eltsames Klopfen, bas sich bicht neben ihm hören ließ, ihn an en Boben festwurzelte. bes Dichters auch nur im minbesten geschmälert achtest, und so mit gewöhnlichen Rezensenten gleichen Sinnes bist, beren ganz eigentliche Praxis es ersorbert gleich nachzuspüren, wo etwa ber Grundstoff zu biesem und jenem poetischen Wert liegen könne. Den Fund verkündigen sie dann mit vielem Pomp, ftolz auf ben armen Dichter hinabsehend, ber nichts that, als die Figur kneten aus einem Teig, der schon vorhanden war. Als ob es darauf ankommen könnte, daß der Dichter den Reim, den er irgendwo fand, in sein Inneres aufnahm, als ob die Gestaltung des Stoffs nicht eben den wahrhaften Dichter bewähren muffe! — Doch wir wollen uns an unsern Schuspatron, den heiligen Serapion erinnern, der selbst Geschichtzliches so aus seinem Innern herauserzählte, wie er Alles selbst mit eignen Augen lebendig erschaut und nicht wie er es gelesen. —

Du thuft, sprach Theobor, bu thust mir großes Unrecht, Lothar, wenn du glaubst, ich sey andrer Meinung. Wie ein Stoff bearbeitet oder vielmehr lebendig gestaltet werden kann, hat niemand herrlicher bewiesen als heinrich Kleist in seiner vortrefflichen klassisch gediegenen Erzählung von dem Roßhandler Rohlhaas.

Und, unterbrach Lothar ben Freund, und um so mehr gehört ber Kohlhaas ganz bem herrlichen Dichter, ben ein duftres Berhängniß uns viel zu früh entriß, als die Rachrichten von jenem furchtbaren Menschen, so wie sie im Safftiß stehen, ganz mager und ungenügend sind. Doch weil ich eben des Pafftiß gebenke, so will ich Euch nur gleich eine Erzählung vorlesen, zu der ich manche Grundzüge eben aus dem Microchronicon entnahm, und die ich in dem Anfall einer durchaus bizarren Laune, der mehrere Tage anhielt, ausschied. Magst du, o mein Otimar, daraus entnehmen, daß es mit dem Spleen, den Rirchthurm herab, in bem Augenblide klirrte und rauschie es an bem verfallenen Fenfter bes Rathhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie der volle Laternenglanz ihr ins Antlich fiel, wimmerte Tusmann ganz kläglich: D du gerechter Gott im himmel, o all' ihr himmlischen heerschaaren, was ist denn das!

Mit bem letten Schlage, und also im selbigen Augenblid, wo Tusmann, wie fonft, die Schlafmute aufzuseten gedachte, war auch die Geftalt verschwunden.

Es war, als hatt' bie verwunderliche Erfceinung ben Geheimen Ranzlei-Setretar ganz außer fich felbst gebracht. Er
feufzte, stöhnte, ftarrte hinauf nach bem Fenster, lispelte in fich
hinein: Tusmann — Tusmann, Geheimer Ranzlei-Setretar!
— besinne dich doch nur! werde nicht verrückt, mein Berz! —
Las dich vom Teufel nicht blenden, aute Seele! —

Sie icheinen, begann ber Frembe, von bem, was Sie saben, febr ergriffen worden ju fepn, bester Derr Tusmann?

— 3ch habe bloß bie Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Berehrter, muß babei noch anderes aufgegangen sepn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen schlichten Titel vergönnen, ich bin Geheimer Ranzlei-Sefretär, und zwar in biesem Augenblid ein höchft alterirter, ja wie ganz von Sinnen gekommener. Bitte ergebenft, mein werthefter herr, gebe ich Ihnen selbst nicht ben gebührenben Rang, so geschieht bas lebiglich aus völliger Unbekanntschaft mit ihrer werthen Person; aber ich will Sie herr Geheimer Rath nennen, benn beren giebt es in unserm lieben Berlin so gar absonderlich viele, daß man mit diesem würdigen Titel selten irrt. Bitte also, herr Geheimer Rath mögen es mir

Unien an bem Thurm bes alten Rathhaufes wurde er in bem hellen Schimmer ber Reverberen eine lange hagere, in einen bunteln Mantel gehüllte Gestalt gewahr, die an die verscholossene Labenthure bes Kaufmanns Warnat, der bort bestanntlich seine Eisenwaaren feil halt, start und ftarter pochte, zurücktrat, tief seufzte, hinausblickte nach den verfallenen Fenstern bes Thurms.

"Rein bester herr," wandte sich ber Geheime Ranzlei-Sekretär gutmüthig zu dem Mann, "mein bester herr, Sie irren sich, bort oben in dem Thurm wohnt keine menschliche Seele, ja, nehme ich wenige Ratten und Mäuse und ein Paar kleine Eulen aus, kein lebendiges Besen. Bollen Sie von bem herrn Barnat einiges Bortreffliche in Eisen ober Stahl erstehen, so muffen Sie Sich morgen wieder berbemühen."

"Berehrter herr Tusmann" — Geheimer Kanzlei-Sefretär seit mehreren Jahren, fiel Tusmann bem Fremden unwillführlich ins Wort, ungeachtet er etwas verdust barüber
war, von bem Fremden gekannt zu seyn. Der achtete barauf
aber gar nicht im minbesten, sondern begann von neuem: "Berehrter Herr Tusmann, Sie belieben sich in meinem Beginnen
hier ganz und gar zu irren. Weder der Eisen = noch der Stahlwaaren bin ich bedürftig, habe es auch gar nicht mit dem
herrn Barnat zu thun. Es ist heute das herbst Nequinoltium und da will ich die Braut schanen. Sie hat schon mein
sehnsüchtiges Pochen, meine Liebesseuszer vernommen, und wird
gleich oben am Fenster erscheinen."

Der dumpfe Ton, in bem ber Mann diese Borte fprach, hatte etwas selfam feierliches, ja gespenstisches, so baß es dem Geheimen Ranglei-Sekretär eiskalt durch alle Glieber riefelte. Der erfte Schlag ber eilften Stunde bröhnte von dem Marien-

Rirchipurm herab, in bem Augenblide klirrte und rauschie es an bem verfallenen Fenster bes Raibhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie der volle Laternenglanz ihr ins Antlih fiel, wimmerte Ausmann ganz kläglich: D du gerechter Gott im himmel, o all' ihr himmlischen heerschaaren, was ift denn das!

Mit bem letten Schlage, und alfo im felbigen Augenblid, wo Tusmann, wie fonft, die Schlafmute aufzuseten gedachte, war auch die Geftalt verschwunden.

Es war, als hatt' bie verwunderliche Erscheinung den Geheimen Kanzlei=Setretar ganz außer fich selbst gebracht. Er seufzte, stöhnte, starrte hinauf nach dem Fenster, lispelte in fich hinein: Tusmann — Tusmann, Geheimer Kanzlei-Setretar! — besinne dich doch nur! werde nicht verrückt, mein Perz! — Laß dich vom Teusel nicht blenden, gute Seele! —

Sie scheinen, begann ber Frembe, von bem, was Sie saben, sehr ergriffen worden zu sepn, bester herr Tusmann?

- 3ch habe bloß die Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Berehrter, muß babei noch anderes aufgegangen sepn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen schlichten Titel vergönnen, ich bin Geheimer Ranglei-Sefretär, und zwar in biesem Augenblid ein höcht alterirter, ja wie gang von Sinnen getommener. Bitte ergebenft, mein werthester Herr, gebe ich Ihnen selbst nicht ben gebührenben Rang, so geschieht bas lediglich aus völliger Unbekanntschaft mit ihrer werthen Person; aber ich will Sie herr Geheimer Rath nennen, benn beren giebt es in unserm lieben Berlin so gar absonberlich viele, baß man mit diesem würdigen Titel selten irrt. Bitte also, herr Geheimer Rath mögen es mit

waren, gebörten Aragen, Mautel und Baret bem Ende bes fechszehnten Jahrhunderts an; vorzüglich mocht' es aber wohl ber eigne, wie aus tiefer schauerlicher Racht hinaus ftralende Blid bes Fremben, der dumpfe Ton seiner Stimme, sein ganges Befen, das durchaus gegen sede Form der jehigen Zeit grell abstach, vorzüglich mochte es das alles seyn, was in seiner Rabe sedem ein seltsames beinahe unheimliches Gefühl einstößen mußte.

Der Frembe nidte bem Alten, ber am Tifche faß, ju, wie einem alten Befannten.

Geb' ich Euch einmal wieber nach langer Zeit, rief er, fevb Ihr noch immer wohl auf?

Bie 3fr mich finbet, erwieberte ber Alte murrifc, wohl und gefund und noch jur rechten Zeit auf ben Beinen, und munter und thätig, wenn es barauf ankommt!

Das fragt fic, bas fragt fic, rief ber Frembe laut lachenb und bestellte bei bem aufwartenben Burfchen eine Flasche bes alteften Frangweins, ber im Reller vorhanben.

Mein bester, verehrungswürdigfter herr Geheimer Rath! - begann Tusmann beprezirenb.

Aber ber Fremde fiel ihm schnell in bie Rebe: Laffen wir boch jest alle Titel, bester Berr Tusmann. 3ch bin weber Geheimer Rath noch Geheimer Ranzlei - Sekretar, sondern nichts mehr und nichts weniger als ein Künstler, ber in eblen Metallen und köftlichem Gestein arbeitet, und heiße mit Ramen Leonbard.

Also ein Golbschmibt, ein Juwelier, murmelte Tusmann vor fich bin. Er besann fich nun auch, baß er bei dem erften Anblid bes Fremden in der erleuchteten Beinftube es hatte wohl einsehen muffen, wie der Fremde unmöglich ein ordent-

licher Geheimer Rath feyn könne, ba er in altbentichem Mantel, Aragen und Barett angethan, wie folches bei Geheimen Rathen nicht üblich.

Beibe, Leonhard und Tusmann, festen fich nun bin gu bem Alten, ber fie mit einem grinfenden Cacheln begrufte.

Rachbem Tusmann auf vieles Röthigen Leonharbs ein paar Glafer bes gehaltigen Beins getrunken, trat Röthe auf feine blaffen Bangen; vor fich hindlidend, ben Bein gemuth-lich einschlürfend, lächelte und schmunzelte er überaus freund-lich, als gingen die angenehmften Bilber in seinem Inneren auf.

Und nun, begann Leonhard, und nun fagen Sie mir unverholen, bester Herr Tusmann, warum Sie so gar besonders sich gebehibeten, als die Braut im Fenster des Thurms erschien, und was jest so ganz und gar Ihr Inneres erfüllt? Bir sind, Sie mögen das nun glauben oder nicht, alte Freunde und Bekannte, und vor diesem guten Mann brauchen Sie sich gar nicht zu geniren.

D Gott, erwiederte ber Geheime Kanzlei-Sekretär, o Gott, mein verehrtefter herr Professor — lassen Sie mich Ihnen biesen Titel geben; benn da Sie, wie ich überzeugt bin, ein sehr wadrer Künstler sind, könnten Sie mit Fug und Recht Professor bei der Atademie der Künste seyn — Also! mein verehrtefter herr Prosessor — vermag ich denn zu schweigen? Bowon das herz voll ist, davon geht der Nund über! — Ersahren Sie es! — Ich gehe, wie man sprüchwörtlich zu sagen pflegt, auf Freiers Füßen, und gedenke zum Frühlings-Nequinoktium ein glückliches Bräutlein heim zu führen. Konnt' es denn nun wohl sehlen, daß es mir durch alle Adern suhr, als Sie, verehrtester herr Prosessor, beliebten, mir eine glückliche Braut zu zeigen?

Bas, unterbrach ber Alte ben Geheimen Ranglei- Settetär mit freischender, frachzender Stimme, was? — Sie wollen heirathen? Sie find ja viel zu alt bazu, und häftlich wie ein Pavian.

Tusmann erschraf über bie entsehliche Grobheit bes fübifchen Alten. so fehr, bag er tein Bort heraus zu bringen vermochte.

Rehmen Sie, sprach Leouhard, bem Alten ba bas harte Bort nicht übel, lieber Perr Tusmann, er meint es nicht so bose als es wohl ben Anschein haben möchte. Aufrichtig gefagt muß ich aber auch selbst gestehen, wie es mich bedünken will, baß Sie etwas spät sich zur Peirath entschlossen haben, ba Sie mir beinabe ein Aunfriger zu senn scheinen.

Auf ben 9ten Oktober am Tage bes heiligen Dionyfins erreiche ich mein acht und vierzigstes Jahr, siel Tusmann etwas empfindlich ein. Dem sen, wie ihm wolle, fuhr Leonhard fort, es ist auch nicht bas Alter allein, bas Ihnen entgegen fieht. Sie haben bisher ein einfaches, einsames Junggesellen-Leben aeführt. Sie kennen bas weibliche Geschlecht nicht, Sie werden

fich nicht zu rathen, nicht zu helfen wiffen.

Bas rathen, was helfen, unterbrach Tusmann ben Goldschmidt, ei bester Berr Professor. Sie mussen mich für ungemein leichtsinnig und unverkändig halten, wenn Sie glauben, daß ich blindlings ohne Rath und lleberlegung zu handeln im Stande wäre. Zeben Schritt, ben ich thue, erwäge und bebenke ich weislich, und als ich mich in der That von dem Liez bespfeil des losen Goties, den die Alten Cupido nannten, getrossen siehte, sollte da nicht all mein Dichten und Trachten dahin gegangen seyn, mich für diesen Justand-gehörig auszubilden? — Wird jemand, der ein schweres Eramen zu über-

feben gebentt, nicht amfig alle Biffenicaften flubiren, aus benen er befragt werben foll? - Run, verebriefter Berr Brofeffor, meine Beirath ift ein Eramen, ju bem ich mich geborig porbereite, und wohl zu besteben glaube. Geben Sie, beffer Mann, biefes fleine Buch, bas ich, feit ich mich zu lieben und au beirathen entschloffen, beständig bei mir trage, und unaufborlich flubire, feben Gie es an, und überzeugen Gie fic, bas

ich bie Sache grundlich und gescheut beginne, und feinesweges ale ein Unerfahrner erfcheinen werbe, ungeachtet mir, wie ich gefteben will, bas gange weibliche Befchlecht bis bato fremb

aeblieben. Mit biesen Worten batte ber Gebeime Ranglei-Gefretar ein fleines in Beraament gebundenes Buch aus ber Tafche gezogen und ben Titel aufgeschlagen, welcher folgenbermaßen

"Durger Entwurff ber volitischen Rluabeit, fich felbft und

Sautete:

.. anbern in allen Menichlichen Gefellicafften wohl au .. rathen und zu einer gescheiben Conduite zu gelangen; "Allen Menfchen, bie fich flug ju fenn bunten, ober noch "Hug werben wollen, ju bochft nothiger Beburfnis und "ungemeinem Rugen, aus bem Lateinischen bes Berrn "Thomasii überfest. Rebft einem ausführlichen Re-"gifter. Frankfurt und Leipzig. In Berlag Johann "Großens Erben. 1710."

Bemerten Gie, fprach Tusmann mit füßem Lächeln, bemerfen Sie, wie ber würdige Autor im fiebenten Rapitel, bas lebiglich vom Beirathen und von ber Rlugheit eines Bausvaters banbelt, S. 6. ausbrudlich fagt:

"Bum wenigften foll man bamit nicht eilen. Ber bei "volltommenem männlichem Alter beiratbet, wird fo viel "Klüger, weil er so viel weiser wird. Frühzeitige Dei"rathen machen unverschämte ober arglistige Leute, und
"werffen sowohl bes Leibes, als bes Gemüths Kräffte
"übern Pauffen. Das männliche Alter ift zwar nicht
"ein Anfang ber Jugend, dieselbe aber soll nicht eber,
"als mit bemselben zugleich sich enden."

Und bann, was die Bafl des Gegenstandes betrifft, ben man zu lieben und zu heirathen gesonnen, so sagt der vortreffliche Thomasius §. 9:

"Die Mittelftraße ift die sicherfte, man nehme keine allzu "Schöne noch Säßliche, keine sehr Reiche noch sehr Arme, "teine Bornehmere noch Geringere, sondern, die mit "uns gleichen Standes ift, und so wird auch bey ben "meisten übrigen Eigenschafften die Mittelftraße zu tref"fen das Beste sepn."

Dem bin ich benn auch gefolgt, und habe mit ber anmuthigen Person, die ich erwählet, nach bem Rath, den Derr Thomasius im §. 17. ertheilet, nicht nur einmal Conversation gepsteget, weil man durch Berstellung der Fehler und Annehmung von allerhand Scheintugenden leicht hintergangen werden kann, sondern zum öftern, da es denn unmöglich ift, sich ganzlich in die Länge zu bergen.

Aber, fprach ber Golbichmibt, aber mein werther herr Tusmann, eben biefer Umgang, ober wie Sie es zu nennen belieben, biefe Conversation mit ben Weibern scheint mir, soll man nicht getäuscht werben auf schnöbe Weise, langer Erfahrung und Uebung zu bedürfen.

Auch hierin, erwiederte Tusmann, steht der große Thomaflus zur Seite, indem er fattsam lehrt, wie eine vernünftige angenehme Conversation einzurichten und wie vorzüglich, tonverfirt man mit Frauenzimmern, dabei einiger Scherz auf liebliche Art einzumischen. Aber Scherzreben, sagt mein Autor im
fünften Kapitel, soll man sich bedienen, wie ein Roch bes Salzes, ja selbst ber spitigen Rebensarten wie eines Gewehrs,
nicht andere damit anzutasten, sondern zu unserer Beschübung,
ebenmäßig als ein Zgel seine Stacheln zu brauchen pfleget.
Und soll man dabei als ein kluger Mann auf die Gebehrben
sast noch mehr, als auf die Worte regardiren, indem öfters
das, was einer in Discursen verdirget, durch Gebehrben hervordricht, und die Worte gemeiniglich nicht so viel als die
übrige Aufführung zu Erweckung Freund – oder Feindschaft vermögen.

Ich mert' es schon, nahm ber Golbschmibt bas Bort, man tommt Ihnen auf teine Beise bei, Sie find gegen Alles gewappnet und geruftet. Betten will ich baber auch, baß Sie burch Ihr Betragen die Liebe ber von Ihnen erfornen Dame ganz und gar gewonnen.

Ich besteißige mich, sprach Tusmann, nach Thomasic Rath einer ehrerbietigen und freundlichen Gefälligkeit, benn diese ift sowohl das natürlichste Merkmal der Liebe, als der natürlichste Zug und Erwedung der Gegenliebe, gleich wie das Pojanen oder Gahnen eine ganze Gesellschaft zur Nachahmung antreibt. Doch gebe ich in der allzugroßen Ehrerbietung nicht zu weit, denn ich bedenke wohl, daß, wie Thomassus lehrt, die Weiber weder gute noch bose Engel, sondern bloße Menschen, und zwar, den Leibes- und Gemüthskräften nach, schwächere Creaturen sind, als wir, welches der Unterschied des Geschlechts sattsam anzeiget.

Ein schwarz Jahr, rief ber Alte ergrimmt, tomme über Euch, baß Ihr lappisches Zeug schwapt ohne Ausboren und mit

bie gute Stunde verberbt, in ber ich fier mich ju erlaben gegebachte nach vollbrachtem großen Bert! --

Schweigt nur Alter, sprach ber Golbschmidt mit erhöhter Stimme, seph froh, daß wir Euch hier leiden; benn mit Euerm brutalen Besen seph Ihr ein unangenehmer Gast, den man eigentlich hinauswersen sollte. — Lassen Sie sich, werthester Perr Tusmann, durch den Alten nicht irren. Sie sind der alten Zeit hold, Sie lieben den Thomasus; was mich betrist, so gehe ich noch viel weiter zurück, da ich nur auf die Zeit etwas gebe, der, wie Sie sehen, zum Theil meine Aleidung angehört. Za, Berehrter, jene Zeit war wohl herrlicher, als die jetzige, und aus ihr stammt noch jener schöne Zauber her, den Sie beute am alten Rathhausthurm geschaut haben.

Bie bas, werthefter Derr Profeffor ? fragte ber Geheime Ranglei-Gefretar.

Ei, fuhr ber Golbschmidt fort, damals gab es gar öfters fröhliche Dochzeite auf dem Rathhause, und solche Dochzeiten sahen ein wenig anders aus, als die jestigen. — Run! manche glückliche Braut blickte damals zum Fenster heraus, und so ist es ein anmuthiger Spuk, wenn noch jest ein lustiges Gebilde das, was sich jest begeben wird, weissagt aus dem was vor langer Zeit geschehen. Ueberhaupt muß ich bekennen, daß damals unser Berlin dei weitem lustiger und dunter sich aus-nahm, als jest, wo alles auf einerlei Weise ausgeprägt wird, und man in der Langeweile selbst die Lust sucht und sindet, sich zu langweilen. Da gabs Feste, andere Feste, als man sie jest erfinnen mag. Ich will nur daran denken, wie im Jahr Eintausend fünshundert und ein und achtzig zu Oculi in der Fasten ber Ehursürft Angustus zu Sachsen mit seinem Gemahl und Sehne Ehristian den allen anwesenden herrn herrlich und präch-

tig au Colln eingebolt wurde mit etlichen bunbert Bferben. Und bie Baraer beiber Stabte, Berlin und Colln fammt ben Spanbauifden, ftanben ju beiben Seiten vam Covenider Thore bis gum Schloffe in vollftanbiger Ruftung. Tages barauf gab es ein flattliches Ringrennen, bei bem ber Churfurft zu Sadien und Graf Joft ju Barby mit mehreren vom Abel in golbener Rleibung, boben goldnen Stirnbauben, an Schultern, Ellenbogen und Anien mit golbenen lowentopfen, fonft an Armen und Beinen mit fleischfarbener Geibe, als waren fie blog gemefen, angetban, wie man bie beibnifden Rampfer zu malen pflegt. Sanger und Inftrumentiften fagen verborgen in einer golbenen Arche Roabs, und barauf ein fleiner Anabe mit fleifcfarbener Seide bekleibet, mit Alugeln, Bogen, Rocher und mit verbundenen Augen, wie der Cupido gemalt wird. 3mei anbere Anaben mit iconen weißen Strauffebern befleibet, golbenen Augen und Schnabeln wie Taubelein führten bie Arche, in welcher, wenn ber gurft gerannt und getroffen, die Duft ertonte. Darauf ließ man etliche Tauben aus ber Arche, pon benen fich eine auf bie fpite Bobelmute unfere gnabigen Berrn Churfürften feste, mit ben Alugeln folug und eine welfche Arie au fingen begann, gar lieblich und viel iconer, ale fiebengig Jahre fpater unfer Doffanger Bernbard Pasquing Groffo aus Mantua zu fingen pflegte, wiewohl nicht fo anmuthig, als zu jegiger Beit unfere Theaterfangerinnen, Die freilich, geigen fie ibre Runft, beffer placiet find, ale jenes Täubelein. Dann gab es ein Jufturnier, ju bem jog ber Churfürft bon Sachsen mit bem Grafen von Barby in einem Schiffe auf, bas war mit gelbem und fowarzem Beuge belleibet, und batte ein Segel von goldenem Binbel. Und es fag binter bem Beren ber fleine Anabe, ber Tages juvor Cupido gewesen, mit einem langen

bunten Rode und spisigem bute von gelbem und schwarzem Beuge und langem grauen Barte. Sänger und Inftrumentiften waren eben so gefleibet. Aber rings um bas Schiff tangten und sprangen viele Herren vom Abel ber, mit Köpfen und Somangen von Lachsen, Beringen und andern luftigen Fischen angetban, welches fich gar anmuthia ausnahm. Am Abend um die zehnte Stunde murbe ein icones Reuerwert angegundet, welches einige taufend Schuffe batte, in ber Gestalt einer vieredigen geftung mit Landelnechten befest, die alle voller Schuffe waren, und trieben bie Buchfenmeifter viel merfliche Poffen mit Stechen und Rechten, und ließen feurige Roffe und Danner, feltsame Bogel und andere Thiere in die Bobe fabren mit idredlichem Geraffel und Gepraffel. Das Reuerwert bauerte an bie zwei Stunden. — Babrend ber Golbidmidt bies alles erzählte, gab ber Gebeime Kanglei-Gefretar alle Zeichen ber innigften Theilnahme, bes bochften Boblgefallens von fic. Er rief mit feiner Stimme: Gi - D - Ach bazwischen, schmunzelte, rieb fich bie Banbe, rutschte auf bem Stuble bin und her, und schlürfte babei ein Glas Bein nach bem andern binunter.

Mein verehrtefter herr Professor, rief er endlich im Fallsett, ben ihm die hochste Freude abzunöthigen pflegte, mein
theuerster, verehrtefter ber Professor, was sind das für herrliche Dinge, von denen Sie so lebhaft zu erzählen belieben,
als waren Sie selbst personlich babei gewesen.

Ei, erwiederte ber Golbichmibt, foll ich benn vielleicht nicht babei gewesen fenn?

Tusmann wollte, ben Sinn biefer verwunderlichen Rebe nicht faffend, eben weiter fragen, als ber Alte murrifc jum Gotofcmibt fprach: Bergest boch die fconften Feste nicht, an benen fich bie Berliner ergötten in jener Zeit, bie 3hr fo hoch erhebt. Wie auf bem Reumarkt bie Scheiterhaufen bampften, und bas Blut floß ber ungludlichen Schlachtofer, bie auf bie entfeplichfte Beife gemartert alles geftanden, was ber tollfte Bahn, ber plumpfte Aberglaube nur fich erträumen konnte.

Ach, nahm ber Geheime Kanzlei-Sekretar bas Bort, ach, Sie meinen gewiß die schnöben Deren- und Zauberprozesse, wie sie in alter Zeit flatt fanden, mein bester Perr! — Ja, das war freilich ein schlimmes Ding, dem unsere schöne Auf-klärung ein Ende gemacht hat.

Der Golbschmibt warf feltsame Blide auf ben Alten und auf Tusmann, und fragte endlich mit geheimnisvollem Lächeln diesen: kennen Sie die Geschichte vom Münzinden Lippold, wie fie fich im Jahr Eintausend fünshundert und zwei und fiebenzig zutrug?

Roch ehe Tusmann antworten konnte, fuhr ber Golbschmibt weiter fort: großen Betruges und arger Schelmerei war ber Münziube Lippold angeklagt, ber sonst das Bertrauen des Chursfürsten besaß, dem ganzen Münzwesen im Lande vorstand, und allemal, wenn es Roth that, gleich mit bedeutenden Summen bei der Hand war. Sep es aber nun, daß er sich gut auszureden wußte, oder daß ihm andere Mittel zu Gebote standen, sich vor den Augen des Chursürsten rein zu waschen von aller Schuld, oder daß, wie man damals sich auszudrücken pflegte, esliche, die beim Herrn Thun und Lassen waren, mit der silbernen Büchse geschossen; genug, es war an dem, daß er als unschuldig loskommen sollte; er wurde nur noch in seinem kleinen in der Stralauer Straße belegenen Hause von Bürgern bewacht. Da trug es sich zu, daß er sich mit seinem Weibe erzürnte, und daß biese in zornigem Muthe sprach: Wenn der

gnäbige Perr Chursurft nur wüßte, was Du für ein böser Schelm bift, und was für Bubenftude bu mit beinem Zauberbuche kannst zu Wege bringen, würdest du lange kalt sepn. Das wurde bem Chursursten berichtet, ber ließ strenge nachforschen in Lippolbs Pause nach bem Zauberbuche, das man endlich fand, und das, als es Leute, die bessen Berstand hatten, lasen, seine Schelmerei klar an den Tag brachte. Bose Rünste hatte er getrieben, um den Perrn sich ganz zu eigen zu machen, und das ganze Land zu beherrschen, und nur des Chursursten Gottseligkeit hatte dem satunischen Zauber widerstanden. Lippold wurde auf dem Reumarkt hingerichtet, als aber die Klamme seinen Körper und das Zauberbuch verzehrten, kam unter dem Gerüst eine große Maus hervor, und lief ins Feuer. Biele Leute hielten die Maus für Lippolds Zauberteusel.

Baprend der Golbichmibt bies ergablte, hatte ber Alte beibe Arme auf den Tisch gefüht, die Bande vors Geficht ge-halten, und geftöhnt und geacht, wie einer, der große unersträgliche Schmerzen leibet.

Der Geheime Kanglei-Setretär schien bagegen nicht sonberlich auf bes Golbschmidts Borte zu achten. Er war über die Maßen freundlich, und in dem Augenblick von ganz andern Gedanken und Bilbern erfüllt. Als nemlich der Goldschmibt geendet, fragte er schmunzelnd mit füß lispelnder Stimme: Aber sagen Sie mir nur, mein allerwerthefter hochverehrtefter Derr Professor, war denn das wirklich die Albertine Boswinkel, die aus dem verfallenen Fenster des Rathhaus-Thurmes mit ihren schönen Augen auf uns herniederblickte?

Bas, fuhr ihn ber Goldschmidt wild an, was haben Sie mit ber Albertine Boswinkel?

Run, erwiederte Tusmann Meinlaut, nun du mein fieber immel, das ift ja eben diejenige holde Dame, die ich zu fleen und zu beirathen unternommen.

perr, rief nun ber Golbschmibt blutroth im ganzen Geicht und glübenden Jorn in den feuersprühenden Augen, herr, ch glaube, Sie sind vom Teufel besessen oder total wahnsinnig? Sie wollen die schöne blutjunge Albertine Boswinkel eirathen? Sie alter abgelebter armseliger Pedant? Sie, der Die mit all Ihrer Schulgelehrsamkeit, mit sammt Ihrer aus em Thomastus geschöpften politischen Alugheit nicht drei Schritt iber Ihre eigne Rase wegsehen können? — Solche Gedanken affen Sie sich nur vergehen, sonst könnte Ihnen noch in dieser lequinoktial-Racht das Genick gebrochen werden.

Der Bebeime Ranglei = Gefretar mar fonft ein fanfter friedertiger, ja furchtsamer Mann, ber niemanden, murbe er auch ingegriffen, ein bartes Bort fagen tonnte. Bu ichnobe maren iber wohl bes Golbichmidts Worte, und tam noch bingu, bag Eusmann mehr farten Bein als er gewohnt, getrunten batte, o tount' es nicht feblen, baß er, wie fonft niemals, zornig uffuhr, und mit gellender Stimme rief: 3d weiß gar nicht, vie Gie mir vorfommen, mein unbefannter Berr Golbidmibt, vas Sie berechtigt, mir fo zu begegnen? - 3ch glaube gar, Die wollen mich affen burch allerhand kindische Runfte, und ermeffen fic, die Demoiselle Albertine Bogwintel felbft lieben u wollen, und baben die Dame portraitirt auf Glas und mir nittelft einer Laterna magica, die Ste unter bem Mantel verorgen, bas angenehme Bilbniß gezeigt am Rathhausthurm! - D mein Berr, auch ich verftebe mich auf folche Dinge, ind Sie berfehlen ben Beg, wenn Sie glauben, mich burch ihre Runfte, burd Ihre groben Rebensarten einzuschüchtern! -

Rehmen Sie fich in Acht, sprach nun der Golbschmibt gelaffen und sonderbar lächelnd, nehmen Sie fich in Acht, Tus-

mann, Sie haben es hier mit kuriosen Leuten zu thun.
Aber in dem Augenblid grinzte, flatt des Goldschmidts, ein abscheuliches Fuchsgesicht den Geheimen Kanzlei-Sekretär

Rünfte, ba weiß ich befferes, und vermag Dinge, die Dir ftets

ein abscheuliches guchsgesicht ben Gepeimen Ranzlet-Getretar an, ber, von dem tiefften Entsetzen erfaßt, zurücksank in den Geffel.

Der Alte schien fich über bes Golbschmidts Berwandlung

Der Alte schien sich über des Goldschmidts Berwandlung weiter gar nicht zu verwundern, vielmehr hatte er auf einmal sein mürrisches Besen ganz verloren, uud rief lachend: Seben Sie doch, welch hübscher Spaß; — aber das sind brodlose

du boch geblieben find, Leonhard.

Laß boch sehen, sprach der Goldschmidt, der nun wieder sein menschliches Gesicht angenommen, sich ruhig an den Tisch

setend, las boch seben, was Du kannst.

Der Alte holte einen großen schwarzen Rettig aus ber
Tasche, putte und schälte ibn mit einem kleinen Meffer, bas

er ebenfalls hervorgezogen, fauber ab, zerfcnitt ihn in bunne Scheiben, und legte biefe auf ben Tifch. Aber fo wie er mit geballter Fauft auf eine Rettigscheibe

Aber so wie er mit geballter Fauft auf eine Bettigscheibe schlug, sprang klappernd ein fcon ausgeprägtes flimmerndes Golbftud bervor, bas er faste, und bem Golbschmidt zuwarf.

Doch, so wie biefer bas Golbftud auffing, zerftäubte es in taufend knisternde Funken. Das schien ben Alten zu ärgern, immer rascher und ftarter pragte er bie Rettigscheiben aus, immer praffelnber gersprangen fie in bes Golbschmidts Danb.

Der Geheime Ranglei - Sefretar war gang außer fich betäubt von Entseten und Angft; endlich raffte er fich mit Gewalt auf aus ber Ohnmacht, ber er nabe war, und sprach mit





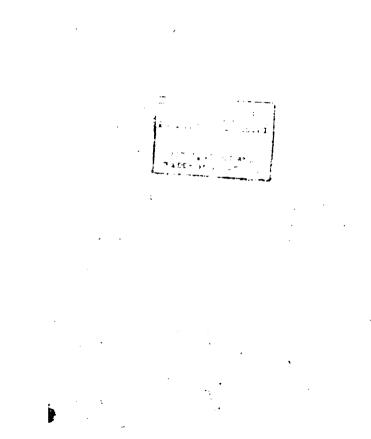

bebender Stimme: ba will ich mich boch ben hochzuverehrenden Derren lieber gang gehorsamft empfehlen; sprang alsbald, nachbem er hut und Stod ergriffen, schnell jur Thure berans.

Auf der Strafe borte er, wie die beiden Unbeimlichen binter ibm ber eine gellende Lache aufschlugen, vor der ibm bas Blut in den Abern gefror.

## 3meites Rapitel.

Borin ergahlt wirb, wie eines Zigarros halber, ber nicht brennen wollte, sich ein Liebesverständniß erschloß, nachdem die Berliebten schon früher mit ben Kopfen an einander gerannt.

Auf weniger verfängliche Beife, als ber Geheime Kanglei-Setretar Tusmann, hatte ber junge Maler Edmund Lehfen bie Befanntichaft bes alten wunderlichen Goldschmidts Leon= bard gemacht.

Ebmund entwarf gerabe an einer einfamen Stelle bes Thiergartens eine schöne Baumgruppe nach ber Ratur, als Leonhard zu ihm trat, und ohne Umftande ihm über die Schulter ins Blatt hineinsah. Edmund ließ sich gar nicht ftören, sondern zeichnete emsig fort, bis der Goldschmidt rief: das ist ja eine ganz sonderbare Zeichnung, lieber junger Mann, das werden ja am Ende keine Bäume, das wird ja ganz etwas anders.

Merken Sie etwas, mein herr? fprach Edmund mit leuchtenden Bliden. Run, fuhr der Golbschmidt fort, ich meine, aus ben biden Blättern ba kudten allerlei Gestalten heraus im und nicht anders, indeffen möcht' es mich boch wundern, wenn Sie fic aus fo früber Beit meiner noch erinnern follten.

Und bod fubr Edmund fort, ift es ber Rall. 36 weiß,

baß ich mich jebesmal, wenn Gie in meines Batere Danfe ericbienen, febr freute, weil Gie mir allerlei Rafchereien mitbrachten, und fich überhaupt viel mit mir abgaben, und babei verließ mich nicht eine icheue Ehrfurcht, ja eine gewiffe Angft und Beklommenbeit, die oft noch fortbauerte, wenn Gie icon weggegangen waren. Aber noch mehr find es die Erzählungen meines Baters von Ihnen, bie 3br Andenten in meiner Geele frifd erbalten baben. Et rubmte fic 3brer Freundschaft, ba Sie ibn mit befonberer Gewandtheit aus allerlei verbrieflichen Borfallen und Bermidelungen, wie fie im Leben wohl vortommen, gludlich gerettet batten. Dit Begeifterung fprach er aber bavon, wie Gie in bie tiefen gebeimen Biffenschaften eingebrungen, über manche verborgene Raturfraft geboten nach Billführ, und mandmal — verzeihen Sie — gab er nicht unbeutlich zu verfieben, Sie maren wohl am Ende, bas Ding bei Lichte beseben, Abasverus, ber emige Jube! -Barum nicht gar ber Rattenfanger von Sameln, ober ber

Warum nicht gar ber Rattenfänger von Hameln, ober ber Alte Ueberall und Rirgends, ober das Petermännchen, ober fonst ein Robold, unterbrach der Goldschmidt den Jüngling; aber wahr mag es seyn und ich will es gar nicht leugnen, daß es mit mir eine gewisse eigene Bewandtniß hat, von der ich nicht sprechen darf, ohne Aergerniß zu erregen. Ihrem Perrn Papa habe ich in der That viel Gute Przeigt durch meine gesheimen Künste; vorzäglich erfreute ihn-gar sehr das Horostop, das ich Ihnen stellte nach Ihrer Geburt.

Run, sprach ber Jüngling, indem hohe Rothe feine Bangen überflog, nun, mit bem Horostop war es eben nicht fo febr erfreulid. Dein Bater bat es mir oft wieberbolt. Ihr Ausspruch fen gewesen, es wurde was Großes aus mir werben. intweber ein großer Runftler, ober ein großer Rarr. - Berigftens bab' ich es aber biefem Ausspruch ju verbanten, bas nein Bater meiner Reigung gur Runft freien Lauf ließ, und glauben Gie nicht, bag 3br horostop gutreffen wird? D gang gewiß, erwieberte ber Golbichmibt febr falt unb gelaffen, es ift gar nicht baran zu zweifeln, benn Sie find eben jest auf bem iconften Bege, ein großer Rarr zu werben. Bie, mein Berr, rief Comund betroffen, wie mein Berr, Sie agen mir bas fo gerabe zu ins Geficht? Sie -Es liegt, fiel ibm ber Golbidmibt ins Bort, nun gangich an Dir, ber folimmen Alternative meines Dorostops au entgeben und ein tuchtiger Runftler ju werben. Deine Beidnungen. Deine Entwürfe, verratben eine reiche lebendige Rantaffe, eine rege Rraft bes Ausbruds, eine fede Gewandtheit er Darftellung; auf biefe gundamente last fic ein maderes debaube aufführen. Lag' ab von aller mobischen Ueberspanntelt, und gieb Dich gang bin bem ernften Studium. 3ch rubm' 1, bag Du nach ber Burbe und Ginfachbeit ber alten beuten Maler trachteft, aber auch hier magft Du forglich bie ppe vermeiben, an ber fo viele icheitern. Es gebort mabl tiefes Gemuth, eine Geelentraft, bie ber Erichlaffung ber bernen Runft zu miberfteben vermag, bagu, gang aufzufaffen iwahren Geift ber alten beutschen Meifter, gang einzudrinin ben Ginn ihrer Gebilbe. Rur bann wird fich aus bem uften beraus ber Funte entgunden, und bie mahre Begeiig Berte fcaffen, bie ohne blinde Rachahmerei eines en Beitaltere murbig find. Aber jest meinen bie jungen wenn fie irgend ein biblifches Bild mit Happerburren 4

Figuren, ellenlangen Gesichtern, steifen edigten Gewändern und falicher Perspektive zusammenstoppeln, sie hätten gemalt in der Manier der alten deutschen hohen Reister. Solche geistestodte Rachammler mögen dem Bauerjungen zu vergleichen seyn, der in der Kirche bei dem Bater-Unser den Dut vor die Rase hielt, ohne es auswendig beten zu können, angebend, wisse er auch das Gebet nicht, so kenne er doch die Resolie davon.

Der Golbschmidt sprach noch viel Bahres und Schones über die eble Runft der Malerei, und gab dem kunftlerischen Edmund weise vortreffliche Lehren, so daß dieser, ganz durchdrungen, zulest fragte, wie es möglich sep, daß Leonhard so viel Kenntniß habe erwerben können, ohne selbst Maler zu sepn, und daß er so im Berborgenen lebe, ohne sich Einfluß zu verschaffen auf die Kunstbestrebungen aller Art?

Ich habe, erwiederte der Goldschmidt mit sehr mildem ernsten Ton, ich habe Dir schon gesagt, daß eine lange, ja in ber That sehr wunderbar lange Ersahrung meinen Blid, mein Urtheil geschärft hat. Bas aber meine Berborgenheit betrifft, so bin ich mir bewußt, daß ich überall etwas seltsam auftreten würde, wie es nun einmal nicht nur meine ganze Organisation, sondern auch das Gefühl einer gewissen mir inwohnenden Nacht gebietet, und dies könnte mein ganzes ruhiges Leben hier in Berlin verstören. Ich gebenke noch eines Mannes, der in gewisser hinsich mein Ahnherr seyn könnte, und der mir so in Geist und Fleisch gewachsen ist, daß ich zuweilen im seltsamen Bahn glaube, ich sey es eben selbst. Niemanden anders meine ich, als jenen Schweizer Leonhard Turnhäuser zum Thurm, der ums Jahr Eintausend fünshundert und zwei und achtzig hier in Berlin am Pose des Ehursürsten Johann George lebte

Damals mar, wie Du wiffen wirft, jeber Chemiter ein Aldomift, und jeber Aftronom ein Aftrolog genannt, und fo mochte Turnbäuser auch beibes seyn. Go viel ift inbessen gewiß, bas Turnbäuser die merkwürdiasten Dinge zu Stande brachte, und außerbem fich als tuchtiger Arat bewies. Er batte inbeffen ben Rebler, feine Biffenicaft überall geltenb machen au wollen. fich in alles zu mifchen, überall mit Rath und That bei ber Dand ju fenn. Das jog ibm Sas und Reib ju, wie ber Reiche. ber mit feinem Reichtbum, ift er auch wohl erworben, eitlen Brunt treibt, fich am erften Reinbe auf ben Sals giebt. Run begab es fic, bas man bem Churfürsten eingerebet batte, Turnbaufer vermoge Gold ju machen, und bag biefer, fep es nun, weil er fich wirklich nicht barauf verftanb, ober weil andere Grunde ibn bagu trieben, bartnadia verweigerte, gu laboriren. Da tamen Turnbaufere Reinbe, und rebeten aum Churfurften: Seht 3br wohl, was bas für ein verschmitter unverschämter Gefelle ift? Er prabit mit Renntniffen, Die er nicht befitt, und treibt allerlei gauberifche Boffen und jubifche Banbel, bie er buffen follte, mit fcmachvollem Tobe, wie ber Jube Livpolt. Turnbaufer mar fonft mirlich ein Golbidmibt gemefen. bas tam beraus, und nun bestritt man ihm vollends alle Biffenschaft, die er boch fattfam an ben Tag gelegt. Man bebauptete fogar, bag er all' bie icharffinnigen Schriften, bie bebeutungsvollen Prognoftica, die er berausgegeben, nicht felbft verfertigt, fonbern fich babe machen laffen von andern Leuten um baares Gelb. Genug Bag, Reib, Berlaumbung, brachien es babin, bağ er, um bem Schickfal bes Juben Lippolt zu entgeben, in aller Stille Berlin und bie Mart verlaffen mußte. Da idrien bie Biberfacher, er babe fich jum pabftifden Daufen begeben, bas ift aber nicht mabr. Er ging nach Sachfen

und trieb fein Golbidmibis-Bandwert, ohne ber Biffenfchaft ju entfagen. —

Ebmund fühlte fich auf wunderbare Beise zu dem alten Goldschmidt hingezogen, und dieser lohnte ihm das ehrfurchtsvolle Bertrauen, wie er es gegen ihn außerte, dadurch, daß er nicht allein in seinem Aunststudium sein strenger, aber tief belehrender Aritifer blieb, sondern ihm auch in Ausehung der Bereitung und Mischung der Farben gewisse Geheimnisse, die den alten Malern zu Gebote flanden, entbedte, welche sich in der Ausführung auf das herrlichste bewährten.

So bilbete fich nun zwischen Ebmund und bem alten Leonhard bas Berhältnif, in bem ber hoffnungsvolle geliebte Bogling mit bem väterlichen Lebrer und Freunde fieht.

Bald darauf begab es sich, daß an einem schönen Sommerabende bei dem Posiäger im Thiergarten dem Commissionstath Herrn Melchior Boswinkel kein einziger von den mitgebrachten Zigarren brennen wollte. Sie hatten sammtlich keine Luft. Mit steigendem Unwillen warf der Commissionsrath einen nach dem andern an die Erde, und rief zulett: D Gott, hab' ich darum mit vieler Mühe und nicht unbedeutenden Rosken Zigarren direkte aus Hamburg verschrieben, damit mich die schmählichen Dinger in meiner besten Lust stören sollten? — Kann ich jest wohl auf vernünstige Weise die schöne Ratur genießen, und einen nüplichen Diskurs sühren? — Es ist doch entsehlich!

Er hatte diese Worte gewiffermaßen an Edmund Lehsen gerichtet, ber neben ibm ftand, und beffen Zigarro gang froblich bampfte.

Ebmund, ohne ben Commissionsrath weiter ju tennen, jog fogleich feine gefüllte Bigarrenbuchse hervor und reichte fie

freundlich bem Berzweifelnben bin, mit ber Bitte, jugulangen, ba er für bie Gute und Brennbarteit ber Zigarren einfiebe, ungeachtet er fie nicht birette von hamburg betommen, fonbern aus einem Laben in ber Friedrichsftraße ertauft habe.

Der Commissionsrath, ganz Freude und Fröhlichkeit, langte mit einem: bitt' ganz ergebenst, wirklich zu, und als nur kaum mit dem brennenden Fibibus berührt die feinen lichtgrauen Bolken aus dem angenehmen Glimmstengel oder Tabackrößelein, wie die Puriften den Zigarro benannt haben wolken, sich emporkräuselten, rief der Mann ganz entzückt: D mein werthester Derr, Sie reißen mich wirklich aus arger Berlegenheit! — Tausend Dank dafür, und beinahe möcht' ich unverschämt genug sepn, Sie, wenn dieser Zigarro verraucht, um einen zweiten zu bitten.

Ebmund verficherte, bag er über feine Bigarrenbuchfe gebieten fonne, und beibe trennten fich bann.

Als nun aber, da es schon ein wenig zu dämmern begann, Edmund ben Entwurf eines Bildes im Kopfe, mithin ziemlich abwesend und die bunte Gesellschaft nicht beachtend, sich durch Tische und Stühle brängte, um ins Freie zu kommen, ftand plöhlich der Commissionsrath wieder vor ihm und fragte sehr freundlich, ob er nicht an seinem Tisch Plat nehmen wolle. Im Begriff, es auszuschlagen, weil er sich hinaussehnte in den Wald, siel ihm ein Mädchen ins Auge, das die Jugend, Anmuth, der Liebreiz selbst, an dem Tische sas, von dem der Commissionsrath ausgestanden war.

Meine Tochter Albertine, sprach der Commissionsrath zu Edmund, der regungslos das Mädchen anstarrte und beinahe vergaß, fie zu begrußen. Er erkannte auf den erften Blid in Al-bertinen das bildschöne mit der höchsten Eleganz gekleidete Frauen-

gimmer wieber, bas er in ber vorjährigen Runftausftellung vor einer von feinen Zeichnungen antraf. Gie erklarte mit Scharffinn ber altern grau und ben beiben jungen Dabchen, Die mit ihr getommen, ben Sinn bes fantaftifden Gebildes, fie ging ein auf Beidnung, Gruppirung, fie rubmte ben Reifter, ber bas Bert geschaffen, und bemertte, bag es ein febr junger boffnungevoller Runftler fenn folle, ben fie mobl tennen gu lernen muniche. Ebmund fand bicht binter ibr, und fog begierig bas lob ein, bas von ben iconften Lippen floß. Bor lauter füßer Anaft und bangem Bergklopfen vermochte er es nicht über fich, bervorzutreten als Schöpfer bes Bilbes. -Da läßt Albertine ben Sanbichub, ben fie eben von ber Sanb gezogen, auf bie Erbe fallen; fonell budt fich Edmund ibn aufzubeben. Albertine ebenfalls, beibe fabren mit ben Ropfen ausammen, bas es knadt und fract! - Berr Gott im Simmel, ruft Albertine vor Schmerg fic ben Ropf baltenb.

Entfest prallt Edmund zurud, tritt bei dem erften Schritt ben Keinen Mops ber alten Dame wund, daß er laut aufquiekt, bei dem zweiten einem podagrischen Professor auf die Füße, der ein furchtbares Gebrülle erhebt und den unglücklichen Edmund zu allen tausend Teufeln in die fammende Hölle wünscht. Und aus allen Salen laufen die Menschen herbei und alle Lorgnetten sind auf den armen Edmund gerichtet, der unter dem trostlosen Wimmern des wunden Mopses, unter dem Bluchen des Professors, unter dem Schelten der alten Dame, unter dem Rickern und Lachen der Mädchen über und über glübend vor Schaam, ganz verzweiselt herausstürzt, während mehrere Frauenzimmer ihre Riechsläschen öffnen und Albertinen die hoch ausgelausene Stirn mit ftarkem Wasserreiben.

Shon damals, in dem fritischen Augenblid des lächerlichen luftritts, war Edmund, ohne doch beffen fich felbst deutlich ewußt zu sepn, in Liebe gekommen, und nur das schmerzliche Befühl seiner Tölpelei hielt ihn zurud, das Mäden an allen Eden und Enden der Stadt aufzusuchen. Er konnte sich Alertinen nicht anders benken, als mit rother wunder Stirn und en bitterften Borwurf, den entschiedensten Zorn im Gesicht, m ganzen Wesen.

Davon war aber heute nicht die mindeste Spur anzutreffen. 3war erröthete Albertine über und über, als sie den Jüngling irblicke, und schien eben so sehr außer Fassung; als aber der Kommissionsrath ihn um Stand und Namen fragte, siel sie solblächelnd mit süßer Stimme ein, daß sie sehr irren müßte, wenn sie nicht herrn Lehsen vor sich sähe, den vortrefflichen Künstler, dessen Zeichnungen, dessen Gemälde ihr tiefstes Gemüthergriffen.

Man kann benken, daß diese Worte Edmunds Inneres zündend durchsuhren wie ein elektrischer Schlag. Begeistert wollte er ausbrechen in die vortrefflichten Redensarten, der Commissionsrath ließ es aber nicht dazu kommen, sondern drückte den Jüngling ftürmisch an die Brust und sprach: Bester! um den versprochenen Zigarro! — Und dann weiter, während er den Jigarro, den ihm Edmund darbot, geschickt mit dem Brennstoff, der noch in der Asche des eben verrauchten enthalten, anzündete: also ein Maler sind Sie, und zwar ein vortrefslicher, wie meine Tochter Albertine behauptet, die sich auf dergleichen Dinge genau versteht. — Run das freut mich außerordentlich, ich liebe die Malerei, oder um mit meiner Tochter Albertine zu reden, die Kunst überhaupt ganz ungemein, ich habe einen wahren Rarren daran gefressen! — bin auch Kenner — ja

wahrhaftig ein tüchtiger Kenner von Gemalben, mir tann eben so wenig, als meiner Tochter Albertine, jemand ein X vor ein U machen, wir haben Augen — wir haben Augen! — Sagen Sie mir, theurer Maler, sagen Sie mirs ehrlich ohne Scheu, nicht wahr, Sie sind der wadre Künftler, vor deffen Gemalben ich täglich vorbeigehe und jedesmal siehen bleibe wohl einige Minuten lang, weil ich vor lauter Freude über die schönen Farben gar nicht lossommen kann?

Ebmund begriff nicht recht, wie es ber Commissionsrath anstellen sollte, täglich bei seinen Gemälben vorüber zu gehen, da er sich nicht erinnern konnte, jemals Aushängeschilder gemalt zu haben. Rach einigem Din- und herfragen kam es aber heraus, daß Melchior Boswinkel nichts anders meinte, als die ladirten Theebretter, Ofenschirme und bergleichen in dem Stobwasserschen Laden unter den Linden, die er in der That jeden Morgen um eilf Uhr, wenn er dei Sala Tarone vier Sarbellen gegessen und ein Gläschen Danziger genommen, mit wahrem Entzüden betrachtete. Diese Kunstsabrikate galten ihm für das höchste, was jemals die Kunst geleistet. — Das verschnupste den Edmund nicht wenig, er verwünschte den Commissionsrath, der mit seinem saden Bortschwall ibm jede

Endlich erschien ein Bekannter des Commissionsraths, der ihn in ein Gespräch zog. Diesen Moment nutte Comund und setzte fich bin dicht neben Albertinen, die das gar gern zu sehen schien.

Annaberung an Albertinen unmöglich machte.

Jeber, ber bie Demoiselle Albertine Boswinkel kennt, weiß, baß fie, wie gesagt, bie Jugend, Schönheit und Anmuth fetbft

ift, bas sie sich, wie die Berliner Madden überhaupt, nach ber besten Mode sehr geschmadvoll zu kleiden weiß, daß sie in der Zelterschen Akademie singt, von Derrn Lauska Unterricht auf dem Fortepiano erhält, in den niedlichsten Sprüngen der ersten Tänzerin nachtanzt, schon eine schön gestidte Tulpe nebst diversen Bergismeinnicht und Beilchen zur Kunstausstellung geliefert hat, und, von Natur heitern ausgeweckten Temperaments, doch, zumal beim Thee, genügende Empsindsamkeit an den Tag legen kann. Zeder weiß auch endlich, daß sie, mit niedlicher, sauberer Perlschrift Gedichte und Sentenzen, die ihr in Göthe's, Zean Paul's und anderer geistreicher Männer und Frauen Schriften vorzüglich wohlgefallen, in ein Büchlein mit einem goldverzierten Maroquindeckel einträgt, und das Mir und Mich, Sie und Ihnen niemals verwechselt.

Wohl war es natürlich, baß Albertine an die Seite bes jungen Malers, bem bas Entzuden ber scheuen Liebe aus bem Berzen strömte, in noch höhere als in die gewöhnliche Theeund Borlese-Empfindsamkeit gerathen mußte, und daß sie baher von Kindlichkeit, poetischem Gemüth, Lebenstiefe u. d. g. auf die artigste Weise melodisch lievelnd sprach.

Der Abendwind hatte fich erhoben und wehte fuße Bluthenbufte vor fich her, und im bichten bunkelm Gebufch duettirten zwei Rachtigallen in ben gartlichften Liebesklagen.

Da begann Albertine aus Fouque's Gebichten:

Ein Sigfern, Raufden, Alingen, Geht burd ben Frühlingshain, Sangt wie mit Liebesschlingen Beift, Ginn und Leben ein! Rühner geworben in ber tiefen Dammerung, bie nun eingebrochen, faste Ebmund Albertinens hand, brüdte fie an seine Bruft und fprach weiter:

> Sang' ich es nach, was leife Solch ftides Leben fpricht, So schien aus meiner Weise Das ew'ge Liebeslicht. —

Albertine entzog ihm ihre Sand, aber nur, um fie von bem feinen Glace- Sandicub zu befreien, und bann bem Glud.

- lichen wieber zu überlaffen, ber fie eben feurig kuffen wollte,

als der Commissionsrath dazwischen suhr: Pot tausend, das wird kühl! — Ich wollte, ich hatt' einen Mantel oder einen Ueberrod zu mir gesteckt, oder mit mir genommen, will ich vielmehr sagen. Dulle Dich in Deinen Schawl, Tinchen, — es ist ein türkischer, bester Maler, und koftet 50 baare Dukaten.

es ift ein türkischer, bester Maler, und koftet 50 baare Dukaten.

— Hulle Dich wohl ein, fag' ich, Tinchen, wir wollen uns auf ben Weg machen. Leben Sie wohl, mein Bester. —

Bon einem richtigen Takt getrieben, griff in biesem Augen-

blid Edmund nach ber Zigarrenbüchse und bot bem Commissions-Rath ben britten Glimmstengel an. D ich bitte ganz gehorsamst, rief Boswinkel, Sie sind ja ein überaus artiger gefälliger Mann. Die Polizei will nicht

Dich bitte ganz gehorsamst, rief Boswinkel, Sie sind ja ein überaus artiger gefälliger Mann. Die Polizei will nicht erlauben, daß man im Thiergarten wandelnd rauche, daß man das schöne Gras nicht versenge; aber deshalb schmedt ein Pfeischen oder ein Zigarro nur desto schöner.

In dem Augenblick, als der Commissionsrath sich der Laterne nahte, um den Zigarro anzuzünden, bat Edmund leise und schen, Albertinen nach Pause begleiten zu dürfen. Sie nahm seinen Arm, beibe schritten vor, und der Commissionsrath foien, ale er hinantrat, es vorausgefeht zu haben, bas Ebmund mit ihnen nach ber Stadt geben wurde.

Jeber, ber jung war und verliebt, ober beibes noch ift (manchem paffirt bas niemals) wird es fich einbilden konnen, baß es bem Ebmund an Albertinens Seite bunkte, er gebe nicht durch ben Balb, sondern schwebe boch über ben Baumen im schimmernden Gewöll mit ber Schönften baber. —

Rach Rolalindens Ausspruch in Chafeveares: Bie es Euch gefällt, find bie Rennzeichen eines Berliebten: Gingefallene Bangen. Augen mit blauen Ranbern, ein gleichaultiger Ginn, ein vermilberter Bart, lofe bangenbe Rniegurtel, eine ungebundene Dute, aufgefnüpfte Mermel, nicht jugefonurte Soube und eine nachläffige Troftlofigfeit in allem Thun und Laffen. Dies alles traf nun zwar bei Edmund-eben fo wenig zu, als bei bem verliebten Orlando, aber fo wie biefer bie junge Baumaucht ruinirte, indem er ben Ramen Rofglinde in alle Rinden grub, Dben an Beifbornen bing und Elegien an bie Brombeerftrauche; fo verbarb Edmund eine Menge Papier, Bergament, Leinwand und Karben, feine Geliebte in binlanglich folechten Berfen ju befingen und fie ju geichnen, ju malen. obne fie jemals zu treffen, ba feine Kantafie feine Runftfertiafeit überflügelte. Ram nun noch ber feltfam fomnambule Blid bes Liebestranten und ein erkledliches Seufzen zu jeder Beit und Stunde bingu, fo tonnte es nicht feblen, daß ber alte Goldschmidt ben Buftand seines jungen Kreundes febr balb errieth. Als er ibn barüber befragte, nabm Comund gar feinen Anftand, ihm fein ganges Berg ju ericbließen.

Ei, rief Leonhard, als Edmund geendet, ei Du benift wohl nicht baran, daß es ein folimmes Ding ift, fich in eine Braut

ju verlieben: Albertine Boswintel ift fo gut wie verfprochen an ben Geheimen Ranglei- Sefretar Tusmann.

Ebmund gerieth über biefe entfehliche Rachricht fogleich in ganz ungemeine Berzweiflung. Leonhard wartete febr ruhig ben erften Parorismus ab und fragte bann, ob er wirklich die Demoifelle Albertine Boswinkel zu heirathen gebenke? Ebmund verficherte, baß die Berbindung mit Albertinen ber höchfte Bunfch seines Lebens sep, und beschwor ben Alten, ihm beizustehen mit aller Kraft, um ben Geheimen Kanzlei-Sekretär aus bem Felbe zu schlagen, und die Schönfte für sich zu gewinnen.

Der Golbschmidt meinte, verlieben tonne ein blutjunger Runftler fich wohl, aber ganz unersprieslich sep es für denselben, wenn er gleich ans heirathen bachte. Eben beshalb habe auch der junge Sternbald zur heirath sich durchaus nicht bequemen wollen, und er sep, so viel er wiffe, bis dato unverheirathet geblieben.

Der Stich traf; benn Tieds Sternbald war Edmunds Lieblings - Buch, und er ware gar ju gern selbst ber helb bes Romans gewesen. Daher kam es benn, baß er ein gar betrübtes Gesicht schnitt, und beinahe ausgebrochen ware in herbe Thränen.

Run, sprach ber Golbschmidt, mag es kommen wie es will, ben Geheimen Ranzlei - Sekretär schaff ich Dir vom Palse; in bas Paus bes Commissionsraths auf diese oder jene Beise zu bringen und dich Albertinen mehr und mehr anzunähern, bas ift Deine Sache. Uebrigens können meine Operationen gegen ben Geheimen Ranzlei - Sekretär erft in der Aequinoktial - Racht beginnen.

Edmund war über bes Goldschmidts Buficherung außer fic

por Freuden, benn er mußte, bag ber Alte Bort hielt, wenn er eiwas verfprach.

Auf welche Beise ber Golbschmibt feine Operationen gegen ben Geheimen Ranglei-Sefretar begann, hat ber geneigte Lefer bereits im erften Rapitel erfahren.

## Drittes Rapitel.

Enthalt bas Signalement bes Beheimen Ranglei-Sefretairs Tusmann, fo wie die Urfache, warum berfelbe vom Pferbe bes großen Rurfurften herabsteigen mußte, nebft andern lefenswerthen Dingen.

Eben aus bem allen, mas bu, mein febr gunftiger Lefer! über ben Bebeimen Ranglei - Gefretar Tusmann bereits erfabren, magft Du ben Mann wohl gang und gar vor Augen baben nach feinem gangen Ginn und Befen. Doch will ich, was fein Meußeres betrifft, noch nachbringen, daß er von fleiner Statur war, tablföpfia, etwas frummbeinia und ziemlich arotest im Anzuge. Bu einem altvaterifc jugefonittenen Rod mit unendlich langen Schößen und einem überlangen Gillet trug er lange weite Beintleiber und Goube, bie aber im Geben ben Rlang von Rourierstiefeln von fich gaben, wobei zu bemerten, baß er nie gemeffenen Schrittes über bie Strafe ging, vielmehr in großen unregelmäßigen Sprungen mit unglaublicher Schnelligfeit forthupfte, fo bag oben befagte Schope vom Binbe erfaßt fic ausbreiteten wie ein paar Alugel. Ungeachtet in feinem Geficht etwas unbeschreiblich brolliges lag. fo mußte bas febr autmutbige gacheln, bas um feinen Mund fvielte, boch ieben für ibn einnehmen, fo bag man ibn lieb gewann, mabrend

man über feine Bebanterie, über fein lintifches Benehmen, bas ibn ber Belt entfrembete, von Bergen lachte. Geine Sauptleibenschaft mar - Lefen! - Er ging nie ans, obne beibe Rodtafden voll Bucher geftopft ju baben. Er las mo er aina und fand, auf bem Svagiergange, in ber Rirche, in bem Raffeebause, er las ohne Auswahl alles was ihm vorkam, wiewohl nur aus ber altern Zeit, ba ibm bas Reue verhaßt mar. Go flubirte er beute auf bem Raffeebaufe ein algebraifches Buch. morgen bas Cavallerie-Reglement Friedrich Bilhelms bes erften, und bann bas mertwürdige Buch: Cicero, als großer Bindbeutel und Rabulist bargestellt in zehn Reben, aus bem Rabre 1720. Dabei mar Tusmann mit einem ungebeuren Gebachtnifbermogen begabt. Er pflegte alles, was ibm bei bem Lefen eines Buche auffiel, ju zeichnen und bann bas Gezeichnete wieber au burchlaufen, welches er nun nie wieber vergas. Daber tam es, bag Tusmann ein Volvbiftor, ein lebenbiges Conversations - Lexiton murbe, bas man aufschlug, wenn es auf irgend eine hiftorifche ober miffenschaftliche Rotig antam. Traf es fich ja etwa einmal, daß er eine folche Rotiz nicht auf ber Stelle ju geben vermochte, fo ftoberte er fo lange unermubet in allen Bibliotheten umber, bis er bas, mas man ju wiffen verlangte, aufgefunden, und rudte bann mit ber verlangten Ausfunft gang froblich beran. Mertwürdig war es, bag er in Gefellicaft lefend und icheinbar gang in fein Buch vertieft, boch alles vernahm was man fprach. Oft fubr er mit einer Bemerkung bazwischen, bie gang an ibrem Orte fant, und wurde irgend eiwas wisiges, bumoriftifches vorgebracht, gab er, ohne von bem Buche aufzubliden, burd eine turze Lache im bochten Tenor feinen Beifall zu ertennen.

Der Commissionsrath Boswinkel war mit bem Geheimen

Ranglei - Gefretar gufammen auf ber Schule im grauen Rlofter gewesen, und von biefer Schulkamerabichaft ichrieb fic bie enge Berbindung ber, in welcher fie geblieben. Tusmann fab Albertinen aufwachsen und batte ibr wirklich an ibrem awölften Geburtstage, nachdem er ibr ein buftenbes Blumenbouquet, bas ber berühmtefte Runftaariner in Berlin felbft mit Gefdmad geordnet, überreicht, jum erftenmal bie Sand gefüßt mit einem Anftande, mit einer Galanterie, bie man ibm gar nicht batte aufragen follen. Bon biefem Augenblid an entftanb bei bem Commiffionerath ber Gebante, bag fein Schulfreund mobl Albertinen beiratben tonne. Er meinte, fo murbe Albertinens Berbeiratbung, bie er munichte, am wenigften Umftanbe machen und ber genügsame Tusmann fich auch mit einem geringen Beirathegut abfinden laffen. Der Commissionerath mar über bie Dagen bequem, fürchtete fich vor jeber neuen Befannticaft und bielt babei ale Commissionsrath bas Gelb viel mehr gu Rathe ale nothig. An Albertinens achtzehntem Geburtetage eröffnete er biefen Plan, ben er fo lange für fich behalten, bem Bebeimen Ranglei - Sefretar. Der erichrat erft barüber gewaltia. Er vermochte ben fubnen Gebanfen gur Che ju ichreiten. und noch bagu mit einem blutfungen bilbiconen Dabchen gar nicht zu ertragen. Rach und nach gewöhnte er fich baran, und als ibm eines Tages auf bes Commissionerathe Beranlaffung Albertine eine kleine Borfe, Die fie felbft in ben anmuthigften Karben geftridt, überreichte und ibn babei mit: Lieber Berr Bebeimer Ranglei - Sefretar anrebete, entgunbete fich fein Inneres gang und gar in Liebe ju ber Dolben. Er erflarte fofort insaebeim bem Commissionsrath, bas er Albertinen an beirathen gesonnen, und ba biefer ibn als feinen Gowiegersobn umarmte', fab er fic ale Albertinens Brantigam an, wiewohl

ber kleine Umftand vielleicht noch ju berudfichtigen gewesen ware, bag Alberiine von bem gangen handel gur Beit auch nicht ein Sterbenswörtchen wußte, ja wohl nicht gut eine Ahnung babon haben konnte.

Am frühften Morgen, als in der Racht vorher fic das seitsame Abentheuer am Rathhausthurme und in der Beinfinde auf dem Alexanderplat begeben, ftürzte der Geheime Kanzlei-Sefretär bleich und entstellt in des Commissionsraths Zimmer. Der Commissionsrath erschraft nicht wenig, da Tusmann noch niemals ihn um diese Zeit besucht hatte, und sein ganzes Besen irgend ein unglückliches Ereigniß zu verfünden schien.

"Geheimer! (fo pflegte ber Commissionsrath ben Geheimen Ranglei-Setretar abgefürzt zu benennen) Geheimer! wo tommft Du ber? wie siehft Du and? was ift gescheben?"

So rief ber Commissionsrath, aber Tusmann warf fich erschöpft in ben Lehnseffel, und erft, nachdem er ein paar Dinuten Athem geschöpft, begann er mit fein wimmernder Stimme:

"Commissionsrath, wie Du mich hier siehst in biesen Aleibern, mit der politischen Klugheit in der Tasche, komme ich her aus der Spandauer Straße, wo ich die ganze Racht auf und ab gerannt seit gestern Punkt zwölf Uhr! — Richt mit einem Schritt bin ich in mein Haus gekommen, kein Bette habe ich gesehen, kein Auge zugetban!"

Und nun ergahlte Tusmann bem Commissionsrath genau, wie fich in ber abgewichenen Racht alles begeben von bem erften Zusammentreffen mit bem fabelhaften Goldschmidt an, bis zu bem Augenbtid, als er entseht über bas tolle Treiben ber unheimlichen Schwarzfünstler aus bem Beinhause heraussstürzte.

"Geheimer," rief ber Commissionsrath, "Du haft Deiner

Bewohnheit juwiber ftartes Getrant ju Dir genommen am paten Abend und verfielft nachber in wunderliche Traume."

"Bas spricht Du," erwiederte der Geheime Aanglei-Seretar, "was spricht Du Commissionsrath? — Geschlafen, geräumt sollt' ich haben? Meinst Du, daß ich nicht wohl unerrichtet din über den Schlaf und den Traum? Ich will Dirs
ms Rudows Theorie des Schlafes beweisen, was Schlaf heißt,
ind daß man schlafen kann ohne zu träumen, weshalb denn
unch der Prinz Hamlet sagt: Schlafen, vielleicht auch träunen. Und was es mit dem Traume für eine Bewandtnis hat,
pürdest Du eben so gut wissen als ich, wenn Du das Soanium Scipionis gelesen hättest und Artemibort berühmtes Bert
on Träumen, und das Frankfurter Traumbüchlein. Aber On
iesest nichts und daher schießest Du sehl überall auf schnöbe
Beise."

Run, nun Geheimer, nahm ber Commissionsrath bas Wort, reifre Dich nur uicht; ich will Dirs schon glauben, bas Du jestern Dich bereben ließest, etwas über die Schnur zu hauen und unter schabenfrohe Taschenspieler geriethest, die Unfug mit Dir trieben, als der Wein Dir zu sehr geschmedt hatte. Aber age mir Geheimer, als Du nun glüdlich zur Thure heraus varest, warum in aller Welt gingst Du nicht gerade zu nach dause, warum triebst Du Dich auf der Strase umber?

D Commissionsrath, lamentirte ber Geheime Ranglei-Seretar, o theurer Commissionsrath, getreuer Schulkamerad aus
vem grauen Rloster! — Insultire mich nicht mit schnöben Zweieln, sondern vernimm ruhig, daß der tolle unselige Teufelsput erst recht losging, da ich mich auf der Straße befand.
Ils ich nämlich an das Rathhaus tomme, bricht durch alle
zenster helles blendendes Rerzenlicht und eine lustige Tanzmusst

mit ber Janiticharen ., ober richtiger gefprochen, Benfiticherit-Trommel schallt berab. 3d weiß felbft nicht wie es gefcab. baß, ungeachtet ich mich nicht einer fonberlichen Grobe erfreue, ich boch auf ben Beben mich fo boch aufzurichten vermochte, bağ ich in die genfter bineinschauen tonnte. Bas febe ich! -D bu gerechter Schöpfer im himmel! - wen erblide ich! niemanden anders als Deine Tochter, die Demoiselle Albertine Bogwintel, welche im fauberften Brautichmud mit einem jungen Menfchen unmäßig waltt. 36 flopfe aus genfter, ich rufe: Berthefte Demoiselle Albertine Boswinkel, was ihnn Gie, was beginnen Sie bier in fpater Racht! - Aber ba tommt eine niederträchtige Menschenseele Die Konigeftraße berab, reißt mir im Borbeigeben beibe Beine unterm Leibe weg, und reunt bamit laut lachend fvornftreichs fort. 3ch armer Geheimer Ranglei = Sefretar plumpe nieber in ben ichnoben Baffentoth, ich foreie: Rachtmachter - bodlobliche Volizei - verebrbare Vatrouille - - lauft berbei - lauft berbei - baltet ben Dieb. baltet ben Dieb! er bat mir meine Beine geftoblen! Aber oben im Rathbaufe ift alles plotlich fill und finfter geworben und meine Stimme verhallt unvernommen in ben Luften! -Soon will ich verzweifeln, als ber Menich gurucktebrt, und wie rafend vorbeilaufend mir meine Beine ins Geficht wirft. Run raffe ich mich, fo fonell es in ber totalen Befturzung geben will, vom Boben auf, renne in bie Granbaner Strafe hinein. Aber fo wie ich. ben berausgezogenen Sausschlüffel in ber band, an meine Saustbur gelange, ftebe ich - ja ich felbit - icon bor berfelben und icaue mich wild an mit beufelben großen schwarzen Augen, wie fie in meinem Ropf befindlich. Entfest pralle ich jurud und auf einen Mann ju, ber mich mit farten Armen umfaßt. An bem Spieß, ben er in ber Sand

foreche ich, theurer nachtwächter, Bergensmann, treiben Sie

mir boch gefälligft ben Kilu von Gebeimen Ranglei-Sefretar Ensmann bort von der Thure weg, bamit ber ehrliche Ranglei-Setretar Tusmann, ber ich felbft bin, in feine Bohnung binein tann. "3ch glaube, ibr fepb befeffen, Tusmann!" Go fonarcht mich ber Dann an mit bobler Stimme und ich merte, baß es nicht ber Rachtwächter, nein, baß es ber furchtbare Golbfomibt ift, ber mich umfaßt balt. Da übernimmt mich bie Angft, bie talten Schweißtropfen fleben mir auf ber Stirne, ich fpreche: mein verehrungswürdiger Berr Professor, verübeln Sie es mir boch nur ja nicht, bag ich Sie in ber Rinfternis für ben Rachwächter gehalten. D Gott! nennen Gie mich wie Sie wollen, nennen Sie mich auf die fonobeste Beife — Monfieur Tusmann ober gar, mein Lieber, traftiren Gie mich barbarifc ver 3br, wie Gie es fo eben ju thun belieben, alles, alles will ich mir gefallen laffen, nur befreien Gie mich von biefem entfeplichen Gput, welches gang in Ihrer Dacht fieht. "Tusmann" beginnt ber ichnobe Schwarzfunftler, mit feiner fatalen hohlen Stimme, " Tusmann, Ihr follt fortan unangetaftet bleiben, wenn 3br bier auf ber Stelle fcmort, an bie Beirath mit ber Albertine Bogwintel gar nicht mehr ju benten." Commiffionerath, bu fannft es bir porftellen, wie mir 'au Muthe murbe bei biefer abichenlichen Proposition. Aller= liebster Derr Professor, bitte ich, Gie greifen mir ans Berg, baß es blutet. Das Balgen ift ein häßlicher, unanftanbiger Tang, und eben malate die Demoiselle Albertine Bogwintel, und noch baju ale meine Braut, mit einem jungen Denfchen auf eine Beife, bag mir boren und Geben verging; boch tann ich indeffen von der Schönsten nicht laffen, nein ich kann nicht 5 \*

von ihr laffen. Raum babe ich aber biefe Borte ausgefproden, als mir ber verruchte Golbidmibt einen Stoß giebt, bas ich mich fofort zu breben beginne. Und wie von unwiberfteblider Gewalt gebebt, malge ich bie Spandaner Strafe auf und ab, und balte in meinen Armen ftatt ber Dame einen aarftigen Befenftiel, ber mir bas Geficht gertratt, mabrent unfichtbare Banbe mir ben Ruden gerblauen, und um mich ber wimmelt es von Gebeimen Ranglei - Sefretaren Tusmanns, die mit Befenftielen malgen. Endlich finte ich erschöpft, ohnmächtig nieber. Der Morgen bammert mir in die Augen, ich folage fie auf und - Commiffionsrath, entfete bich mit mir, fall' in Donmacht, Schulfamerab! - und finde mich wieber fitenb bod oben auf bem Pferbe por bem großen Churfürften, mein Saupt an feine talte eberne Bruft gelebnt. Bum Glad ichien bie Shildwache eingeschlafen, fo bas ich unbemertt mit Lebensaefabr binabklettern und mich bavon machen konnte. 3ch rannte nach ber Svandauer Strafe, aber mich überfiel aufe neue unfinnige Angft, die mich bann endlich ju Dir irieb.

Geheimer, nahm nun ber Commissionsrath bas Bort, Gebeimer, und On vermeinest, daß ich all' bas tolle abgeschmadte Zeug glauben soll, was bu ba vorbringst? — hat man jemals von solchen Zauberpossen gehört, bie fich hier in unserm guten ausgeklärten Berlin ereignet haben sollten?

Siehft Du, erwiederte ber Geheime Ranglei - Sefretar, fiehft Du nun wohl Commissionsrath, in welche Irrthumer Dich ber Mangel aller Lektüre fturzt? Datteft Du wie ich Haftiti, bes Rektors beiber Schulen zu Berlin und Colln an ber Spree, Microchronicon marchicum gelesen, so würdest Du wiffen, baf fich fonft noch ganz andere Dinge begeben haben. — Commis-

ř

fondrath, am Enbe glaube ich fchier, bag ber Golbidmibt ber verruchte Satan felbft ift, ber mich foppt und nedt.

36 bitte Dich, fprach ber Commissionsrath, ich bitte Dich, Geheimer, bleibe mir vom Leibe mit ben bummen aberglaubischen Possen. Besinne Dich! — nicht wahr, Du hattest Dich berauscht und fliegst im Uebermuth ber Betrunkenheit zum gro- Ben Churfürsten binauf? —

Dem Geheimen Ranglei - Sefretar traten bie Thranen in bie Augen über Boswintels Berdacht, den er fich bemuhte, mit aller Araft zu wiberlegen.

Der Commissionerath murbe ernfter und ernfter. Endlich als ber Gebeime Ranglei = Gefretar nicht aufborte gu betbeuern. bas fic wirklich alles fo begeben wie er es erzählt, begann er: bor' einmal, Gebeimer, je mehr ich barüber nachbente, wie Du mir ben Golbichmibt und ben alten Juben, mit benen Du gang Deiner fonft fittigen und frugalen Lebensart guwiber, in fpater Racht zechteft, beschrieben, befto flarer wird es mir, bag ber Jube unbezweifelt mein alter Manaffe ift, und bag ber fdwarztunftlerifde Goldidmibt niemand anders feyn tann, als ber Goldschmidt Leonbard, ber fich zuweilen in Berlin feben läßt. Run babe ich zwar nicht fo viel Bucher gelefen als bu Gebeimer, beffen bebarf es aber auch nicht, um zu wiffen, bas beibe. Manaffe und Leonbard, einfache ebrliche Leute find und nichts weniger als Schwarzfünftler. Es wundert mich gang ungemein, bag Du, Gebeimer, ber Du boch in ben Gefegen erfahren fenn follteft, nicht weißt, bag ber Aberglaube auf bas Arengfte verboten ift und ein Schwarzfünftler nimmer mehr bon ber Regierung einen Gewerbichein erhalten murbe, auf beffen Grund er feine Runft treiben burfte. - Bore, Gebeimer. ich will nicht boffen, bag ber Berbacht gegrundet ift, ber in mir

auffleigt! — Ja! — ich will nicht hoffen, daß On die Luft verloren haft zur heirath mit meiner Tochter? — bas Du nun Dich hinter allerlei tolles Zeug verbergen, mir feltsame Dinge vorfabeln, bas Du sagen willst: Commissionsrath, wir sind geschiedene Leute, denn heirathe ich Deine Tochter, so stiehlt mir der Teufel die Beine weg und zerbläut mir den Rücken! Geheimer, es wäre arg, wenn Du so mit Lug und Trug umgehen solltest.

Der Geheime Ranglei-Sefretar gerieth ganz außer fich über bes Commissionsrathes schlimmen Berdacht. Er betheuerte einmal übers andere, daß er die Demoiselle Albertine ganz ungemeffen liebe, daß er ein zweiter Leander, ein zweiter Troilus in den Tod gehen für sie und sich daber als ein unschuldiger Märtyrer vom leidigen Satan sattsam zerbläuen lassen wolle, obne seiner Liebe zu entsagen.

Bahrend dieser Betheurungen des Geheimen Ranzlei = Sefretars klopfte es fark an die Thur und hinein trat der alte Manaffe, von dem der Commissionsrath vorber gesprochen.

So wie Tusmann ben Alten erblidte, rief er: D bu herr bes himmels, bas ift ja ber alte Jube, ber gestern aus bem Rettig Goldstüde prägte und dem Goldschmidt ins Gesicht warf!

— Run wird auch wohl gleich der alte verruchte Schwarzfünstster bereintreten!

Er wollte ichnell gur Thure binans, ber Commissionsrath hielt ibn aber feft, indem er fprach: nun werden wir ja gleich boren.

Dann wandte der Commissionsrath sich zu bem alten Manaffe und erzählte, was Tusmann von ihm behauptet und was sich zur Rachtzeit in der Beinftube auf dem Alexanderplaß zugetragen haben sollte. Manaffe lächelte ben Geheimen Ranglei-Sefretar von ber Seite hämisch an und sprach: 3ch weiß nicht, was ber herr will, ber herr tam gestern ins Beinhaus mit dem Goldschmidt Leonhard, eben als ich mich erquidte mit einem Glase Bein nach mühseligem Geschäft, das bis beinahe Mitternacht gebauert. Der herr trank über ben Durft, konnte nicht auf dem Küßen flebn und taumelte binaus auf die Straße.

Siehft Du wohl, rief ber Commissionsrath, fiehst Du wohl, Geheimer, ich hab' es gleich gedacht. Das tommt von bem abscheulichen Saufen, bas Du lassen mußt ganz und gar, wenn Du meine Tochter beiratbeft.

Der Geheime Ranglei-Setretar, gang vernichtet von bem unverbienten Bormurf, fant athemlos in ben Lehnseffel, ichloft bie Augen und quadte auf unverftanbliche Beife.

Da haben wirs, fprach ber Commissionsrath, erft bie Racht burchschwärmt und bann matt und elenb.

Aller Protestationen ungeachtet mußte Tusmann es leiben, baß ber Commissionsrath ein weißes Tuch um sein haupt band und ihn in eine herbeigerufene Oroschle pacte, in der er fortrollte nach der Spandauer Straße.

Bas bringen Sie neues, Manaffe, fragte ber Commiffions-

Manaffe schmunzelte freundlich und meinte, daß ber Commissionsra b wohl nicht ahnen werbe, welches Glüd er ihm zu vertünden gefommen.

Als der Commissionsrath eifrig weiter sorschte, eröffnete ihm Manasse, daß sein Reffe Benjamin Dummerl, der schöne junge Mann, der Bester von beinahe einer Million, den man seiner unglaublichen Berdienste halber in Wien baronistet, der nicht längst aus Italien zurückgekehrt — jal daß dieser Resse

fic plöhlich in die Demoifelle Albertine fterblich verliebt habe und fie gur Frau begehre.

Den jungen Baron Dummerl fieht man baufig im Theater.

mo er fich in einer Loge bes erften Rangs bruftet, noch baufaer in allen nur moglichen Ronzerten; jeber weiß baber, bag er lang und mager ift wie eine Bobnenftange, baß er im idmargaelben Geficht von vechichwargen traufen Saaren und Badenbart beidattet, im aangen Befen ben ausgesprocenften Charafter bes Bolfs aus bem Orient traat, bag er nach ber letten bigarrften Dobe ber englischen Stuter gefleibet gebt. verschiedene Sprachen in aleichem Dialett unferer Leute fpricht. bie Bioline fratt, auch wohl bas Biano bammert, miferable Berfe gufammenftoppelt, obne Renninis und Geidmad ben äftbetifden Runftrichter fpielt und ben litterarifden Dagen gern fpielen möchte, ohne Beift witig und ohne Bit geiftreich fenn will, bummbreift, vorlaut, jubringlich, furg, nach bem berben Ausbrud berjenigen verftanbigen Leute, benen er gar ju gern fic annabern möchte - ein unausftehlicher Bengel ift. Rommt nun noch bingu, bag trot feines vielen Gelbes aus Allem mas er beginnt, Gelbsucht und eine schmutige Rleinlichkeit bervorblidt, fo tann es nicht anders gescheben, als bas felbft niebere Seelen, die fonft por bem Mammon fich beugen, ibn balb einfam fteben laffen. Dem Commissionsrath fubr nun freilich in bem Augenblid.

Dem Commissionsrath fuhr nun freilich in bem Augenblick, wo Manasse ihm die Absicht seines liebenswürdigen Ressen kund that, sehr lebhaft der Gedanke an die halbe Million, die Benschen wirklich besaß, durch den Kopf, aber auch zugleich kam ihm das hinderniß ein, welches seiner Meinung nach die Sache ganz unmöglich machen müßte.

Lieber Manaffe, begann er, Gie bebenten nicht, baß 36r

werther herr Reven von altem Glauben ift und — Ei, unterbrach ihn Manasse, ei herr Commissionsrath, was thut bas?

— Mein Resse ist nun einmal verliebt in Ihre Demoiselle Lochter und will sie glücklich machen, auf ein paar Tropsen Basser wird es ihm daher wohl nicht ankommen, er bleibt ja doch dersselbe. Ueberlegen Sie sich die Sache, herr Commissionsrath, in ein paar Tagen komm ich wieder mit meinem kleinen Baron und bole mir Bescheid.

Damit ging Manaffe von bannen.

Der Commissionsrath sing sofort an zu überlegen. Eropfeiner granzenlosen Sabsucht, seiner Charatter- und Gewissen-losigkeit, emporte sich doch sein Inneres, wenn er sich lebhaft Albertinens Berbindung mit dem widerwärtigen Bensch vorstellte. In einem Anfall von Rechtlichkeit beschloß er dem alten Schulkameraden Bort zu halten.

## Biertes Rapitel.

Sanbelt von Bortrats, grunen Gefichtern, fpringenben Maufen und fübifchen Gluchen.

Balb, nachdem fie bei dem Pofjäger mit Edmund Lehsen bekannt geworden, fand Albertine, daß des Baters großes, in Del gemaltes Bildniß, welches in ihrem Zimmer hing, durchaus unähnlich und auf unausstehliche Beise geklert sep. Sie bewies dem Commissionsrath, daß, ungeachtet mehrere Jahre darüber vergangen, als er gemalt worden, er doch noch in diesem Augenblicke viel jünger und hübscher aussehe, als ihn der Maler damals aufgefaßt, und tadelte vorzüglich den sinstern, mürrischen Blid des Bildes, so wie die altfränkische Tracht und

bas unnatürliche Rosenbouquet, welches ber Commissionerath auf bem Bilbe sehr zierlich zwischen zwei Fingern hielt, an benen stattliche Brillantringe prangten.

Albertine sprach so viel und so lange über bas Bilb, baß ber Commissionsrath aulest selbst fand, bas Gemälbe sei absideulich und nicht begreifen konnte, wie der ungeschickte Maler seine liebenswürdige Person in solch' ein häßliches Zerrbildhabe umwandeln können. Und je länger er das Porträt anblidte, desto mehr ereiferte er sich über die fatale Sudelei; er beschloß das Bild herunter zu nehmen und in die Polterkammer zu werfen.

Da meinte nun Albertine, bas schlechte Bild verdiene bies wohl, indeffen habe fie sich so baran gewöhnt, Bäterchens Bildnis in ihrem Zimmer zu haben, daß die leere Band sie ganzlich stören würde in all' ihrem Thun. Rein anderer Rath sep vorhanden, Bäterchen muffe sich noch einmal malen lassen von einem geschieften, im genauen Treffen glücklichen Künstler und bieser durfe kein anderer seyn, als der junge Edmund Lehsen, ber schon die schönften, wohlgetroffensten Bildniffe gemalt.

Tochter, fuhr der Commissionsrath auf, Tochter, was verlangst du! Die jungen Rünftler kennen sich nicht vor Stolz und Uebermuth, wissen gar nicht, was sie für ihre geringen Arbeiten an Geld fordern sollen, sprechen von nichts anderm als blanken Friedrichsb'oren, sind mit dem schonften Courant, sollten es sogar neue Thalerstüde seyn, nicht zufrieden!

Albertine versicherte bagegen, baß Lebsen, ba er bie Malerei mehr aus Reigung als aus Bedürfniß treibe, gewiß sich fehr billig finden laffen wurde, und mahnte ben Commissionsrath so lange, bis er sich entschof, zu Lehsen hinzugehen, und mit ihm über bas Gemälbe zu sprechen. Man kann benken, mit welcher Freude Edmund sich bereite erklärte, ben Commissionsrath zu malen, und zum hohen Entzüden stieg diese Freude, als er vernahm, daß Albertine ben Commissionsrath auf den Gedanken gebracht, sich von ihm malen zu lassen. Er ahnte richtig, daß Albertine auf diese Weise ihm die Annäherung an sie verstatten wollen. Ganz natürlich war es auch, daß Edmund, als der Commissionsrath etwas ängstlich von dem zu bezahlenden Preise des Gemäldes sprach, versicherte, daß er durchaus gar kein Honorar nehmen werde, sondern sich glüdlich schäße, durch seine Aunst Eingang zu sinden in das Haus eines so vortresslichen Mannes als der Commissionsrath sep.

Gott! begann ber Commissionsrath im tiefften Erstaunen, was hore ich? — bester herr Lehsen — gar kein Geld, gar keine Friedrichsb'ore für Ihr Bemühen? — nicht einmal eine Entschädigung für verbrauchte Leinwand und Farben in gutem Courant?

Edmund meinte lächelnd, biefe Auslage fep gu unbebeutend, als bag bavon nur im minbeften bie Rebe fepn konne.

Aber, fiel ber Commissionsrath kleinlaut ein, aber Sie wissen vielleicht nicht, bag hier von einem Anieftud in Lebensgröße — Das sey alles gleich, erwiederte Lehsen.

Da brüdte ihn ber Commissionsrath ftürmisch an die Bruft und rief, indem ihm die Thränen vor inniger Rührung in die Augen traten: D Gott im himmel! — giebt es denn auf diesfer im Argen liegenden Belt noch solche erhabene uneigennühige Menschenselen! — Erft die Zigarren, dann das Gemälde! — Sie sind ein vortresslicher Mann oder Jüngling vielmehr, bester herr Lehsen, in Ihnen wohnt deutsche Augend

und Bieberkeit, von ber, wie fie ju unferer Zeit aufgeblüht fepn foll, in mehreren Schriften viel angenehmes zu lefen. Doch glauben Sie mir, ungeachtet ich Commissionsrath bin und mich burchaus französisch kleibe, bennoch bege ich gleichen Sinn, weiß Ihren Ebelmuth zu schätzen, und bin uneigennützig und gaffrei wie einer. —

Die schlaue Albertine hatte die Art, wie fich Edmund bei bes Commissionsrathes Antrag nehmen würde, vorausgesehen. Ihre Absicht war erreicht. Der Commissionsrath strömte über vom Lobe des vortrefflichen Jünglings, der entsernt sey von jeder gehässigen Pabsucht, und schloß damit, daß, da junge Leute, vorzüglich Maler, immer etwas fantastisches, romanhaftes in sich trügen, viel auf verwelkte Blumen, Bänder, die an ein hübsches Mädchen geheftet gewesen, hielten, über irgend ein von schönen Pänden verfertigtes Fabrikat aber ganz außer sich gerashen könnten, Albertine dem Edmund ja ein Geldbeutelchen häteln möchte, und, sey es ihr nicht unangenehm, sogar eine Locke von ihrem schönen kaftanienbraunen Paar hinein thun, so aber jede etwanige Berpsichtung gegen Lehsen quitt machen könne. Er erlaube das ausbrücklich und wolle es schon bei dem Geheimen Ranzlei-Sekretär Tusmann verantworten.

Albertine, noch immer nicht von bes Commissionsraths Absichten und Planen unterrichtet, verftand nicht, was er mit bem Tusmann wollte, und fragte auch weiter nicht barnach.

Roch benfelben Abend ließ Edmund feine Malergerathichaften ins haus bes Commiffionerathes tragen, und am anbern Morgen fant er fich ein zur erften Sigung.

Er bat ben Commissionsrath, sich im Geift in ben heiterften, frohften Moment seines Lebens zu verseben, etwa wie ibm feine verftorbene Gattin zum erftenmal ihre Liebe verfichert, ober wie ihm Albertine geboren, ober wie er vielleicht einen verloren geglaubten Freund unvermutbet wieber gefeben. -

Palt, rief ber Commissionsrath, halt herr Lehsen, vor ungefähr brei Monaten erhielt ich ben Aviso aus Damburg, bas ich in ber bortigen Lotterie einen bedeutenden Gewinnst gemacht. — Mit dem offnen Briefe in der hand lief ich zu meiner Tochter! — Einen froheren Augenblid habe ich in meinem Leben nicht gehabt; wählen wir also benselben, und damit mir und Ihnen alles besser vor Augen komme, will ich den Brief bolen und ihn wie damals offen in der Sand balten.

Ebmund mußte ben Commiffionerath wirklich in biefer Stellung malen, auf ben offnen Brief aber gang beutlich und leferlich beffen Inbalt binichreiben:

Ew. Boblgeb. babe ich bie Chre zu avertiren u. f. w.

Auf einem Kleinen Tifch baneben mußte (fo wollt' es ber Commissionsrath) bas geöffnete Couvert liegen, so bas manbie Aufschrift:

Des herrn Commissionsraths, Stadiverordneten und Reuerberrn Meldior Boswinfel, Boblaeboren

> zu Berlin

beutlich lesen konnte und auch das Poftzeichen: hamburg, durfte Ebmund nicht vergessen nach dem Leben zu copiren. Edmund malte übrigens einen sehr hübschen, freundlichen, stattlich ge-kleiveten Mann, der in der That einige entsernte Züge von dem Commissionsrath im Gesichte trug, so daß jeder, der jenes Brief-Couvert las, unmöglich in der Person irren konnte, welche das Bild vorstellen sollte.

Der Commissionsrath war gang entzudt über das Bilb. Da sehe man, sprach er, wie ein geschickter Raler die anmuthigen Züge eines hübschen Mannes, sey er auch schon etwas in die Jahre gekommen, aufzusassen wisse, und nun erft merke er, was der Professor gemeint, den er einmal in der Humanitäts-Gesellschaft behaupten gehört, daß ein gutes Portrait zugleich ein tüchtiges historisches Bild seyn musse. Blide er nämlich sein Bildniß an, so falle ihm sedesmal die angenehme Historie von dem gewonnenen Lotterieloos ein und er verstehe das liedenswürdige Lächeln seines Ichs, das sich auf seinem eigenen Gesicht dann abspiegse.

Roch ehe Albertine ausführen konnte, was weiter in ihrem Plane lag, tam ber Commissionsrath ihren Bunfchen zuvor, indem er Edmund bat, nun auch feine Tochter zu malen.

Edmund begann fogleich das Bert. Indeffen ichien es mit Albertinens Bildniß gar nicht so leicht, so glüdlich von Statten geben zu wollen, als es bei des Commissionsraths Portrait der Fall gewesen.

Er zeichnete, löschte aus, zeichnete wieder, fing an zu maten, verwarf bas Ganze, begann von neuem, veränderte die Stellung, bald war es ihm zu hell im Zimmer, bald zu dunkel 2c., dis der Commissionsrath, der so lange den Sipungen beigewohnt, die Geduld verlor und davon blieb.

Edmund tam nun Bormittags und Rachmittags und rudte auch bas Bilb auf ber Staffelei nicht sonberlich vor, so geschaft bies boch mit bem innigen Liebesverftandniß, bas fich awischen Ebmund und Albertinen immer fester und fester knupfte.

Du wirft es, vielgeneigter Lefer! ganz gewiß felbst erfahren haben, baß, ist man verliebt, es oftmals burchaus nöthig wird, um allen Betheurungen, allen füßen, schmachtenben Borten und Rebensarten, allen sehnsüchtigen Bunschen bie gehörige Rraft zu geben, so daß sie eindringen mit unwiderstehlicher Gewalt ins tieffte berg, die hand ber Geliebten zu faffen, zu bruden, zu tuffen, und bag bann im Liebkofen, wie vermöge eines elektrischen Prinzips, unvermuthet Lipp' an Lippe schlägt und bies Prinzip fich entladet im glübenden Feuerftrom bes sußesten Ausses. Richt allein, daß Edmund beshalb oft das . Walen ganz laffen mußte, er wurde auch oft sogar gezwungen, von der Staffelei aufzustehen.

So tam es benn, daß er an einem Bormittage mit Albertinen an bem mit weißen Garbinen verzogenen Fenfter ftand und um, wie gesagt, seinen Betheurungen mehr Kraft zu geben, Albertinen umfaßt hielt und ihre Sand unaufhörlich an ben Mund brudte.

Bu selbiger Stunde und zu selbigem Augenblid ging der Geheime Ranzlei - Sekretär Tusmann mit der politischen Rlugbeit und andern pergamentnen Büchern, worin das Angenehme mit dem Rüslichen verbunden, in der Tasche, vor dem Hause des Commissionsrathes vorüber. Ungeachtet er scharf zusprang, da gerade die Uhr auf dem Punkt kand die Stunde zu schlagen, mit der er in das Büreau einzutreten gewohnt war, hielt er doch einen Augenblid an und warf den schmunzelnden Blid binauf nach dem Kenster seiner vermeintlichen Braut.

Da gewahrte er wie im Rebel Albertinen mit Edmund, und ungeachtet er durchaus nichts deutlich zu erkennen vermochte, schlug ihm boch bas herz, er wußte selbst nicht warum. Eine seltsame Angst trieb ihn an, bas Unerhörte zu beginnen, nämlich zu ganz ungewöhnlicher Stunde hinauf und geradezu nach Albertinens Zimmer zu fleigen.

Als er hineintrat, fprach Albertine so eben sehr vernehmlich: Ja Edmund! ewig, ewig werb' ich bich lieben! Und damit brudte fie Edmund an seine Bruft und ein ganges Feuerwert von elettrifden Schlagen, wie fie oben befcrieben, begann ju raufden und ju fniftern.

Der Geheime Ranglei-Setretar fcritt unwillführlich vor und blieb bann ftarr, fprachlos, wie von ber Ratalepfle befallen, in ber Mitte bes Bimmers fieben.

3m Taumel bes höchften Entzudens hatten die Liebenden ben eifenschweren Tritt ber Stiefelschuhe bes Geheimen Ranglei-Sefretars nicht vernommen, nicht gehört, wie er bie Thur öffnete, wie er ins 3immer trat, bis in beffen Mitte vorschritt.

Run quatte er ploglich im bochften Fallsett: aber Demoifelle Albertine Boswintel! —

Erschroden fuhren bie Liebenden auseinander, Edmund an bie Staffelei, Albertine auf ben Stuhl, wo fie Behufs bes' Malens finen follte.

Aber, begann ber Geheime Aanzlei-Sekretar nach einer kleinen Pause, in ber er Athem geschöpft, aber Demoiselle Albertine Boswinkel, was thun Sie, was beginnen Sie? Erft walzen Sie mit dem jungen Herrn da, den ich zu kennen nicht die Ehre habe, auf dem Rathhause in tiefer Mitternacht, daß mir armen Geheimen Kanzlei-Sekretar und geschlagenen Bräutigam Hören und Sehen vergeht, und nun am hellen lichten Tage hier am Fenster hinter den Gardienen — o Gerechter! — Ist das ein ziemliches, sittiges Betragen für eine Demoiselle Braut? "Ber ist Braut," suhr Albertine auf, "wer ist Braut? — von wem sprechen Sie, herr Geheimer Kanzlei-Sekretär, reden Sie!"

D bu mein Schöpfer im himmelsthrone, lamentirte ber Geheime Kanglei-Sefretar, Sie fragen noch, werthefte Demoifelle, wer Braut ift, von wem ich spreche? — Bon wem anbers tann ich benn hier jest reben als von Ihnen. Sinb Sie

benn nicht meine verehrte, im Stillen angebeiete Braut? hat nicht Ihr werthefter Deur Papa mir Ihre liebe, weiße, kiffendwürdige Dand zugesagt icon seit langer Zeit?

herr Geheimer Ranglei - Sefretar, rief Albertine ganz außer fich, herr Seheimer Ranglei - Sefretar, entweber find Sie fcon am Bormittage in die Beinftube gerathen, die Sie, wie mein Bater fagt, jeht zu häufig besuchen sollen, ober von einem seltfamen Bahnfinn heimgesucht. Dein Bater hat, tann nicht baran gebacht haben, Ihnen meine hand zuzusagen.

Allerliebste Demoiselle Boswinkel, siel ber Geheime Ranzlei = Sefretär ein, bebenken Sie boch nur! — Sie keinen mich ja schon seit so vielen Jahren, bin ich benn nicht jederzeit ein mäßiger, besonnener Mann gewesen und soll jest auf einmal mich dem schnöben Beintrinken und ungeziemlicher Berrücksheit hingeben? Beste Demoiselle, ein Auge will ich zudrücken, schweigen soll mein Mund darüber, was bier so eben geschehen!,— Alles vergeben und vergessen! — Aber besinnen Sie sich doch, angebetete Braut, daß Sie mir ja schon Ihr Jawort gaben, aus dem Fenster des Rathhausthurms zur mitternächtlichen Stunde, und wenn Sie daher auch im Brautschmuck mit diesem jungen Herrn da start walzten, so

Sehn Sie wohl, unterbrach Albertine ben Beheimen Ranglei-Sefretar, sehn Sie wohl, merken Sie wohl, baß Sie unfinniges Zeug burch einander schwahen, wie ein der Charité Entsprungener? — Geben Sie — es wird mir bange in Ihrer Gegenwart — geben Sie, sag' ich, verlassen Sie mich!

Die Thränen fturzien bem armen Tusmann aus ben Ausgen. D Gerechter, schluchzie er, solde schnobe Behandlung von ber verehrieften Demoifolle Braut! — Rein, ich gebe nicht,

ich bleibe fo lange, bis Sie, werthefte Demoifelle Boswinkel, was meine geringe Person betrifft, ju befferer Neberzeugung getommen find.

Geben Sie! fprach Albertine mit halb erflidter Stimme, indem fie bas Schnupftuch vor die Augen gedruckt in eine Ede bes 3immers flüchtete.

Rein, erwiederte ber Geheime Ranglei - Setretar, nein, werthefte Demoifelle Braut, nach Thomafii politisch klugem Rath muß ich bleiben, ich gehe nun durchaus nicht eber bis — Er machte Miene Albertinen zu verfolgen.

Ebmund hatte kochend vor Buth indeffen an dem dunkelgrunen hintergrunde des Gemaldes hin und her gestrichen. Run konnte er sich nicht langer halten. "Berrückter, überläftiger Satan!" — So schrie er ganz außer sich, sprang los auf Tusmann, fuhr ihm mit dem diden, in jene dunkelgrune Farbe getunkten Pinsel drei, viermal übers Gesicht, faßte ihn, aab ihm, nachdem er die Thur geöffnet, solch einen berben

Entfest pralte ber Commissionsrath, ber eben aus ber Thur gegenüber heraustreten wollte, jurud, als ber grune Schulkamerab in seine Arme flurate.

Stoß, bag er binausflog wie ein abgeschoffener Pfeil.

Geheimer, rief er aus, Geheimer, um bes himmels willen, wie fiehft Du aus?

Der Geheime Kanglei- Sefretar, beinahe von Sinnen über alles, was fich eben zugetragen, erzählte in kurzen, abgebrochenen Saben, wie Albertine ihn behandelt, was er von Edmund erlitten.

Der Commissionsrath, gang Aerger und Jorn, nahm ihn bei ber Pand, ging mit ihm jurud in Albertinens Zimmer, fuhr los auf bas Mabchen: Bas muß ich hören, was muß ich vernehmen? Führt man fich fo auf, behandelt man fo ben Brautigam?

Brautigam? forie Albertine auf im jabften Sorect.

Run ja, fprach ber Commissionsrath, Brautigam freilich. Ich weiß gar nicht, was Du bich alterirft über eine Sache, bie ja langft beschloffen. Mein lieber Geheimer ift bein Brautigam und in wenigen Wochen feiern wir bie veranuate Dochzeit.

Rimmermehr, rief Albertine, nimmermehr heirathe ich ben Gebeimen Ranglei-Sefretar. Bie follt' ich ihn denn lieben können ben alten Mann — nein —

Bas lieben, was alter Mann, fiel ber Commissionsrath ins Bort, von Lieben ift gar nicht die Rede, sondern von Beirathen. Freilich ift mein lieber Geheimer kein leichtsinniger Jüngling mehr, aber so wie ich, eben in den Jahren, die man mit Recht die besten nennt und dabei ein rechtschaffener, geschwiter, belesener, liebenswürdiger Mann und mein Schulkamerad.

Rein, sprach Albertine in ber heftigsten Bewegung, indem ihr die Thränen aus ben Augen ftürzten, nein, ich kann ihn nicht leiben, er ist mir unausstehlich, ich haffe, ich verabscheue ibn! — O mein Edmund —

Und bamit fiel bas Madchen ganz außer fich, beinahe obnmachtig bem Ebmund in die Arme, der fie mit heftigkeit an feine Bruft drudte.

Der Commissionsrath, ganz erstarrt, rif die Augen weit auf, als fab' er Gespenster, bann brach er los: Bas ift bas, was gewahre ich —

Ja, fiel ber Geheime Kanglei - Sekretär mit Mäglicher Stimme ein, ja die Demoiselle Albertine scheinen gang und gar nichts von mir wiffen zu wollen, scheinen eine ungemeine

Inklination ju bem jungen herrn Maler ju hegen, ba Sie ihn ohne Scheu tuffen, mir armften aber kaum bie liebe hand reichen wollen, ba ich boch balb ben Trauring an Dero angenehmen Golbfinger an fteden gebenke.

"Deba — Peba, aus einander fage ich," schrie der Commissonsrath und riß Albertinen aus Edmunds Armen. Der rief aber, daß er Albertinen nicht lassen werde und solle es ihm das Leben tosten. — So? sprach der Commissonsrath mit spotsendem Ton, seht doch, eine saubere Liebesgeschichte hinter meinem Rüden! — Soon, herrlich, mein junger Petr Lehsen, darum Ihre Uneigennüßigkeit, darum die Zigarren und die Bitder. — Sich in mein Daus einzuschleichen, mit losen Künsten meine Tochter zu verführen. Leiner Gedanke, daß ich meine Tochter an den Pals hängen soll einem dürstigen, armseligen, nichtswürdigen Karbenkledser! —

Außer fic vor Buth über des Commissionsraths Schimpfreben, ergriff Edmund ben Malerflod, beb ihn in die Sobe; ba rief mit donnernder Stimme der jur Thure hereinbrechende Leonhard: Salt Comund! Reine Uebereilung, Boswinkel ift ein alberner Rarr und wird fic befinnen.

Der Commissionsrath, erschroden über Leonhards unvermuthete Erscheinung, rief aus bem Bintel, in ben er gurudgepraut: 36 weiß gar nicht, Perr Leonhard, wie Sie fich unterfangen tonnen

Aber ber Geheime Kanglei-Sefretar war schnurftrack hinter ben Sopha geflüchtet, so wie er ben Golbschmidt erblick, hatte sich tief niedergebuckt und quakte mit angstlicher, weinerlicher Stimme: D bn Gott im Pimmel! — Commissionsrach Sed Dich vor — schweige — halt das Maul, geliebter Schulkamerab. — D bn Gott im Pimmel, das find ja der Petr

Professor - ber graufame Ball-Entrepreneur aus ber Spanbauer Strafe -

Rommt nur hervor, sprach ber Golbschmidt lachend, tommt nur hervor, Tusmann, fürchtet Euch nicht, Euch soll nichts mehr angethan werben, 3hr seyd ja schon bestraft genug für Eure alberne heiratheluft, ba 3hr nun Euer Lebelang ein grünnes Gesicht behaltet.

"D Gott" schrie ber Geheime Ranglei=Sefretar gang außer sich, "o Gott, ein grünes Gesicht immerdar! — Bas werben die Leute, was wird Gr. Excellenz der herr Minifier fagen Berben Gr. Excellenz nicht glauben, ich hätte mir aus purer, schnöber, weltlicher Eitelseit das Gesicht grun gefarbt? — 3ch bin ein geschlagener Mann, ich tomme um meinen Dienst, benn nicht dulben kann der Staat Geheime Ranglei-Sefretars mit grünen Gesichtern — D ich Aermster —

Run, nun, unterbrach ber Golbschmibt Tusmanns Rlagen, mun, nun, Tusmann, lamentirt nur nicht fo fehr, es kann boch wohl noch Rath geben für Euch, wenn 3hr gescheut seyd und bem tollen Gedanken, Albertinen zu heirathen, entsagt.

Das tann ich nicht — bas foll er nicht, fo riefen beibe burcheinanber, ber Commissionsrath und ber Bebeime RangleiSefretar.

Der Golbschmidt fah beibe an mit funkelndem, durchbobrendem Blid; doch eben als er losbrechen wollte, öffnete fich
bie Thur und hinein trat der alte Manaffe mit seinem Reffen,
dem Baron Benjamin Dümmerl aus Bien. — Bensch ging
gerade los auf Albertinen, die ihn zum erstenmal in ihrem
Leben sah und sprach in schnarrendem Ton, indem er ihre Hand
faste: Da, bestes Mädchen, da bin ich nun selbst, um nich
Ihnen zu Küßen zu werfen. — Berstehen Sie! das ift nur solch

eine Rebensart, ber Baron Dummerl wirft fich niemanden zu Füßen, auch nicht Gr. Majestät dem Raifer. 3ch meine, Sie sollen mir einen Ruß geben. — Damit trat er noch naber an Albertinen heran und beugte sich nieber, doch in bemfelben Moment geschaft etwas, worüber sich alle, den Goldschmidt ausgenommen, tief entsetzen.

Bensch's ansehnliche Nase schop pidhlich zu einer folden Länge hervor, daß sie dicht bei Albertinens Gesicht vorbeisabrend mit einem lauten Knack hart anstieß an die gegenüber stehende Wand. Bensch pralte einige Schritte zutuck, sogleich zog sich die Nase wieder ein. Er näherte sich Albertinen, dasselbe Ereigniß; kurz hinaus, hinein schob sich die Nase wie eine Basposaune.

Berruchter Schwarzfünftler, brüllte Manasse, und indem er einen verschlungenen Strick aus der Tasche zog und ihn dem Commissionsrath zuwarf, rief er: Ohne Umstände, wersen Sie dem Kerl die Schlinge über den Hals, dem Golbschmidt, mein ich, dann ziehen wir ihn ohne Widerstand zur Thür hinaus und alles ist in Ordnung. — Der Commissionsrath ergrist den Strick, statt aber dem Goldschmidt, warf er dem alten Juden den Strick über den Pals, und sogleich pralten beide auf in die Höhe bis an die Studendecke und wieder herab, und so immersort herauf und herab, während Bensch sein Rassen-Conzert fortsetze und Tusmann wie wahnsinnig lachte und plapperte, die der Commissionsrath ohnmächtig, ganz ersschöft in den Lebnsessel niedersant.

Run ifts Zeit, nun ifts Zeit, schrie Manaffe, schlug an bie Tafche und mit einem Sate sprang eine übergroße abscheuliche Maus hervor und gerabe los auf ben Golbschmibt. Mber noch im Sprunge burchftach fie ber Golbichmibt mit einer fpipen, golbnen Rabel, worauf fie mit einem gellenben Schrei verschwand, man wußte nicht wohin.

Da ballte Manaffe bie gaufte gegen ben ohnmachtigen Commissionerath und rief, indem Born und Buth aus feinen feuerrothen Augen fprühten: Da, Meldior Bogwintel, bu baft bid aegen mid verfdworen, bu bift im Bunde mit bem verruchten Schwarzfünftler, ben bu in bein Baus gelodt; aber verflucht, verflucht follft bu fenn, bu und bein ganges Gefdlecht binmeggenommen wie die bulflose Brut eines Bogels. Gras foll vor beiner Thur wachsen und alles, mas bu unternimmft. foll gleichen bem Thun bes Sungernben, ber fich im Traum erfattigen will an erbichteten Speifen und ber Dales foll fic einlagern in bein Saus und weggebren beine Sabe, und bu follft betteln in gerriffenen Rleibern bor ben Thuren bes berachteten Bolls Gottes, bas bich verftogt wie einen raubigen bund. Und bu follft fevn wie ein verachteter 3meia gur Erbe geworfen und flatt bes Rlanges ber Sarfen Motten beine Befellicaft! - Berflucht, verflucht, verflucht bu Commiffionerath Meldior Bogwintel! - Damit faßte ber mutbenbe Manaffe ben Reffen und fturmte mit ibm gur Thure binaus.

Albertine hatte im Grausen und Entsepen ihr Geficht verborgen an Edmunds Bruft, ber fie umschlungen hielt mit Mühe Faffung erringenb.

Der Golbschmibt trat nun bin zu bem Paar und sprach lächelnd mit sanfter Stimme: Last Euch nur burch alle biefe Rarrenftreiche nicht irren. Es wird alles gut werben, ich ftebe Euch bafür. Aber nun ift es nothig, bas Ihr Euch trennt, ebe Bofwinfel und Audmann aus ihrer Schredenberftarrung. er-

Darauf verließ er mit Ebmund Bofimintels Daus.

## Rünftes Rapitel.

Borin ber geneigte Lefer erfahrt, wer ber Dales ift, auf welche Weise aber ber Golvichmibt ben Geheimen Kanzlei-Sefretar Tusmann rettet vom sihmachvollen Tobe und ben verzweiselnden Commissionsrath tröstet.

Der Commissionsrath war durch und durch erschüttert von Manasses Fluch mehr, als von dem tollen Sput, den, wie er wohl einsah, der Goldschmidt getrieben. Jener Fluch war auch in der That gräßlich genug, da er dem Commissionsrath den Dales über den Dals geschickt.

3ch weiß nicht, ob Du sehr geneigter Leser die Bewandniß kennft, die es mit diesem Dales der Juden hat?

Das Beib eines armen Juben (so erzählt ein Talmubift) fand, als sie eines Tages auf den Boden ihres kleinen Sauses stieg, daseibst einen durren, ganz ausgemergelten, nacken Menschen, der sie bat, ihm Obdach zu gönnen, ihn zu nähren mit Eneil und Trank Erlangen lieb bas Weile bard und

Menschen, der sie bat, ihm Obdach zu gönnen, ihn zu nähren mit Speis und Trank. Erschroden lief das Weib herab und sprach wehklagend zu ihrem Mann: Ein nackter, ausgehungerter Mensch ist in unser Haus gekommen und verlangt von und Obdach und Nahrung. Wie sollen wir aber den Fremden nähren, da wir selbst kaum unser mühseltges Leben von Tag zu Tag durchfristen. Ich will, erwiederte der Mann, hinaussten zu dem fremden Menschen und sehen wie ich ihn hinausschaffe aus unserm Hause. Warum, sprach er dann zu dem

ben Denfchen, warum biff bu geflüchtet in mein Saus, ber rm bin und nicht vermag Dich ju ernabren? Bebe Dich und gebe in bas baus bes Reichthums, wo bie Golachte langft gemaftet und die Gafte langft geladen find jum mabl. Bie tannft Du, erwiederte ber Menich, mich forten wollen aus dem Obdach, bas ich gefunden? Du fiebft, ich nadt bin und bloß, wie tann ich fortziehen in bas 3 bes Reichthums? Doch lag mir ein Rleib machen, bas paßt und ich will Dich verlaffen. - Beffer ift es, bachte Bude, bag ich mein Lettes baran wende, ben Denfchen fortzuschaffen, ale bag er bliebe und verzehre, was ich Roth zu erwerben vermag. Er ichlachtete fein lettes Ralb. in er mit feinem Beibe viele Tage binburch fich ju nabren chte, vertaufte bas Fleisch und schaffte von bem geloften e ein autes Rleid an fur ben fremben Menfchen. Als er binaufging mit bem Rleibe, mar ber Menfc, ber erft und burr gewesen, groß geworben und fart, fo bag bas ibm überall ju turg mar und ju enge. Darüber entfette ber arme Jube gar febr, aber ber frembe Menich fprach: ab von ber Thorbeit mich fortschaffen zu wollen aus Dei-Saufe, benn miffe, ich bin ber Dales. Da rang ber Bube bie Sanbe und fammerte und forie: Gott meiner r, fo bin ich gezüchtigt mit ber Ruthe bes Borns und immerbar, benn bift bu ber Dales, so wirft bu nicht en, fonbern all' unfer Sab und But wegzehrenb, immer r und ftarfer merben. Der Dales ift aber bie Armuth, wo fie fich einmal eingenistet, niemals wieder weicht und r mehr zunimmt. -

Entfehte fich nun der Commissionsrath barüber, daß ihm affe in ber Buth die Armuth auf den Hals gestucht, so

fürchtete er bagegen auch ben alten Leonbarb, ber, bie feltfamen Raubertunfte abgerednet, Die ibm au Gebote ftanben. auch außerbem in feinem gangen Befen etwas batte, mas mobil eine ichene Ehrfurcht ermeden mußte. Begen beibe, bas fablie er, fonnte er nichts fonberliches ausrichten; fein aguzer Born fiel baber auf Ebmund Lebfen, bem er alles Unbeil, mas ibm widerfabren, in die Goube foob. Ram noch bingu, bag MIbertine gang unverbolen und mit entichiebener Reftigfeit erflarte, wie fie Edmund über die Ragen liebe und niemals weder den alten, pebantifden Gebeimen Ranglei-Setretar, noch ben unausstehlichen Baron Benich beirathen werbe, fo fonnt' es gar nicht fehlen, bag ber Commissionsrath fich über bie Bebühr erboste und ben Ebmund fort munichte, babin, wo ber Pfeffer wacht. Da er aber biefen Bunfd nicht fo verwirklichen tonnte, wie es unter ber porigen frangofifchen Regierung gefcab, welche Leute, die fie los fenn wollte, in ber That fortschidte nach bem Ort, mo ber Bfeffer machft, fo begnügte er fic bamit, bem Ebmund ein angenehmes Billet ju fdreiben, worin er all' fein Gift, all' feine Galle ergoß und bamit enbete, bag er fic nicht unterfangen folle, jemals bie Gowelle feines Saufes au betreten.

Man kann benten, daß Edmund über biefe graufame Trennung von Albertinen sofort in die gehörige Berzweiflung gerieth, in welcher ihn denn Leonhard fand, als er ihn feiner Gewohnheit gemäß in der Abendbammerung besuchte.

"Bas habe ich," rief Comund bem Golofchmibt entgegen, "was habe ich nun von euerm Schut, von euerm Rüben, mir die gehäffigen Rebenbuhler vom Leibe zu schaffen? Durch eure unbeimlichen Taschenspielerfünfte verwirrt und entsest ihr alle, selbft mein holdes Rädchen, und euer Treiben ift es allein, bas mir als ein unüberfteigliches hinderniß in den Beg tritt. Ich fliebe, ich fliebe ben Dolch im Bergen fort nach Rom!"

Run, sprach der Goldschmidt, nun dann thatest du ja wirklich das, was ich recht von herzen wünsche. Erinnere Dich, daß ich schon damals, als Du zum erstenmale von Deinner Liebe zu Albertinen spracht, Dir versicherte, daß meiner Meinung nach ein junger Künstler sich wohl verlieben könne, aber nicht gleich ans heirathen denken müsse, da dies ganz unersprießlich sey. Ich rückte Dir damals halb im Scherz das Beispiel des jungen Sternbald vor Augen, aber ganz ernsthaft sage ich Dir jest, daß, gedenkst Du ein tüchtiger Künstler zu werden, Du durchaus alle heirathsgebanken Dir aus dem Kopf schlagen mußt. Frei und froh ziehe in das Baterland der Kunst, studier in voller Begeisterung ihr innerstes Wesen und dann erst wird Dir die technische Fertigkeit, die Du viel-leicht auch hier erlangen kannst, etwas nüben.

Sa, rief Edmund, was für ein Thor war ich, euch meine Liebe anzuvertrauen! Run sehe ich es wohl ein, daß gerade Ihr, von dem ich Beiftand erwarten durfte mit Rath und That, daß gerade 3hr, sage ich, absichtlich mir entgegen handelt und meine schönken Hoffnungen mit hämischer Schadenfreude zer-kört.

Soho, erwiederte ber Golbschmibt, hoho, junger herr! mäßigt Euch in euren Ausbrücken, sepb weniger heftig und bebentt, daß Ihr viel zu unerfahren sepb, um mich zu burchsschauen. Aber ich will Euern irren Jorn Eurer wahnstunigen Berliebtheit zu Gute halten —

Und, fuhr Edmund fort, und was die Aunst betrifft, so sehe ich gar nicht ein, warum ich, ba os mir bazu, wie 3hr wift, gar nicht an Mitteln fehlt, der innigen Berbindung mit

Albertinen unbeschabet, nicht nach Rom geben und bort die Kunft flubiren sollte. Ja, ich gebachte gerade dann, wenn ich Albertinens Befit gewiß seyn konnte, nach Italien zu wandern und bort ein ganzes Jahr hindurch zu verweilen, dann aber bereichert mit wahrer Kunstkenntniß zurückzukehren in die Arme meiner Braut.

Bie, rief ber Golbichmibt, wie Edmund, war bas in ber That bein wirklicher, ernfter Borfat?

Allerbings, erwiederte der Jängling, so sehr mein Inneres entbrannt ift in Liebe zu der holden Albertine, so sehr erfüllt mich boch die Sehnsucht nach dem Lande, das die heimath meiner Kunft ift.

Rönnet, fuhr ber Golbichmibt fort, könnet 3hr euer treues Bort mir barauf geben, bag, wird Albertine Guer, 3hr fogleich bie Reise nach Italien antreten wollt?

Warum follte ich bas nicht, erwiederte ber Jüngling, be es mein fester Entichlug war und es bleiben wurde, follte bas geschehen, woran ich zweifeln muß.

Run, rief ber Golbschmidt lebhaft, nun Edmund, so fep guten Muthes, diese feste Gesinnung erwirdt Dir die Geliebte. 3ch gebe Dir mein Wort, daß in wenigen Tagen Albertine Deine Braut seyn soll. Daß ich das zu bewirken verstehen werbe, baran magst Du nicht zweifeln.

Die Freude, das Entzuden ftrahlte aus Ebmunds Augen. Der rathselhafte Goldschmidt überließ, schnell bavon eilend, ben Jüngling all' den hoffnungen und Träumen, die er in seinem Innern aufgeregt. —

In einem abgelegenen Theil bes Thiergartens, unter einem großen Baum, lag, um mit Celia in Bie es Guch ge- fullt ju reben, wie eine abgefallene Eichel, ober wie ein ver-

wundeter Ritter ber Geheime Ranglei-Getretar Tusmann und ... Magte fein tiefes Dergeleib ben treulofen Derbftwinden.

"D Gott gerechter! lamentirte er, ungludlicher, bebauernswürdiger Gebeimer Ranglei-Sefretar, womit baft Du all' biefe Somad verbient, die Dir über ben Sals getommen. Saat benn nicht Thomafius, daß ber Cheftand an Erlangung ber Beisbeit teinesweges binbern folle und boch baft Du icon jest, ba Du nur ben Cheftand zu intendiren begonnen, beinabe Deinen gangen angenehmen Berftand verloren. Bober ber entfehliche Biberwille ber wertben Demoifelle Albertine Boswinkel gegen Deine geringe, aber mit löblichen Gigenschaften sattsam ausgestattete Verfon? Bift Du etwa ein Volititus, ber feine Rrau baben, ober aar ein Rechtsgelebrier, ber nach ber Lebre bes Cleobulus feine Krau, fobald fie unartig, was weniges prügeln foll, bag bie Schonfte besbalb einige Schen tragen konnte, Dich ju ebelichen? D Gerechter, welchem Jammer gebft Du entgegen! - Barum mußt Du, o geliebter Bebeimer Ranglei=Gefretar, in offne Rebbe gerathen mit ionoben Schwarzfünftlern und mablerifden Butbrichen, bie Dein gartes Beficht für ein aufgespanntes Vergament balten und mit frechem Vinfel einen wilben Salvator Rofa barauf fomei-Ben, obne Gefdid, Saltung und Manier! Ja, bas ift bas argfte! Alle meine hoffnung batte ich auf meinen intimen Freund gefest, auf ben Berrn Streccius, ber in ber Chemie wohl erfahren ift und in jebem Malbeur zu helfen weiß, aber es if alles vergebens. Je mehr ich mich mit bem Baffer mafche, bas er mir angerathen, befto gruner werbe ich, wiewohl bas Brun fich in ben verschiebenften Ruancen und Schattirungen anbert, fo bag es bereits grubling, Sommer und Berbft auf meinem Autlit gewesen! - Ja, biefes Grun ift es, was mid

ins Berberben fturzt, und erlange ich nicht ben weißen Binter wieder, welcher die schidlichfte Jahreszeit für mein Geficht, fo gerathe ich in Desperation, flurze mich hier in ben schnoben Frosblaich und fterbe einen grünen Tob!" —

Tusmann hatte wohl Recht, so bittre Alagen auszustoßen, benu in ber That war es arg mit ber grünen Farbe seines Antlibes, die gar nicht gewöhnliche Delfarbe, sondern irgend eine kunftlich zusammengesehte Tinktur zu seyn schien, die, in die Haut eingedrungen, durchaus nicht verschwinden wollte. Jur Tageszeit durste der arme Geheime Kanzlei = Sekretär gar nicht anders ausgehen, als mit tief in die Augen gedrückem Dut und vorgehaltenem Schnupftuch, und selbst wenn die Dämmerung eingebrochen, wagte er es nur in gestrecktem Galopp durch die entlegenen Gassen zu rennen. Theils fürchtete er den hohn der Straßenbuben, theils mußte er sich ängstigen, irgend jemanden aus dem Büreau, in dem er arbeitete, zu begegnen, da er sich krank melden lassen.

Es geschieht wohl, daß wir das Ungemach, welches uns getroffen, farter und tödtender fühlen in der ftillen, schwarzen Racht, als am geräuschvollen Tage. Go tam es auch, daß, so wie immer dunkler und dunkler die Bolken heraufzogen, wie schwärzer und schwärzer die Schatten des Baldes fich ausbreiteten, wie recht schauerlich verböhnend der rauhe Derbstwind durch Baume und Gebusche pfiff, Tusmann sein ganzes Elend bedeutend in vollkommene Troftlofigkeit gerietb.

Der entsehliche Gebante, in ben grünen Froschlaich gut fpringen und so ein verfiortes Leben zu enden, trat bem Gebeimen Ranglei-Sefretar so lebendig in die Seele, bag er ibn für einen entscheibenden Bint bes Schickals hielt, bem er folgen muffe.

"Ja," rief er mit gellender Stimme, indem er haftig aufsprang vom Boden, wo er sich hingelagert, "ja, Geheimer Ranzlei-Sekretär, mit Dir ist es aus! — Berzweiste guter Tusmann! — Rein Thomasius kann Dich retten, fort mit Dir in den grünen Tod! — Leben Sie wohl, grausame Demoiselle Albertine Boswinkel! — Sie sehen Ihren Brautigam, den Sie verschmäht auf schnöde Beise, niemals wieder! — Er wird sogleich in den Froschlaich springen!" —

Bie rafend rannte er fort nach bem nahe gelegenen Baffin, das in der tiefen Dammerung anzusehen war wie ein breiter, son bewachsener Beg und blieb bicht am Rande fteben.

Der Gebanke an ben nahen Tob mochte wohl seine Sinne zerrütten, benn er sang mit hoher, burchdringender Stimme bas englische Bolkslied, beffen Refrain lautet: Grün sind die Biesen, warf dann die politische Klugheit, das handbuch für hof und Staat, so wie hufelands Kunst das Leben zu verlängern, in das Baffer und war eben im Begriff, mit einem tüchtigen Ansah nachzuspringen, als er sich von hinten her mit karten Armen umfaßt füblte.

Jugleich vernahm er bie ihm wohlbekannte Stimme bes schwarzkunklerischen Goldschmidts: Tusmann, was habt Ihr vor? Ich bitte Euch, sept boch kein Esel und macht boch nicht tolle Streiche!

Der Geheime Ranglei-Setretar bot alle Kraft auf, fich aus bes Golbichmibts Armen loszuwinden, indem er, taum der Sprache mehr mächtig, trächzte: Derr Profesior, ich bin in der Desperation und da hören alle Rückschen auf, Derr Profesior, nehmen Sie es einem desperaten Geheimen Ranglei-Setretar, der sonst wohl weiß, was Anstand und Sitte heischt, nicht übel, aber berr Profesior — ich sag' es unverholen, ich

verchrtefter Derr Professor, Sie wissen es ja, mein Geficht bas ber jähzornige junge herr Maler mit grüner Farbe überfirichen —

Poffen, rief der Golbschmidt aus, indem er den Geheimer Ranzlei-Sefretar mit gewaltiger Fauft padte und hinstellt vor den großen Spiegel am Ende des Saals und hinleuchtet mit der Rerze, die er ergriffen.

Tusmann schaute unwillfürlich hinein und konnte fich einer lauten Ach! nicht erwehren.

Richt allein, baß bie bafliche grune Karbe ganglich ver

fowunden mar. Tusmanns Geficht batte überdies noch ein lebhafteres Colorit erhalten als jemals, fo bag er in ber Tha um einige Sabre junger ausfab, als fonft. 3m Uebermaß ber Entzudens fprana ber Bebeime Ranglei = Gefretar mit beiber Rufen qualeich in die Dobe und fprach bann mit fugweinerlicher Stimme: D Gerechter, was febe, was erblide ich! - Rere thefter, ungemein verehrter berr Profeffor, bas Glud babe id gewiß Ibnen allein zu verbanten! - Ja! - nun wirb bie Demoifelle Albertine Bogwintel, um berentwillen ich beinabi binabgefprungen in ben Abgrund ju ben Frofchen, gewiß teiner Anftand nehmen, mich zu ihrem Gemahl zu erkiefen! - Ja wertbefter Berr Professor, Gie haben mich geborgen aus tiefen Elend! - 3d fühlte fogleich eine gewiffe Behaglichkeit, ale Sie über mein geringes Antlit mit Dero ichneeweißem Schnupf: tuch au fabren beliebten. - D fprechen Sie, gewiß maren Gie mein Bobltbater? -

Richt läugnen, erwiederte der Goloschmidt, nicht läugner will ich, Tusmann, daß ich es war, der Euch die grüne Farbi wegwulch und Ihr könnt daraus abnehmen, daß ich gar nicht so feindlich wider Euch gefinnt bin, als Ihr es wohl vermeinen

' moget. Blog eure alberne Fafelei, bag Ihr Euch von bem Commiffionerath überreben laffet, 3br fonntet Euch noch mit einem blutjungen, bubiden Dabden, welche auffprubelt por Lebensluft, verbeiratben, bloß biefe Kafelei, fage ich, tann ich an Euch aar nicht leiben und mochte Gud, ba Ihr felbft fest, faum ben Schabernad los, ben man Euch anthat, wieberum gleich ans Beirathen bentt, ben Appetit bagu auf nachbrudliche Beife vertreiben, welches gang und gar in meiner Dacht fiebt. Doch will ich bas nicht thun, fonbern Guch rathen, rubig gu fenn bis jum kunftigen Sonntag in ber Mittageftunde, ba werbet 3hr benn bas Beitere boren. Bagt 3hr es, früher Albertinen zu feben, fo laß ich Euch vor ihren Augen erft tangen, daß Euch Sinn und Athem vergebt, verwandle Euch bann in den grunften Frofc und fcmeiße Guch bier im Thiergarten in bas Baffin ober gar in bie Spree, wo 3hr quaten könnet bis an Euer Lebensende! — Gebabt Euch wohl! 3ch habe beute noch etwas vor, bas mich nach ber Stadt eilen beißt. Ihr wurdet meinen Schritten nicht folgen konnen. Gehabt Euch wohl!

Der Golbschmibt hatte Recht, daß wohl keiner so leicht ihm hätte folgen können, denn als hätte er Schlemihls berühmte Siebenmeilen - Stiefel an den Füßen, war er mit einem einzigen Schritt, den er zur Saalthur hinausmachte, dem bestürzten Geheimen Kanzlei - Sekretär aus den Augen verschwunden.

So mochte es benn auch geschen, daß er schon in ber nachsten Minute wie ein Gespenft ploglich in bem Zimmer bes Commissionsrathes ftand und ihm mit ziemlich rauber Stimme einen guten Abend bot.

Der Commissionsrath erschraf heftig, faste fich jedoch balb zusammen und fragte ben Goldschmibt ungestüm, was er 10

fpat in ber Racht noch wolle, er möge fich forticheren und ihn in Rube laffen mit ben albernen Tafchenspielerftuchen, bie ihm vorzugauteln er vielleicht im Sinne habe.

So find, erwiederte ber Golbschmidt febr gelassen, so find nun die Menschen und vorzüglich die Commissionsrathe. Gerade diesenigen Personen, die sich Ihnen wohlwollend nähern, denen Sie sich zutrauensvoll in die Arme wersen sollten, gerade diese Personen stoßen Sie von sich; — Sie sind, bester Commissionsrath, ein armer, unglücklicher, bedauernswürdiger Mann, ich komme — renne ber noch in tieser Racht, um mich mit Ihnen zu berathen, wie vielleicht noch der tödtende Schlag abzuwenden ift, der Sie eben tressen will und Sie —

O Gott, schrie ber Commissionsrath ganz außer sich, o Gott, gewiß schon wieder ein Falliment in Pamburg, Bremen oder London, das mich vollends zu ruiniren droht, o ich gesschlagener Commissionsrath — das fehlte noch —

Rein, unterbrach ber Golbschmidt Bofimintels Alagen, nein, es ift hier noch von etwas anderm die Rede. Sie wollen alfo Albertinens Sand durchaus nicht bem jungen Edmund Lehsen geben?

Wie kommen Sie, rief ber Commissionsrath, auf biefen albernen, argerlichen Schnad? 3ch! meine Tochter bem arm-feligen Vinsler!

Run, sprach ber Golbschmidt, er hat doch Sie und Albertinen recht wader gemalt.

Dobo! erwiederte der Commissionsrath, das mare ein schöner Rauf, meine Tochter für ein paar bunte Bilver! — 3ch habe ihm die Dinger ins Daus jurudgeschiett.

Ebmund, fuhr ber Golbichmibt fort, Comund wird, verfagen Sie ihm Albertinen, fich rachen. Run, rief ber Commissionsrath, nun bas möcht' ich boch wiffen, welche Rache ber Schluder, ber Riet in bie Belt an bem Commissionsrath Melchior Boswintel zu nehmen vermöchtet Das will, erwiederte ber Golbschmibt, bas will ich Ihnen

gleich fagen, mein febr madrer Berr Commissionerath. Ebmund ift eben im Begriff, Ibr liebes Bilb auf wurdige Beife gu retouchiren. Das frobliche, lächelnbe Antlit verfehrt er in ein bittergrämliches, mit beraufgezogenen Brauen, truben Augen, berunter bangenben Lippen. Starfer marfirt er bie Rungeln auf Stirn und Bangen, vergist nicht bie vielen grauen Baare, die ber Buber verbergen foll, binlanglich angubeuten burd geborige Farbung. Statt ber freudigen Botichaft von bem lotteriegewinft foreibt er bie booft betrübte Radricht in ben Brief, bie Gie vorgestern erhielten, nämlich: bag bas haus Campbell et Compagnie in London fallirt und auf dem Couvert fteht: An ben verfehlten Stadt = und Commiffionerath u. f. f., benn er weiß, daß Gie vor einem balben Jabre vergebens barnach trachteten, Stabtrath ju merben. Aus ben gerriffenen Beftentafden fallen Dutaten, Thaler und Treforfcbeine beraus, ben Berluft anbeutenb, ben Sie erlitten. Go wird bas Bilb bann ausgebangt

bei dem Bilberhändler am Bankgebäude in der Jägerstraße. — Der Satan, schrie der Commissionsrath, der Hallunke, nein, das soll er nicht unternehmen! — Polizei, Justiz ruse ich zu Bulfe —

Paben, fuhr ber Goloschmidt gelassen fort, haben nur funfzig Menschen eine Biertelftunde hindurch das Bild gesehen, bann bringt die Aunde davon mit tausend ftarkeren Rüancen, die dieser, jener Bisbold hinzufügt, durch die ganze Stadt, Alles Lächerliche, alles Alberne, das man von Ihnen erzählt hat und noch erzählt, wird aufgefrischt mit neuen, glänzenden

Farben, jeber, bem Sie begegnen, lacht Ihnen ins Geficht und was das folimmfte ift, man spricht babei unaufhörlich von bem Berluft, den Sie durch Campbells Fall erlitten und Ihr Credit ift hin.

D Gott, rief ber Commissionsrath, o Gott! — Aber er muß mir bas Bilb herausgeben, ber Bosewicht, ja bas muß er morgen mit bem frühften Tage.

Und, sprach ber Golbschmidt weiter, und thate er bas wirtlich, woran ich sehr zweifle, was wurd es Ihnen helfen? Er radirt Ihre werthe Person, wie ich es erft beschrieben, auf eine Aupferplatte, besorgt viele hundert Abdrücke, illuminirt fle selbst recht con amore und schickt sie in die ganze Welt, nach Hamburg, Bremen, Lübek, Stettin, ja nach London —

Palten Sie ein, unterbrach ber Commissionsrath ben Goldsschmidt, halten Sie ein! — Geben Sie bin zu dem entsehlichen Menschen, bieten Sie ihm funfzig — ja — bieten Sie ihm hundert Thaler, wenn er die Sache mit meinem Bilbe aanz unterläßt —

Da ha ha! lachte ber Golbschmibt, Sie vergeffen, baf fich Lehfen ganz und gar nichts macht aus bem Gelbe, baß seine Eltern wohlhabend fint, baß seine Großtante, bie Demoiselle Lehfen, bie in ber breiten Strafe wohnt, ihm längst ihr ganzes Bermögen vermacht hat, bas nicht weniger als baare achtzig tausend Thaler beträgt! —

Bas, rief ber Commissionsrath erbleicht vor plötlichem Erstaunen, was sagen Sie — achtzig — hören Sie, herr Leonhard, ich glaube, Albertinchen ist ganz vernarrt in ben jungen Lehsen — 3ch bin nun einmal ein guter Kerl — ein weichmüthiger Bater — kann keinen Thranen, keinen Bitten widerstehen — Zudem gefällt mir ber junge Mensch. Er ift

ein tüchtiger Kunftler — Sie wiffen, was die Kunft betrifft, ba bin ich ein rechter Rarr mit meiner Borliebe — Er hat hübsche Eigenschaften, der liebe, gute Lehsen — Achtzig — Run, wiffen Sie was, Leonhard, aus purer Perzensgüte gebich ich meine Tochter, dem artigen Jungen! —

Sm. fprac ber Golbidmibi, ich muß Ihnen boch etwas Spanbaftes erzählen. Go eben tomme ich aus bem Thieraarten. Dicht an bem großen Baffin fant ich Ibren Rreund und Soulfameraben, ben Gebeimen Ranglei - Gefreiar Insmann. ber barüber, bag ibn Albertine verschmäht, in wilbe Bergweif-Inng geratben, fich ins Baffer fturgen wollte. Rur mit Dube gelang es mir, ibn von ber Ausführung feines ichredlichen Entfoluffes abzubalten, indem ich ibm vorftellte, daß Gie, mein madrer Commissionsrath, gewiß 3br treugegebenes Bort balten und burch vaterliche Ermahnungen Albertinen babin bringen murben, ihm unverweigerlich bie band ju reichen. Befdieht bies nun nicht, geben Gie Albertinens Danb bem jungen Lebfen, fo fpringt 3br Gebeimer in bas Baffin, bas ift fo aut wie gewiß. Denten Sie, mas biefer entfesliche Gelbitmord bes foliben Mannes für Auffebn erregen murbe ? - Jeber klagt Gie - Gie allein als Tusmanns Mörber an und begegnet Ihnen mit tiefer Berachtung. Gie werben nirgenbe mehr zur Tafel gelaben und finben Gie fich auf irgenb einem Raffeebaufe ein, um Reues ju erwischen, fo wirft man Sie zur Thur binaus - bie Treppe binunter. Aber noch mehr! - Der Bebeime Ranglei - Sefretar ift bochgeachtet von allen feinen Borgefetten, fein Ruf als tüchtiger Gefchäftsmann bat alle Bareaus burchbrungen. Daben Gie nun burd Ibren Mantelmuth, burd 3bre Salfcheit ben Mermften jum Gelbftmorbe gebracht, fo ift gar nicht baran ju benten, bag Gie jemals in Ihrem ganzen Leben noch einen Geheimen Let tions-, einen Geheimen Ober-Finanz-Rath zu Pause fint sollten, die Birklichen am allerwenigken. Reine Behörde, der Geneigtheit Ihr Geschäft bedarf, nimmt fich hinfort Ihrer m im mindesten an. Bon simplen Commerzien-Rathen wert Sie verhöhnt, Expedienten verfolgen Sie mit Mordwassen z Kanzleiboten drücken, Ihnen begegnend, die Püte fester i den Kopf. Man nimmt Ihnen den Titel als Commissionsta Stoß ersolgt auf Stoß, Ihr Credit ist bin, Ihr Bermögen z räth in Bersall, schlechter und schlechter gehts, die Sie zul in Berachtung, Armuth und Elend —

Boren Sie auf, schrie ber Commissionsrath, Sie marti mich! — Ber hatte benten sollen, bas ber Geheime noch seinen Jahren solch ein verliebter Affe sepn wurde! — A Sie haben Recht. — Mag es nun gehen, wie es in ber Wwill, ich muß bem Geheimen Bort halten, sonft bin ich ruinirter Mann. — Ja, es ist beschloffen, ber Geheime erh Albertinens Danb. —

Sie vergessen, sprach ber Golbschmibt, die Bewerbung ! Barons Dümmerl. Sie vergessen den fürchterlichen Lluch! alten Manasse! — An diesem haben Sie, wird Bensch v schmäht, den fürchterlichsten Feind. In allen Ihren Speku tionen tritt Ihnen Manasse entgegen. Er scheut kein Mitt Ihren Credit zu schmälern, er benutt jede Gelegenheit Ihren Credit zu schmälern, er benutt jede Gelegenheit Ihren Licht, die er Sie in Schimpf und Schan heruntergebracht hat, die der Dales, den er Ihnen auf i Pals gestucht hat, wirklich eingekehrt ist in Ihr Haus. — Enug, Sie mögen nun Albertinens Hand diesem oder jenem i brei Freier geben, immer gerathen Sie in Roth und eben d

halb nannte ich Sie vorbin einen armen, bedauernewurdigen Rann.

und ab, rief einmal über bas andere: 3ch bin verloren — ein ungludlicher Mensch, ein ruinirter Commissionsrath — Satt' ich nur bas Mädchen gar nicht auf dem Salse. Wöge sie alle ber Satan bavon führen, den Lehsen, den Bensch und — meinen Gebeimen dazu —

Der Commissionsrath rannte wie unfinnig im Zimmer auf

Run, nun, begann ber Golbschmidt, noch giebt es wohl ein Mittel, Sie aus aller Berlegenheit zu reißen.

Beldes, sprach ber Commissionsraib, indem er plöplich fill ftand und ben Golbschmidt ftarr anblidte, welches? 3ch gebe alles ein.

paben Sie, fragte ber Golbichmibt, haben Sie in dem Theater ben Raufmann von Benedig gefeben?

Das ift, erwiederte der Commissionsrath, das ist das Stüd, in welchem Perr Devrient einen mordsüchtigen Juden spielt, Ramens Spolod, dem es gelüstet nach frischem Regozianten-Fleisch. — Allerdings habe ich dies Stüd gesehen, aber was sollen jest die Vossen?

was sollen jest die Possen?
Rennen Sie, suhr der Goldschmidt fort, den Kaufmann von Benedig, so werden Sie sich erinnern, daß darin ein gewisses reiches Fräulein Porzia vorkommt, beren Bater vermöge testamentlicher Berfügung die Dand seiner Tochter zum Gewinnst in einer Art von Lotterie gemacht hatte. Drei Kästchen

werben hingeftellt, unter benen bie Bewerber eins mahlen und öffnen muffen. Derjenige von ben Bewerbern erhalt Porzia's Pand, ber in bem Kaftchen, bas er gewählt, ihr Porträt eingefchloffen findet. Machen Sie es, Commissonstath, als lebenbiger Bater wie Porzia's verftorbener. Sagen Sie ben brei Goldschmibt zu fprechen und war im Innern überzeugt, baf fie fich nicht im mindeften entfeben wurde, follte ber Gobschmibt fich ihr auch im Augenblid offenbaren auf gefpenftige Beise.

Es gefchah auch wirflich, baß Albertine nicht im minbeften erschraf, als fie gewahrte, baß bas, was fie für ben Ofen gehalten, eigentlich ber Golbschmidt Leonhard war, ber fich ihr naherte und mit sanfter, sonorer Stimme folgenbermaßen begann:

"Laß, mein liebes Rinb! all' Deine Traurigfeit, all' Dein berzeleib fahren. Biffe, daß Ebmund Lehfen, ben Du wenigiftens jest zu lieben vermeinft, wisse, daß er mein Schühling ift, dem ich mit aller Macht beistehe. Biffe ferner, daß ich es bin, der Deinen Bater auf den Gedanken der Lotterie gebracht, daß ich es bin, der die verhängnisvollen Käftchen beforgt hat, und nun kannst Du es Dir doch wohl denken, daß niemand anders Dein Bild finden wird, als eben Edmund." — Albertine wollte aufsauchzen vor Entzüden; der Goldschmidt führ fort:

"Ebmund Deine Sand zu verschaffen, ware mir auch auf anbere Beise gelungen; es war mir aber baran gelegen, zu gleicher Zeit die Mitbewerber, ben Geheimen Kanzlei- Sefretär Tusmann und ben Baron Bensch ganz und gar zufrieden zu ftellen. Auch bas wird geschehen, und ihr beibe, Du und Dein Bater, werbet vor jeder Ansechtung ber verschmahten Freier ficher sein."

Albertine ftromte über in heißen Dank. Sie ware bem alten Goldschmidt beinahe zu Füßen gefunken, fie brudte feine Dand an ihre Bruft, fie versicherte, baß fie trot aller Zauber-tunfte, die er treibe, ja felbst bei ber gespenftigen Art, wie er auch heute Abend plotslich in ihrem Zimmer erschienen, burch-

is nichts unbeimliches in feiner Rabe fühle und folog mit r naiven Frage, was es benn eigentlich für eine Bewandtuis it ihm habe, wer er benn eigentlich fep?

Ei, mein liebes Rind, begann ber Golbichmibt lachelnb, br fower wird es mir ju fagen, wer ich eigentlich bin. Dir bt es fo wie Bielen, die weit beffer wiffen, wofür fie bie ute balten, als was fie eigentlich find! — Erfahre alfo, mein bes Rind, bag manche mich für niemand andere balten, als r jenen Golbidmibt Leonbard Turnbaufer, ber in ben funfbubunbert und achtziger Sabren am Bofe bes Churfürften bann George in fold großem Anfeben fanb, und ber, als eid und Bosheit ibn ju verberben trachteten, verfdmunden ir, man wußte nicht wie und wohin. Geben mich nun folche nte, die man Romantifer ober Santaften zu nennen pflegt, r jenen Turnbaufer, mithin für einen gefpenftifchen Dann s, fo fannft Du Dir benten, welchen Berbruß ich von ben liben, aufgeflarten Leuten, Die als tuchtige Burger und Beaftemanner ben Teufel was nach Romantif und Boefie fran, auszufteben babe. Ja felbft banbfefte Aeftbetifer wollen ir ju Leibe, verfolgen mich wie bie Dottoren und Schriftge= brten ju Johann George Beiten, und fuchen mir bas Bischen rifteng, bas ich mir anmaße, zu verbittern und zu verfummern. ie fie nur fonnen.

Ach, mein liebes Kind, ich mert es schon, ungeachtet ich ich des jungen Edmund Lehsen und Deiner so sorglich andere und überall wie ein ächter Deus ex machina erscheine; werden doch viele, die mit jenen Aesthetisern gleichen Sinnes ib, mich in der Geschichte gar nicht leiden wollen, da fie an eine wirkliche Eristenz nun einmal durchaus nicht glauben nnen! — Um mich nur einigermaßen sicher zu ftellen, habe

ich niemals gerabebin jugefteben mogen, bas ich ber foweigerifche Golbichmibt Leonbard Turnhäufer aus bem fechgebnten Sabrbundert bin. Jenen Leuten bleibt es baber vergonnt angunehmen, ich fev ein geschickter Tafchensvieler und bie Ertlarung aller Sputereien, wie fie vorgetommen, in Bieglebs natürlicher Magie ober fonft aufzusuchen. Freilich babe ich in biefem Augenblid noch ein Runftftud vor, bas mir tein Bbilibor, tein Philabelphia, tein Caglioftro nachmacht, und bas als burdaus unerklärlich jenen Leuten ein ewiger Anftog bleiben wird; indeffen kann ich davon beshalb keinesweges abstehen, da es jur Bollenbung ber Berlinifden Gefchichte, welche von ber Brautwahl breier befannten Verfonen, Die fich um bie Sand ber bubiden Demoifelle Albertine Bouwintel bewerben, banbelt, unumganglich nothig ift. - Run alfo Duth gefaßt, mein liebes Rind, flebe morgen fein fruh auf, giebe bas Rleid an, bas Du am liebsten tragft, weil es Dir am beften ftebt, flechte Dein Saar auf in den gierlichsten Bopfen und erwarte bas übrige, wie es fich dann begeben mag, ruhig und in beicheibener Gebulb. -

hierauf verschwand ber Goldschmidt wie er getommen.

Sonntags um die bestimmte Stunde, b. h. Punkt eilf Uhr, fanden sich ein der alte Manasse mit seinem hoffnungsvollen Reffen, der Geheime Kanzlei-Sekretär Tusmann und Edmund Lehsen mit dem Goldschmidt. Die Freier, den Baron Bensch nicht ausgenommen, erschraken beinahe, als sie Albertinen erblickten, denn noch niemals war sie ihnen so überaus schon und anmuthig vorgekommen. Zedem Mädchen, seder Dame, die etwas hält auf geschmackvollen Anzug und zierlichen Schmuck, (und wo wäre diesenige hier in Berlin zu sinden, die das nicht thäte) kann ich aber auch versichern, daß die Garnitur des Alei-

i, welches Albertine trug, von ausnehmender Eleganz, bas zid aber gerade turz genug war, um ben niedlichen, weiß dubten Fuß zu zeigen, daß die turzen Aermel, so wie der stenftreif aus den toftbarften Spisen bestanden, daß die weißen nzösischen Glace - Pandschuhe nur was weniges über die EUzen herausgestreift, den schönken Oberarm sehen ließen, daß Ropfput in nichts weiter, als in einem zierlichen, goldenen, t Steinen besetzen Kamm bestand, kurz, daß zu dem bräuten Schmud nichts weiter sehlte, als die Myrthenkrone in i dunkeln Flechten. Barum aber Albertine eigentlich viel zender aussah als sonst, kam wohl daher, daß Liebe und sfnung in den Augen ftrablten, auf den Bangen blübten.

In einem Anfall von Gaftlichkeit hatte ber Commissionsbein Gabelfrühftud bereiten lassen. Mit hämischen, scheelen icken betrachtete ber alte Manasse ben gebeckten Tisch, und ber Commissionsrath ihn einlud, zuzulangen, las man auf nem Antlitz jene Antwort Shylods: "Ja, um Schinken zu chen, von ber Behausung zu effen, wo euer Prophet, ber izarener, ben Teusel hineinbeschwor. Ich will mit Euch hanin und wandeln, mit Euch stehen und gehen und was derichen mehr ist; aber ich will nicht mit Euch effen, mit Euch nken, noch mit Euch beten!"

Baron Benich war weniger gewiffenhaft, benn er af viel br Beefftates als ziemlich, und ichwapte babei fehr läppisches ug wie es in feiner Art lag.

Der Commissionsrath verläugnete in ber verhängnisvollen unde ganz und gar seine Ratur; benn außerdem, daß er Kichislos Mabera und Portwein einschenkte, ja sogar verih, baß er hundertjährigen Malaga im Reller habe, machte auch, nachdem bas Frühftud beenbet, ben Freiern die Art, wie über die hand feiner Lochter entschieden werden follte, in einer solchen wohlgesetzen Rebe befannt, wie man es ihm gar nicht hätte zutrauen follen. Die Freier mußten es fich einprägen, daß nur der Albertinens Besitz errungen, der das Rästchen, worin ihr Bild besindlich, gewählt.

Mit dem Glodenschlage zwölf ging die Thure des Saals auf und man erblicke in der Mitte deffelben einen mit einem reichen Teppich behängten Tisch, auf welchem brei kleine Raft-den ftanden.

Das eine von gleißendem Golb hatte auf dem Dedel einen Krang von funtelnden Dutaten, in deffen Mitte die Borte ftanden:

Ber mich erwählt, Glud ibm nach feines Ginnes Art!

Das zweite Raftchen war febr zierlich in Silber gearbeitet. Auf bem Dedel ftanben zwischen mancherlei Schriftzugen frember Sprachen bie Borte:

Wer mich erwählt, bekömmt viel mehr als er gehofft!

Das britte Raften, fauber aus Elfenbein gefchist, trug bie Aufschrift:

Ber mich erwählt, bem wird getraumte Seeligkeit!

Albertine nahm Plat auf einem Lehnseffel hinter bem Lisch, ihr zur Seite ftellte fich ber Commissionsrath; Manaffe und ber Golbschmidt zogen fich zurud in ben hintergrund bes 3immers.

Als das Loos entichieben, bag ber Geheime Ranglei - Getretar Tusmann guerft mablen follte, mußten Benich und Lehfen abtreten ins Rebengimmer.

Der Geheime Ranglei - Sefretar trat bedächtig an ben Tifch, betrachtete mit Sorgfalt die Raftden, las einmal über bas andere die Inschriften. Bald fühlte er fic aber burch die conen verschlungenen Schriftzüge, die auf dem filbernen Kakten befindlich, unwiderkehlich angezogen. "Gerechter, rief er regriftert aus, welch' schöne Schrift, wie angenehm paart sich nier das Arabische mit römischer Fraktur! Und "wer mich ervählt, bekömmt viel mehr als er gehofft." — Habe ich denn wech gehofft, daß Demoiselle Albertine Boswinkel mich mit ihrer verthen Dand jemals beglüden werde? Bin ich nicht vielmehr n totale Berzweislung gerathen? Habe ich mich nicht — im Bassin — Run! hier ist Arost, hier ist mein Glüd! — Comnissonsrath! — Demoiselle Albertine — ich wähle das silberne Lästen!" —

Albertine ftand auf und reichte bem Geheimen RangleiBetretär einen kleinen Schluffel, mit bem er fofort bas Rafthen öffnete. Doch wie erschraf er, als er keinesweges Alberinens Bild, wohl aber ein kleines, in Pergament gebundenes
Buch vorfand, bas, als er es aufschlug, nur leere, weiße Blater enthielt.

Dabei lag ein Bettel mit ben Borten:

Bar Dein Treiben auch verfehrt, Großes heil Dir wiberfährt. Bas Du findeft, ift bewährt, Ignorautiam machts gelehrt, Sapientiam Dies bescherrt!

Gerechter, ftammelte ber Geheime Ranglei-Setretar, ein Buch — nein kein Buch — gebundenes Papier ftatt des Bilses — alle hoffnung gerftört. — D geschlagener Geheimer Ranglei-Sekretar! mit Dir ift es aus, rein aus! — fort in ben Froschiech!

Ausmann wollte bavon, da vertrat ihm aber ber Goldsichmidt ben Weg und fprach: Ausmann, Ihr fepb nicht ge-

scheut, kein Schap kann Euch ersprießlicher sein, als ber, ben 3hr gefunden! Die Berse hatten Euch schon darauf ausmerksam machen sollen. Thut mir den Gefallen und stedt das Buch, das 3hr aus dem Käftchen nahmt, in die Tasche. — Tusmann that es.

Run, fuhr ber Golbichmibt fort, nun bentt Euch ein Buch, bas 3hr gern in biefem Augenblid bei Euch tragen mochtet.

D Gott, sprach ber Geheime Ranglei-Sefretar verdust, o Gott, unbesonnener, unchriftlicher Beise warf ich Thomaki turgen Entwurf ber politischen Alugheit in ben Froschteich!

Fast in die Tafche, zieht das Buch hervor, rief der Gold-fcmidt.

Tusmann that, wie ihm geheißen und fiehe — bas Buch war eben kein anderes, als Thomasii Entwurf.

Da, was ift bas, rief ber Gebeime Ranglei-Sefretar gang außer fich, o Gott, mein lieber Thomafius gerettet vor ben feindlichen Rachen ichnöber Frofche, die doch nimmermehr baraus Conduite gelernt!

Still, unterbrach ihn ber Golbschmibt, ftedt bas Buch wieber in bie Tasche. — Tusmann that es.

Dentt, fuhr ber Golbichmibt fort, bentt Euch jest irgend ein feltnes Bert, bem 3hr vielleicht lange vergebens nachgetrachtet, bas 3hr aus keiner Bibliothek erhalten konntet.

D Gott, sprach ber Geheime Kanzlei = Sekretär beinahe wehmuthig, o Gott, ba ich nun auch zu meiner Erheiterung bisweilen die Oper zu besuchen gesonnen, wollte ich mich vorber etwas in der eblen Musica seftstellen und trachtete bis jest vergebens, ein kleines Büchlein zu erhalten, das allegorischer Beise die ganze Kunft des Komponissen und Birtussen darslegt. Ich meine nichts anders, als Johannes Beers musika-

lischen Arieg ober die Beschreibung des Paupttreffens zwischen beiben Beroinen, als ber Composition und Parmonie, wie diese gegen einander zu Felbe gezogen, gescharmusiret und endlich nach blutigem Treffen wieder verglichen worden. —

Fast in die Tasche, rief der Golbschmidt, und vor Freude jauchte der Geheime Ranglei-Sefretar laut auf, als er das Buch aufschlug, das nun eben wieder Johannes Beers mufita-lischen Rrieg enthielt.

Seht Ihr wohl, sprach nun ber Golbschmidt, mittelft bes Buchs, das Ihr in dem Raftden gefunden, habt Ihr die reichfte, vollständigste Bibliothet erlangt, die jemals einer beseffen und die ihr noch dazu beständig bei Euch tragen könnt. Denn habt Ihr dieses merkwürdige Buch in der Tasche, so wird es, zieht Ihr es hervor, sedesmal das Wert seyn, das Ihr eben zu lesen wünscht.

Ohne auf Albertine, ohne auf ben Commissionsrath zu achten, sprang ber Geheime Kanzlei-Sekretär schnell in die Ede bes Zimmers, warf sich in einen Lehnsessel, ftedte bas Buch in die Tasche, zog es wieder hervor, und man sah an bem Entzüden, bas in seinen Augen strahlte, wie herrlich eintraf, was der Goldschmidt verheißen.

Run tam die Reihe der Bahl an den Baron Bensch. Er trat hinein, schritt nach seiner läppischen tölpelhaften Manier geradezu los auf den Tisch; beschaute mit der Lorgnette die Röftigen und murmelte die Inschriften her. Aber bald sesselte ihn ein natürlicher unwiderstehlicher Instinkt an das goldene Rästigen mit den blinkenden Dukaten auf dem Deckel. "Ber mich erwählt, Glück ihm nach seines Sinnes Art — Run ja Dukaten, die sind nach meinem Sinn, und Albertine, die ist auch nach meinem Sinn, was ist da lange zu wählen und zu

überlegen!" Go fprach Benich, griff nach bem goldenen Raftchen, empfing von Albertinen ben Schluffel, öffnete und fand — eine kleine faubere englische Feile! Dabei lag ein Zettel mit ben Berfen:

haft gewonnen was Dein herz Bunfden tonnt' mit webem Schmerz. Ause anbre ift nur Sherz, Smmer vor, niemals rudwärts Gebt ein blübenbes Commerz.

De, rief er erbost, was thu' ich mit ber Feile? — ift bie Feile ein Portrait, ift die Feile Albertinens Portrait? 3ch nehm' das Raftchen und schent es Albertinen als Brautgabe — Rommen Sie, mein Rabchen —

Damit wollt er los auf Albertinen, aber ber Goldschmidt hielt ihn bei den Schultern zuruck, indem er sprach: Halt mein Derr, das ift wider die Abrede. Sie muffen mit der Feile zusfrieden seyn und werden es unbezweiselt seyn, sobald Sie den Berth, den unschäßbaren Werth des köftlichen Kleinods, das Sie erhalten, erkannt haben, den schon die Berse andeuten. — Daben Sie einen schonen rändigen Oukaten in der Tasche?

Run ja, erwiederte Bensch verbrieflich, nun ja, was solls? Rehmen Sie, suhr der Goldschmidt fort, einen solchen Dukaten aus der Tasche und feilen Sie den Rand ab. —

Benich that es mit einer Geschicklichkeit, Die von langer Uebung zeugte. Und fiebe — noch iconer tam ber Rand bes Dutatens zum Borichein und so ging es mit bem zweiten, britten Dutaten, je mehr Benich feilte, besto randiger wursben fie.

Manaffe hatte bis jest ruhig alles, was fich begeben, mit angesehen, boch jest sprang er mit wilbfunkelnben Augen fas

ouf ben Ressen und schrie mit hohler entsehlicher Stimme: Gott meiner Bater — was ist das — mir her die Feile — mir her die Feile — es ist das Zauberstück, für das ich meine Seele verkauft vor mehr als dreihundert Jahren. — Gott meiner Bater — her mit der Feile.

Damit wollte er die Feile bem Benfc entreißen, der fließ ihn aber gurud und schrie: Beg von mir alter Rarr, ich habe die Feile gefunden, nicht bu —

Darauf Manaffe in voller Buth: Ratter — wurmftichige Frucht meines Stammes, her mit ber Feile! — Alle Teufel über Dich, verfluchter Dieb! —

Unter einem Strom hebräischer Schimpswörter tralte fich Manasse nun fest an ben Baron und ftrengte knirschend und schäumend alle seine Kraft an, ihm die Feile zu entwinden. Bensch vertheibigte aber bas Kleinod wie die Löwin ihr Junges, bis zuleht Manasse schwach ward. Da pacte ber Reste ben lieben Ontel mit berben Fäusten, warf ihn zur Thure hinaus, daß ihm die Glieder knacken, kehrte pfeilschnell zuruck, school einen kleinen Tisch in die Ecke des Jimmers dem Geheimen Kanzlei- Sekretar gegenüber, schüttete eine ganze Handvoll Oukaten aus und fing mit Eiser an zu feilen.

"Run, sprach der Golbschmibt, nun sind wir den entsetlichen Menschen, den alten Manasse auf immer los. Man will behaupten, er sey ein zweiter Ahasverus, und spute seit dem Jahre Eintausend fünf hundert und zwei und siedzig umher. Damals wurde er unter dem Ramen des Münzjuden Lippolt wegen teuflischer Jauberei hingerichtet. — Aber der Teufel rettete ihn vom Tode um den Preis seiner unsterblichen Seele. Biele Leute, die sich auf so eiwas versiehen, haben ihn hier in Bertin unter verschiedenen Gestalten bemerkt, woher denn die Sage entsteht, daß es noch zur Zeit nicht einen, fondern viele, viele Lippolts gabe. — Run! — ich habe ihm, da ich auch einige Erfahrung in geheimnisvollen Dingen befite, ben Garaus gemacht! —

Es wurde bich, fehr geliebter Lefer, ungemein langweilen muffen, wenn ich nun noch weitläuftig erzählen wollte, was Du, ba es fich von felbst verfieht, schon langst weißt. 3ch meine, baß Edmund Lehsen bas elfenbeinerne Raftchen mit ber Aufschrift:

"Ber mich erwählt, bem wird geträumte Seeligfeit," wählte und barin Albertinens wohlgetroffenes Miniaturbilb mit ben Berfen fanb:

Ja Du trafft es, lies Dein Glüd In ber Schönften Liebesblick. Was da war, tommt nie zurück, So wills irbifches Geschick. Was Dein Traum Dir schaffen muß Lebrt Dich ber Geliebten Kuß.

Daß ferner Edmund dem Baffanio gleich der Anweisung ber letten Worte folgte, und die in glübendem Purpur erröthende Geliebte an fein Berz brückte — füßte und daß der Commissionsrath ganz vergnügt war und glücklich über den fröhlichen Ausgang der verwickeltsten aller heiraths-Angelegen-beiten.

Der Baron Benich hatte eben so emfig fortgefeilt als ber Gebeime Ranzlei = Sefretar fortgelesen. Beibe nahmen von bem, was fich eben begeben, nicht eher Rotiz, als bis ber Commissionsrath laut verfündete, daß Ebmund Lehsen das Raftchen, worin Albertinens Portrait befindlich, gewählt, folglich ihre Pand erhalte. Der Geheime Ranzlei = Sefretar schien barüber

außer sich vor Freuden, indem er nach der Art, wie er sein Bergnügen zu äußern pflegte, sich die Bande rieb, zwei, brei Mal etwas weniges in die Sobe sprang und eine feine Lache aufschlug. Den Baron Bensch schien die heirath gar nicht weiter zu intereffiren; dafür umarmte er aber ben Commissionstath, nannte ihn einen vortrefflichen Gentleman, der ihn durch das solibe Geschenk der Feile ganz und gar glüdlich gemacht habe und versicherte, daß er in jedem Geschäft auf ihn rechnen könne. Dann entfernte er sich schnell.

Eben so bankte ber Geheime Kanglei-Sekretar bem Commissionsrath unter vielen Thränen der innigsten Rührung, daß er ihn durch das seltenste aller Bücher, welches er ihm aus seiner Bibliothek verehrt habe, zum glüdlichsten aller Menschen gemacht und folgte, nachdem er sich noch in galanter Söflichkeit gegen Albertine, Edmund und den alten Goldschmidt erschöft, dem Baron eiligst nach.

Bensch qualte von nun an nicht mehr die literarische Belt mit afthetischen Rifgeburten wie er sonft gethan, sondern verwandte lieber die Zeit Dukaten abzufeilen. Tusmann fiel dagegen nicht mehr den Bibliothekaren zur Laft, die ihm sonft Tage lang alte längst vergessene Bucher herbeischaffen mußten.

Rach einigen Bochen bes Entzudens und ber Freude ging in bes Commissionsraths Sause aber schredliches Derzeleib los. Der Golbschmibt hatte nehmlich ben jungen Ebmund bringend ermahnt seiner Kunft, sich selbst zur Ehre, sein gegebenes Bort au balten und nach Italien zu geben.

Somund, so schmerzlich ibm die Trennung von ber Geliebten werden mußte, fühlte doch ben bringenden Trieb zu wallfahrten nach bem Lande ber Runft und auch Albertine bachte, während fie die bitterften Thranen vergoß, baran, wie intereffant es fenn wurde, in biefem, jenem Thee, Briefe, bie fie aus Rom erhalten, aus bem Stridforboben hervorzugiehen.

Ebmund ift nun icon langer ale ein Jahr in Rom und man will bebaupten, bas ber Briefmechfel mit Albertinen immer feltener und falter werbe. Ber weiß, ob am Enbe einmal gar aus ber Beirath ber beiben jungen Leute eiwas wirb. Lebig bleibt Albertine auf feinen Rall, bazu ift fie viel zu bubich. viel zu reich. Ueberbies bemertt man auch, bag ber Referenbarius Glorin, ein bubicher junger Mann, mit fomaler engeingeschnürter Taille, zwei Beften und auf englische Art geknüpftem Salstuch, Die Demoiselle Albertine Boswintel, mit ber er ben Binter hindurch auf ben Ballen bie angenehmften Frangoisen getangt, baufig nach bem Thiergarten führt und baf ber Commissionerath bem Parchen nachtrippelt mit ber Diene bes aufriedenen Baters. Bubem bat ber Referendarius Glorin fcon bas zweite Examen bei bem Rammergericht gemacht und ift nach ber Ausfage ber Examinatoren, die ibn in ber frubften Morgenftunde fattfam gequalt, ober wie man zu fagen pfleat. auf ben Babn gefühlt baben, welches web thut, porzuglich menn ber Bahn hohl, vortrefflich bestanden. Gben aus biefem Eramen foll fich benn auch ergeben haben, bag ber Referendarius offenbar Beirathegebanken im Ropfe bat, ba er in ber Lebre von gemagten Geschäften gang borguglich bewandert.

Bielleicht heirathet Albertine gar ben artigen Referenbarius, wenn er einen guten Poften erschwungen. — Run! man muß abwarten, was geschieht! —

Das ift, sprach Ottmar, ale Lothar geenbet hatte, bas ift ein wunderlich tolles Ding, was Du ba aufgeschrieben haft.

Rir will Deine fogenannte Gefdichte mit ben unmabrideinichen Abentheuern vorfommen, wie eine aus allerlei bunten Steinen willführlich jufammengefügte Mofait, bie bas Auge erwirrt, fo bag es teine bestimmte gigur zu erfaffen vermag. Bas mich betrifft, nahm Theodor bas Bort, fo läugne ich icht, baß ich manches in Lothars Ergablung ergoblich genug inde und es ift fogar möglich, bag bas Bange hatte giemlich jut geratben tonnen, wenn Lotbar nicht unvorfichtiger Beife en Dafftit las. Die beiben foutbaften Danner aus iener leit, ber Golbichmibt und ber Mungjube, muften nun einmal inein in bie Brautwahl, es balf nichts und nun ericeinen bie eiben ungludfeeligen Revenants als frembartige Bringipe, bie nit ihren Zauberfraften nur auf gezwungene Beife einwirten n bie Sandlung. Es ift gut, bag beine Erzählung nicht gerudt wird, Lothar, fonft wurdeft Du folecht weatommen bor em ftrengen Richterftubl ber Rritif.

Könnte, sprach Lothar nach seiner sturilen Art lächelnd, önnte meine angenehme Geschichte von ben seltsamen Drangaten bes Geheimen Kanglei-Sefretärs Tusmann nicht wenigtens einen Berliner Almanach zieren? 3ch würde nicht unteraffen, die Lotalität noch lokaler zu machen, einige celebre Ranen hinzugufügen und mir so ben Beifall wenigstens bes litearisch affetischen Theaterpublikums erwerben\*). Doch nun

<sup>\*)</sup> Diefe Meußerung Lothars zeigt, was er icon bamals im Sinne trug. Geine Erzählung., die Brautwahl ericien nehmlich in ber Ihat abgebrucht in bem Berliner Tafchenbuch für bas Jahr 1820, und es find wirflich celebre Ramen aus ber Berliner Runftwelt genannt und manche Lotalitäten hinzuge-fügt. Wie gerecht aber ber Tabel ber Freunde, beweiset ber Umftand, bas bie Rebaltion ienes Tafchenbuchs ben Berfaffer bringend bat, fic tunftig boch im Gebiet ber Möglichteit zu halten.

im Ernfte gefprochen, Leute! Sabt 3br nicht, mabrent ich las, mandmal recht berglich gelacht und follte bas nicht bie Strenge eurer Rritif beugen ? - Bergleichft bu, Ottmar, meine Gefoidte mit einer bunten willführlich jufammengefügten Dofait, fo fer menigftene nachgiebig genug, bem Dinge, bas Du munberlich toll nennft, eine taleiboscovische Ratur einzuräumen, nach welcher bie beterogenften Stoffe willführlich burcheinanber gefduttelt, boch julept artige Siguren bilben. Benigftens für. artia follt 3br nemlich manche Rigur in meiner Brautwahl ertennen und an ber Spite biefer artigen Verfonen ftelle ich ben liebenemurbigen Baron Benich, ber burchaus ber Ramilie bes Münziuben Lippolt entfproffen feyn muß. - Doch fcon viel au viel von meinem Machwert, bas Guch nur als ein bigarrer Scherz für ben Augenblid aufregen follte. Uebrigens gewahrt 3br. bas ich meinem Sange bas Dabrebenbafte in bie Begenmart, in bas wirkliche leben zu verfeten, wiederum treulich aefolat bin.

Und diesen Sang, begann Theodor, nehme ich gar fehr in Schut. Sonft war es üblich, ja Regel, alles was nur Mahrden hieß, ins Morgenland zu verlegen und babei die Mahrchen der Oschehezerade zum Muster zu nehmen. Die Sitten des Morgenlandes nur eben berührend, schuf man sich eine Welt, die haltlos in den Lüften schwebte und vor unsern Augen verschwamm. Deshalb geriethen aber jene Mährchen meistens frostig, gleichgültig und vermochten nicht den innern Geist zu entzünden und die Fantaste aufzuregen. Ich meine, daß die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaussteigen will in höhere Regionen, besestigt seyn musse im Leben, so daß jeder nachzusteigen vermag. Besindet er sich dann immer höher und höher hinausgeklettert, in einem fantastischen Zauberreich, so

F

wird er glauben, dies Reich gehore auch noch in sein Leben hinein, und sep eigentlich der wunderbar herrlichte Theil beffelben. Es ift ihm der schöne prächtige Blumengarten vor dem Thore, in dem er zu seinem hohen Ergößen lustwandeln kann, hat er sich nur entschlossen, die duftern Mauern der Stadt zu verlaffen.

Bergif, fprach Otimar, vergiß aber nicht, Freund Theobor! bag mancher gar nicht die Leiter besteigen mag, weil bas Rlettern einem verftanbigen gefetten Manne nicht giemt, mander icon auf ber britten Sproffe ichwindligt wirb, mancher aber auch wohl die auf ber breiten Strafe bes Lebens befeftigte Leiter, bei ber er täglich, ja ftunblich porübergebt, gar nicht bemerft! - Bas aber bie Mabreben ber Taufend und Ginen Racht betrifft, fo ift es feltfam genug, bag bie mehrften Rachabmer gerade das überfeben, mas ihnen Leben und Babrbeit giebt und was eben auf lothars Bringip binausläuft. All' bie Soufter, Schneiber, Lafttrager, Dermifche, Raufleute zc., wie fle in jenen Mabroben vorfommen, find Geftalten, wie man fie taalich auf ben Strafen fab und ba nun bas eigentliche Leben nicht von Beit und Sitte abbanat, sonbern in ber tieferen Bedingung ewig baffelbe bleibt und bleiben muß, fo tommt es, bag wir glauben, jene Leute, benen fich mitten in ber AUtäglichfeit ber munberbarfte Bauber erichloß, manbelten noch unter une. Go groß ift bie Dacht ber Darftellung in jenem ewigen Buch. -

Der Abend wurde fühler und fühler. Des taum genesenen Theodors halber fanden es baber die Freunde gerathen in den Gartenfaal zu treten und ftatt jedes ftarten nervenreizenden Getrants in aller Demuth und Milbe Thee zu genießen.

Mis bie Theemaschine auf bem Tifche ftanb und wie ge-

wöhnlich ihr Liebchen zischte und summte, sprach Ottmar: Bahrhaftig, keinen bessern Anlas hätte ich sinden können, Euch eine Erzählung vorzulesen, die ich schon vor langer Zeit aufschrieb und die gerade mit einem Thee beginnt. Zum Boraus bemerke ich, daß sie in Cyprians Manier abgefaßt ist.

Ditimar las:

## Der unbeimliche Gaft.

Der Sturm braufte burch die Lufte, ben heranziehenden Binter verfündigend, und trieb die fcmargen Bolten vor fich ber, die zischende, praffelnde Strome von Regen und Pagel binabichleuberten.

"Bir werben, fprach, ale bie Bandubr fieben folug, bie Dbriftin von G. ju ihrer Dochter, Angelita gebeißen, wir werben beute allein bleiben, das bofe Better verscheucht die Freunde. 36 wollte nur, bag mein Mann beimtebrte." In bem Augenblid trat ber Rittmeifter Morit von R. binein. 36m folgte ber junge Rechtsgelehrte, ber burch feinen geiftreichen unerschöpflichen Dumor ben Birtel belebte, ber fich jeden Donnerftag im Baufe bes Obriften ju verfammeln pflegte, und fo war, wie Angelika bemerkte, ein einbeimischer Kreis beisammen, ber bie größere Gefellicaft gern vermiffen ließ. - Es war falt im Saal, die Obrifin ließ Reuer im Ramin anfouren und ben Theetifch binanruden: "Guch beiben Dannern, fprach fie nun, Guch beiben Mannern, die ihr mit mabrhaft ritterlichem Beroismus burd Sturm und Braus ju uns gekommen, kanu ich wohl gar nicht zumuthen, bas ihr vorlieb nehmen follt mit unferm nuchternen, weichlichen Thee, barum foll Euch Mademoifelle Marguerite bas gute norbifche Getrant bereiten , bas allem bofen Better wiberfiebt."

Marguerite, Frangofin, ber Sprace, anderer weiblicher Kunftfertigkeiten halber, Gesellschafterin bes Frauleins Angelika, bem fie an Jahren kaum überlegen, erschien und that, wie ihr geheißen.

Der Punsch bampfte, bas Feuer fnifterte im Ramin, man feste fich enge beisammen an ben kleinen Tisch. Da fröstelten und schauerten alle, und so munter und laut man erft im Saal auf und niedergebend gesprochen, entstand jest eine augenblid-liche Stille, in der die wunderlichen Stimmen, die der Sturm in den Rauchfängen aufgestört hatte, recht vernehmbar pfiffen und heulten.

Es ift, fing Dagobert, ber junge Rechtsgelehrte, enblich an, es ift nun einmal ausgemacht, bag berbft, Sturmwind. Raminfeuer und Punfch gang eigentlich gufammen geboren, um bie beimlichften Schauer in unferm Innern aufzuregen. - Die aber gar angenehm find, fiel ibm Angelita in bie Rebe. 36 meines Theils tenne feine bubichere Empfindung, als bas leife Kröfteln, bas burch alle Glieber fabrt, und indem man, ber Dimmel weiß wie, mit offnen Augen einen jaben Blid in Die feltfamfte Traumwelt bineinwirft. "Gang recht, fubr Dagobert fort, gang recht. Diefes angenehme Rrofteln überfiel uns eben jest alle, und bei bem Blid, ben wir dabei unwillführlich in bie Traumwelt werfen mußten, wurden wir ein wenig ftille. Bobl une, bag bas vorüber ift, und bag wir fobald aus ber Traumwelt jurud getehrt find in die foone Birklichkeit, die uns dies berrliche Getrant barbietet!" Damit ftand er auf und leerte, fich anmuthig gegen bie Obriffin verneigend, bas

vor ihm febende Glas. "Ep, fprach nun Moris, ep, wenn

Du, fo wie bas Rraulein, fo wie ich folbft, alle Gußigfeit jener Schauer, jenes traumerifchen Buftanbes empfinbeft, marum nicht gerne barin verweilen?" - Erlaube, nabm Dagobert bas Bort, erlaube, mein Kreund, ju bemerten, bag bier von iener Traumerei, in welcher ber Geift fich in wunberlichem wirrem Spiel felbft erluftiat, gar nicht bie Rebe ift. Die achten Sturmwind - Ramin - und Bunichicauer find nichts anbers, als ber erfte Anfall jenes unbegreiflichen gebeimnisvollen Bufanbes, ber tief in ber menschlichen Ratur begrundet ift, gegen ben ber Beift fich vergebens auflebnt, und vor bem man fic wohl buten muß. 3ch meine bas Grauen - bie Gefpenfterfurcht. Bir wiffen alle, bag bas unbeimliche Bolt ber Gputgeifter nur bes Rachts, porzüglich gern aber bei bofem Unwetter ber bunflen Beimaib entfleigt und feine irre Banberung beginnt; billig ift's baber, bag wir ju folder Beit irgend eines grauenhaften Befuche gewärtig find. Gie icherzen, fprach bie Obriffin, Gie icherzen Dagobert, und auch bas barf ich Ihnen nicht einräumen, bag bas finbifche Grauen, von bem wir manchmal befallen, gang unbedingt in unserer Ratur begrundet fenn follte, vielmehr rechne ich es ben Ammenmabreben und tollen Sputgeschichten ju, mit benen uns in ber frubeften Jugend unfere Barterinnen überschütteten.

Rein, rief Dagobert lebhaft, nein, gnädige Frau! Rie würden jene Geschichten, die uns als Kinder doch die allerliebsten waren, so tief und ewig in unserer Seele wiederhallen, wenn nicht die wiedertonenden Saiten in unserm eignen Innern Tägen. Richt wegzuläugnen ift die geheimnisvolle Geisterwelt, die uns umgiebt, und die oft in seltsamen Klängen, ja in wunderbaren Bistonen sich uns offenbart. Die Schauer der Furcht, des Entsehens mögen nur herrühren von dem Drange

į

bes irdifden Organismus. Es ift bas Beb bes eingeferferten Beiftes, bas fic barin ausspricht. "Gie find, sprach bie Dbriftin, ein Geifterfeber wie alle Menfchen von reger Phantafie. Gebe ich aber auch wirklich ein in Ihre 3been, glaube ich wirklich, bag es einer unbekannten Geifterwelt erlaubt fep, in vernehmbaren Tonen, ja in Biffonen uns ju offenbaren, fo febe ich boch nicht ein, warum die Ratur die Bafallen jenes geheimnisvollen Reichs fo feinbfelig uns gegenüber gefiellt baben follte, bag fie nur Grauen, gerftorenbes Entfegen über uns zu bringen vermögen." Bielleicht, fubr Dagobert fort, vielleicht liegt barin bie Strafe ber Mutter, beren Pflege, beren Bucht wir entartete Rinber entfloben. 3ch meine, bas in jener goldnen Beit, ale unfer Gefchlecht noch im innigften Einklange mit ber gangen Ratur lebte, tein Grauen, fein Entfeten une verftorte, eben weil es in bem tiefften Frieden, in ber feligsten Sarmonie alles Geine feinen Reind gab, ber bergleichen über une bringen tonnte. 3ch fprach von feltfamen Beifterftimmen, aber wie fommt es benn, bag alle Raturlaute, beren Urfprung wir genau anzugeben miffen, uns wie ber foneibenbfte Sammer tonen und unfere Bruft mit bem tiefften Entfeten erfüllen? - Der mertwürdiafte iener Raturtone ift bie Luftmufit ober fogenannte Teufeleftimme auf Cevion und in ben benachbarten ganbern, beren Schubert in feinen An-Achten von ber Rachtseite ber Raturwiffenschaft gebentt. Diefe Raturftimme läßt fich in flillen beitern Rachten, ben Tonen einer tiefflagenben Menschenftimme abulich, balb wie aus weiter - weiter Ferne baberfdwebend, balb gang in ber Rabe fcallend, vernehmen. Gie außert eine folche Birtung auf bas menfolice Gemuth, bas bie rubigften, verftanbigften Beobachter fich eben bes tiefften Entfetens nicht erwebren ton-

nen. "Go ift es, unterbrach bier Moris ben Freund, fo ift es in der That. Rie war ich auf Ceplon, noch in den benachbarten ganbern, und boch borte ich jenen entsehlichen Raturlaut, und nicht ich allein, jeber, ber ibn vernahm, fühlte bie Birtung, wie fie Dagobert beschrieben." Go wirft Du, erwieberte Dagobert, mich recht erfreuen und am beften bie Frau Dbriftin überzeugen, wenn Du ergablft, wie fich alles begeben. Sie wiffen, begann Morit, bas ich in Spanien unter Bellington wider die Frangosen focht. Mit einer Abtheilung spanischer und englischer Ravallerie bivouaquirte ich vor ber Schlacht bei Biftoria jur Rachtzeit auf offenem Relbe. 3d war von dem Marich am geftrigen Tage bis jum Tobe ermubet, feft eingeschlafen, ba wedte mich ein foneibenber Jammerlaut. 3ch fubr auf, ich glaubte nichts anders, als baß fich bicht neben mir ein Bermunbeter gelagert, beffen Tobesseufzer ich vernommen, boch ichnarchten bie Cameraben um mich ber, und nichts ließ fich weiter boren. Die erften Strablen bes Frührothe brachen burch bie bide Rinfternig, ich ftanb auf und fdritt über bie Schläfer wegfteigend meiter por, um vielleicht ben Bermunbeten ober Sterbenben au finden. Es mar eine flille Racht, nur leife, leife fing fic ber Morgenwind an ju regen und bas laub ju icutteln. Da ging jum zweitenmal ein langer Rlagelaut durch die Lüfte und verhallte dumpf in tiefer Ferne. Es war, als schwängen fich bie Geifter ber Erfolagenen von den Schlachtfeldern empor und riefen ihr entfebliches Beb burch bes himmels weiten Raum. Meine Bruft erbebte, mich erfaßte ein tiefes namenlofes Grauen. - Bas war aller Jammer, ben ich jemals aus menschlicher Reble er-

tonen gebort, gegen biefen herggerichneibenben Laut! Die Cameraben rappelten fich nun auf aus bem Schlafe. Bum britten Mal erfüllte stärker und gräßlicher ber Jammerlaut die Lifte. Bir erfarrten im tiesten Entseten, selbst die Pferde wurden unruhig und schnaubten und ftampften. Mehrere von den Spaniern fanken auf die Anie nieder und beteten laut. Ein englischer Offizier versicherte, daß er dies Phänomen, das sich in der Athmosphäre erzeuge und elektrischen Ursprungs sep, schon öfters in südlichen Gegenden bemerkt habe, und daß wahrscheinlich die Bitterung sich ändern werde. Die Spanier, zum Glauben an das Bunderbare geneigt, hörten die gewaltigen Geisterstimmen überirdischer Besen, die das Ungeheure verkündeten, das sich nun begeben werde. Sie kanden ihren Glauben bestätigt, als solgenden Tages die Schlacht mit all' ihren Schreden daher donnerte.

Dürfen wir, sprach Dagobert, dürfen wir denn nach Ceplon geben ober nach Spanien, um die wunderbaren Rlagetone der Ratur zu vernehmen? Rann uns das dumpse Geheul des Sturmwinds, das Geprassel des herabftürzenden hagels, das Aechzen und Rrächzen der Windsahnen nicht eben so gut, wie senzer Ton mit tiefem Grausen erfüllen? — Ep! gönnen wir doch nur ein geneigtes Ohr der tollen Musit, die hundert abscheiliche Stimmen hier im Ramin aborgeln, oder horchen wir doch nur was weniges auf das gespenstische Liedlein, das eben jest die Theemaschine zu singen beginnt!

D herrlich! rief die Obriftin, o überaus herrlich! — Sos gar in die Theemaschine bannt unser Dagobert Gespenfter, die fich uns in grausigen Rlagelauten offenbaren sollen! Ganz unrecht, nahm Angelika das Wort, ganz unrecht, liebe Mutter, hat unser Freund doch nicht. Das wunderliche Pfeisen und Knattern und Zischen im Kamin konnte mir wirklich Schauer erregen, und das Liedchen, was die Theemaschine so tiefstas gend abfingt, ift mir fo unbeimlich, bas ich nur gleich bie Lampe auslöfchen will, bamit es fonell enbe.

Angelita ftand auf, ihr entfiel bas Tuch, Morit budte fich schnell barnach und überreichte es bem Frantein. Sie ließ ben feelenvollen Blid ihrer himmelsaugen auf ihm ruben, er ergriff ihre hand und brudte fie mit Inbrunft an die Lippen.

In bemselben Augenblide zitterte Marguerite, wie berührt von einem elektrischen Schlag, heftig zusammen, und ließ das Glas Punsch, das fie so eben eingeschenkt und Dagobert darreichen wollte, auf den Boden fallen, daß es in tausend Stüde zerklirrte. Laut schluchzend warf fie fich der Obriftin zu Füßen, nannte fich ein dummes ungeschicktes Ding, und bat fie, zu vergönnen, daß fie sich in ihr Jimmer entserne. Alles was eben setzt erzählt worden, habe ihr, unerachtet sie es keinesweges ganz verstanden, innerlichen Schauer erregt; ihre Angst hier am Ramin sey unbeschreiblich, sie fühle sich krank, sie wolle sich dies Bett legen. — Und babei küste sie der Obristin die Hande, und benetzte sie mit den heißen Thränen, die ihr aus den Augen stürzten.

Dagobert fühlte das Peinliche des ganzen Auftritts und die Rothwendigkeit, der Sache einen andern Schwung zu gesten. Auch er ftürzte plöhlich der Obriftin zu Küßen und flebte mit der weinerlichften Stimme, die ihm nur zu Gebote kand, win Gnade für die Berbrecherin, die sich unterfangen, das löftlichfte Getränt zu verschütten, das je eines Rechtsgelehrten Junge geneht und sein frostiges herz erwärmt. Was den Punschlied auf dem gebohnten Kußboden betreffe, so schwöre er morgenden Tages sich Wachsburften unter die Füße zu schnaden und in den göttlichften Touren, die jemals in eines hoftanzen

meifters Ropf und Beine getommen, eine gange Stunde binburd ben Saal ju burdrutichen.

Die Obriftin, die erft fehr finfter Marguerite angeblict, erheiterte fich bei Dagoberts klugem Beginnen. Sie reichte lachend beiden die Sande und sprach: Steht auf, und irodnet Eure Thranen, ihr habt Gnade gefunden vor meinem ftrengen Richterfluhl! — Du, Marguerite, haft es allein Deinem ge-schieten Anwald und seiner heroischen Ausopferung Rücksichts des Punschflecks zu verdanken, daß ich Dein ungeheures Berbrechen nicht schwer ahnde. Aber ganz erlaffen kann ich Dir die Strafe nicht. Ich beschle daher, daß Du ohne an Kranklei zu benken, sein im Saal bleibeft, unsern Gästen fleißiger als bisher Punsch einschenken, vor allen Dingen aber Deinem

Retter jum Beiden ber innigften Dankbarkeit einen Ruß giebft!

So bleibt die Tugend nicht unbelohnt, rief Dagobert mit tomifdem Bathos, indem er Margueritens Sand ergriff. Glauben Sie, fprach er bann, glauben Sie nur, Solbe! baß es noch auf ber Erbe beroifche Jurisconfulten giebt, die fich radficielos aufopfern für Uniculd und Recht! - Doch! - geben wir nun unferer ftrengen Richterin nach - vollzieben wir ibr Urtbeil, von bem feine Appellation moglic. Damit brudte er einen flüchtigen Rus auf Margueritens Lippen, und führte fie febr feierlich auf ben Plat jurud, ben fie vorber eingenommen. Marguerite über und über roth, lachte laut auf, inbem ihr noch die bellen Thränen in den Augen ftanden. "Alberne Thörin, rief fie auf frangofifc, alberne Thorin, die ich bin! muß ich benn nicht alles thun, was die Frau Dbriftin befiehlt? 36 werbe rubig fenn, ich werbe Punfc einfchenten und von Gefpenftern fprechen boren, obne mich ju fürchten." "Bravo, nabm Dagobert bas Bort, bravo englifches Rinb, mein De-

roismus bat Dich begeiftert, und mich bie Gufigfeit Deiner bolben Lippen! — Meine Phantafie ift neu beschwingt und ich fible mid aufgelegt, bas Schauerlichfte aus bem regno di pianto aufentifden ju unferer Grabblichfeit.:" 3ch bachte, fprach bie Dbriffin, ich bachte, wir ichwiegen von bem fatalen unbeimlichen Beuge. Bitte, fiel ihr Angelita ine Bort, bitte, liebe Mutter, laffen Sie unfern Freund Dagobert gewähren. Gefteben will ich's nur, baß ich recht findisch bin, bag ich nichts lieber boren mag, als bubice Sputgefdichten, die fo recht burch alle Glieber frofteln. D wie mich bas freut, rief Dagobert, o wie mich bas freut! Richts ift liebenswürdiger bei jungen Madden, als wenn fie recht graulich find, und ich möchte um Alles in ber Belt feine Rrau beirathen, Die fich nicht vor Gefvenftern recht tuchtia angftigt. Du behaupteteft, fprach Morit, Du behaupteteft, lieber Freund Dagobert, vorbin, bas man fic vor jedem traumerifchen Schauer, ale bem erften Anfall ber Befvenfterfurcht, wohl buten muffe, und bift une bie nabere Erflarung weshalb? noch idulbig. Es bleibt, erwiederte Dagobert, find nur bie Umftanbe barnach, niemals bei jenen angenehmen traumerifchen Schauern, die der erfte Anfall berbeiführt. Ihnen folat bald Todesangft, haarsträubendes Entsetzen und so scheint ienes angenehme Gefühl nur bie Berlodung ju fepn, mit ber une bie unbeimliche Geifterwelt beftrictt. Bir fprachen erft von une erklärlichen Raturtonen und ibrer gräßlichen Birfung auf unfere Sinne. Buweilen vernehmen wir aber feltfamere Laute, beren Urfache uns burchaus unerforschlich ift, und bie in und ein tiefes Grauen erregen. Alle beschwichtigende Gebanten, bag irgend ein verftedtes Thier, die Bugluft ober fonft etwas jenen Ton auf gang natürliche Art hervorbringen könne, bilft burchaus nichts. Jeber bat es wohl erfahren, bag in ber

Racht bas fleinfte Geräusch, was in abgemeffenen Paufen wieberfehrt, allen Schlaf verjagt, und die innerliche Angft fleigert und fleigert bis jur Berftortbeit aller Ginne. - Bor einiger Beit flieg ich auf ber Reise in einem Gaftbof ab, beffen Birth mir ein bobes freundliches Bimmer einräumte. Mitten in ber Racht erwachte ich ploblich aus bem Schlafe. Der Mont warf feine bellen Strablen burch bie unverhüllten Renfter, fo bas ich alle Mobeln, auch ben fleinften Gegenfland im Bimmer beutlich erkennen konnte. Da gab es einen Ton, wie wenn ein Regentropfen binabfiele in ein metallnes Beden. 3ch borchte auf! - In abgemeffenen Baufen febrte ber Ton wieber. Mein bund, ber fic unter bem Bette gelagert, froch bervor und fcnupperte minfelnd und ächzend. im Bimmer umber und fratte bald an ben Banben, balb an bem Boben. 3ch fühlte, wie Eisftröme mich burdalitten, wie talte Schweißtrovfen auf meiner Stirne bervortropfelten. Doch, mich mit Gewalt ermannenb, rief ich erft laut, fprang bann aus bem Bette und fchritt vor bis in die Mitte bes Bimmers. Da fiel ber Tropfe bicht vor mir, ja wie burd mein Inneres nieber in bas Detall, bas in gellenbem Laut erbrobnte. Uebermannt von bem tiefften Entfeten taumelte ich nach bem Bett, und bara mich balb obnmächtig unter ber Dede. Da war es, als wenn ber immer noch in gemeffenen Paufen jurudtebrende Ton leifer und immer leiser ballend in ben Luften verschwebe. 3ch fiel in tiefen Solaf, aus bem ich erft am bellen Morgen erwachte, ber bund batte fich bicht an mich geschmiegt, und fprang erft, als ich mich aufrichtete, berab vom Bette luftig blaffend, ale fen auch ibm jest erft alle Anaft entnommen. Dir tam ber Gebante, bağ vielleicht mir nur die gang natürliche Urfache jenes munberbaren Rlangs verborgen geblieben fen tonne, und ich erablte bem Birth mein wichtiges Abentheuer, beffen Granfen ich in allen Gliebern fühlte. Er werbe, folof ich, gewiß mir alles erklaren können und babe Unrecht geiban, mich nicht barauf porzubereiten. Der Birth erblaste, und bat mich um bes Dimmels willen, boch niemanden mitzutheilen, mas fich in jenem Bimmer begeben, ba er fonft Befahr laufe, feine Rahrung au verlieren. Debrere Reifenbe, ergablte er, batten icon bormals über jenen Ton, ben fie in mondhellen Rachten vernommen, getlagt. Er babe alles auf bas Genauefte unterfuct, ja felbft bie Dielen in biefem Bimmer und ben anftogenben Bimmern aufreiffen laffen, fo wie in ber Rachbaricaft emfla nachaeforicht, obne auch im Minbeften ber Urfache jenes grauenvollen Rlangs auf bie Spur fommen zu tonnen. Goon feit beinabe Rabresfrift fen es fill geblieben, und er babe geglaubt. bon bem bofen Sput befreit ju fepn, ber nun, wie er ju feinem großen Schreden vernehmen muffe, fein unbeimliches Befen aufs Reue treibe. Unter feiner Bebingung werbe er mehr irgend einen Gaft in jenem verrufenen Bimmer beberbergen! -

Ach, sprach Angelika, indem sie sich wie im Fieberfrost schüttelte, das ist schauerlich, das ist sehr schauerlich, nein ich wäre gestorben, wenn mir dergleichen begegnet. Oft ist es mir aber schon geschehen, daß ich aus dem Schlaf plöglich erwachend eine unbeschreibliche innere Angst empfand, als habe ich irgend etwas Entsetziches erfahren. Und doch hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon, sa nicht einmal die Erinnerung irgend eines surchterlichen Traumes, vielmehr war es mir, als erwache ich aus einem völlig bewußtlosen todiähnlichen Zustande.

Diese Erscheinung tenne ich wohl, fuhr Dagobert fort. Bielleicht beutet gerabe bas auf die Dacht frember pfpchifcher

Einfluffe, benen wir uns willführlos hingeben muffen. So wie die Somnambule fich durchaus nicht ihres somnambulen Justandes erinnert und bessen, was sich in demselben mit ihr begeben, so tann vielleicht jene grauenhaste Angst, deren Urasachen uns verborgen bleibt, der Rachhall irgend eines gewaltigen Zaubers senn, der uns uns selbst entrucke.

3d erinnere mich, fprad Angelita, noch febr lebbaft, wie id. es mogen wohl vier Jahre ber feyn, in ber Racht meines vierzehnten Geburistages in einem folden Buftanbe ermachte. beffen Grauen mich einige Tage bindurch labmte. Bergebens rang ich aber barnach, mich auf ben Traum zu befinnen, ber mich fo entfest batte. Deutlich bin ich mir bewußt, bas ich eben auch im Traum jenen fcredlichen Traum biefem, jenem, por allen aber meiner guten Mutter öftere ergablt babe, aber nur, bas ich jenen Traum ergablt batte, ohne mich auf feinen Inbalt befinnen ju tonnen, mar mir beim Ermachen erinnerhich. Diefes munberbare pfochifde Banomen, ermieberte Dagobert, bangt genau mit bem magnetifden Bringip aufammen. 3mmer arger, rief bie Obriftin, immer arger wird es mit unferm Gefprach, wir verlieren une in Dinge, an bie nur gu benten mir unerträglich ift. 3d forbere Gie auf, Morit, fogleich etwas recht Luftiges, Tolles ju erzählen, bamit es nur mit ben unbeimlichen Sputgeschichten einmal enbe.

Bie gern, fprach Morit, wie gern will ich mich Ihrem Befehl, Frau Obriftin, fügen, wenn es erlaubt ift, nur noch einer einzigen schauerlichen Begebenheit zu gebenken, bie mir schon lange auf ben Lippen schwebt. Sie erfüllt in diesem Augenblid mein Inneres so gang und gar, daß es ein vergebliches Mühen sepn würde, von andern heitern Dingen zu sprechen.

So entladen Sie fich benn, erwiederte die Obriftin, alles Schauerlichen, von dem Sie nun einmal befangen. Mein Mann muß bald heimkehren, und dann will ich in der That recht gern irgend ein Gefecht noch einmal mit Euch durchtämpfen, ober mit verliebtem Enthustasmus von schönen Pferden sprechen hören, um nur aus der Spannung zu kommen, in die mich das sputhaste Zeug versett, wie ich nicht läugnen mag.

In bem letten Feldzuge, begann Morit, machte ich bie Befannticaft eines rufficen Obriftlieutenants . Lieflanders von Geburt, taum breißig Jahre alt, bie, ba ber Bufall es wollte, bag wir langere Zeit bindurch vereint bem geinde gegenüber fanden, febr balb jur engften Freundschaft murbe. Bogislav, fo mar ber Obrifflieutenant mit Bornamen gebeißen, batte alle Gigenicaften, um fic überall bie bochte Achtung, die inniaste Liebe zu erwerben. Er mar von bober. ebler Geftalt, geiftreichem, mannlich iconem Antlis, feltner Ausbildung, Die Gutmutbigfeit felbft, und babei tapfer wie ein lowe. Er konnte vorzüglich bei ber Flasche febr beiter fenn, aber oft übermannte ihn ploblich ber Gebante an irgend etwas Entfehliches, bas ibm begegnet feyn mußte, und bas bie Spuren bes tiefften Grams auf feinem Geficht gurud gelaffen hatte. Er murbe bann ftill, verließ bie Befellicaft und ftreifte einfam umber. 3m Felbe pflegte er Rachts raftlos bon Borpoften ju Borpoften ju reiten, nur nach ber erfcopfendften Anftrengung überließ er fich bem Schlaf. Ram nun noch bingu, daß er oft ohne bringende Roth fich ber brobenbften Gefabr aussette, und ben Tob in ber Schlacht zu fuchen ichien, ber ihn flob, ba im bariften Sandgemenge ibn feine Rugel. fein Schwerdftreich traf, fo war es wohl gewiß, bag irgend ein unersehlicher Berluft, ja wohl gar eine raiche That fein Leben verflört hatte.

Bir nahmen auf frangöfischem Gebiet ein befestigtes Schlog mit Sturm. und harrten bort ein paar Tage, um ben ericopften

Truppen Erholung zu gönnen. Die Zimmer, in benen fich Bogislav einquartirt hatte, lagen nur ein paar Schritte von dem meinigen entfernt. In der Racht weckte mich ein leifes Pochen an meine Stubenthüre. Ich forschte, man rief meinen Ramen, ich erkannte Bogislavs Stimme, ftand auf und öffnete. Da ftand Bogislav vor mir im Rachtgewande, den Leuchter mit der brennenden Kerze in der Hand, entstellt — bleich wie der Tod — bekend an allen Gliedern — keines Bortes mächtig! — Um des himmels willen — was ift geschehen — was ift Dir, mein theuerster Bogislav! So rief ich, führte den Ohnmächtigen zum Lehnstuhl, schenkte ihm zwei — drei — Gläfer von dem starken Bein ein, der gerade auf dem Tische

ftand, hielt seine Sand in der meinigen fest, fprach tröstende Borte, wie ich nur konnte, obne die Ursache seines entsetlichen

Zustandes zu wissen.

Bogislav erholte sich nach und nach, seufzte tief auf und begann mit leiser, hohler Stimme. Rein! — Rein! — Ich werbe wahnsinnig, fast mich nicht der Tod, dem ich mich sehnend in die Arme werse! — Dir, mein treuer Moris, vertraue ich mein entsetzliches Geheimnis. — Ich sagte Dir schon, daß ich mich vor mehreren Jahren in Reapel besand. Dort sah ich die Tochter eines der angesehensten Häuser und kam in glühende Liebe. Das Engelsbild gab sich mir ganz hin, und von den Eltern begünstigt wurde der Bund geschlossen, von dem ich alle Seligkeit des Himmels hoffte. Schon war der Hoch-

geittag bestimmt, ba ericbien ein figilianischer Graf, und brangte

fich- zwischen und mit eifrigen Bewerbungen um meine Braut. 36 fellte ibn gur Rebe, er verbobnte mich. Bir fclugen uns, ich fließ ibm ben Degen burch ben Leib. Run eilte ich au meiner Braut. 3d fant fie in Thranen gebabet, fie nannte mich ben verruchten Morber ibres Geliebten, fließ mich von fich mit allen Beiden bes Abideus, forie auf in troftlofem Jammer, fant obnmachtig nieber wie vom giftigen Storvion berührt, als ich ihre Sand faßte! - Ber foilbert mein Entfegen! Den Eltern mar bie Ginnesanderung ihrer Tochter gang unerflarlich. Rie batte fie ben Bewerbungen bes Grafen Gebor gegeben. Der Bater verftedte mich in feinem Pallaft, und forgte mit großmutbigem Gifer bafur, bas ich unentbedt Reapel verlaffen konnte. Bon allen Kurien geveitscht, flob ich in einem Strich fort bis nach Betersburg! - Richt bie Untreue meiner Geliebten . nein! - ein furchtbares Gebeimnis ift es. bas mein Leben verfiort! - Seit jenem ungludlichen Tage in Reavel verfolgt mich bas Grauen, bas Entfeten ber Dolle! - Oft bei Tage, boch öfter jur Rachtzeit vernehme ich balb aus ber Ferne, bald bicht neben mir ein tiefes Todesachten. Es ift die Stimme bes getobteten Grafen, Die mein Innerftes mit bem tiefften Graufen burchbebt. Durch ben fartften Ranonenbonner, burch bas pragelnde Mustetenfeuer ber Bataillone, vernehme ich bicht vor meinen Obren ben gräßlichen Sammerton, und alle Buth, alle Berzweiflung bes Bahnfinns erwacht in meinem Bufen! - Eben in biefer Racht - Bogislay bielt inne und mich, wie ibn, faste bas Entfegen, benn ein lang ausgehaltener berggerichneibenber Jammerton ließ fich, wie vom Gange bertomment, vernehmen. Dann mar es, als raffe fich jemand achzend und flohnend mubfam bom Boben empor, und nabe fich foweren, unfidern Trittes. Da erbob

fic Bogislav plöttich von aller Kraft befeelt vom Lehnstuhl und rief, wilde Gluth in ben Augen, mit bonnernder Stimme: Erscheine mir, Berruchter! wenn Du es vermagk — ich nehm' es auf mit Dir und mit allen Geiftern ber holle, die Dir zu Gebote stehn — Run geschaft ein gewaltiger Schlag. —

In bem Augenblid fprang bie Thure bes Saals auf mit brobnenbem Geraffel.

— So wie Ottmar biese Borte las, sprang auch bie Thure bes Gartensals wirklich brobnend auf und die Freunde erblicken eine dunkle verhüllte Gestalt, die fich langsam mit unbörbaren Geisterschritten nabte. Alle ftarrten etwas entsett bin, jedem flodte der Athem.

"Ift es recht, schrie endlich Lothar, als ber volle Schein ber Lichter ber Geftalt ins Gesicht fiel und ben Freund Cyprianus erkennen ließ, ift es recht, ehrbare Leute soppen zu wollen mit schnöder Geisterspielerei? — Doch ich weiß es, Cyprian, bu begnügst Dich nicht mit Geistern und allerlei seltsamen Bisionen und tollem Sput zu handthieren, Du möchtest selbst gern manchmal ein Sput, ein Gespenst sepn. Aber sage, wo tampt Du so plöplich ber, wie hast Du uns hier aussinden können?"
Ja! das sage, das sage! wiederholten Otimar und Lothar.

Ich komme, begann Cyprian, heute von meiner Reise zurid, ich laufe zu Theodor, zu Lothar, zu Ottmar, keinen treffe ich an! In vollem Unmuth renne ich heraus ins Freie und ber Zufall will, daß ich, nach der Stadt zurücklehrend, den Weg einschlage, der bei dem Garteuhause dicht vorbeiführt. Es ift mir, als höre ich eine wohlbekannte Stimme, ich gude durchs Fenker und erblide meine würdigen Gerapionsbrüber und höre meinen Ottmar den unheimlichen Gaft vorlesen.

Bie, unterbrach Otimar ben Freund, wie Du kennft icon meine Geschichte?

Du vergiffeft, fuhr Epprian fort, daß Du die Ingredienzien zu dieser Erzählung von mir selbst empfingest. Ich bin es, der Dich mit der Teufelsstimme, mit der Lustmusst bekannt machte, der Dir sogar die Idee der Erscheinung des unheimlichen Gastes gab, und ich bin begierig, wie Du mein Thema ausgeführt hast. Uebrigens werdet Ihr sinden, daß als Ottmar die Thure des Saals aufspringen ließ, ich nothwendig ein Gleiches thun, und Euch erscheinen mußte.

Doch, nahm Theobor bas Bort, boch gewiß nicht als unheimlicher Gaft, sonbern als treuer Serapionsbruber, ber, unerachtet er mich, wie ich gern gestehen will, nicht wenig erschreckt bat, mir tausenbmal willsommen sevn foll.

Und wenn, sprach Lothar, er durchaus heute ein Geift seyn will, so soll er wenigstens nicht zu den unruhigen Geistern gehören, sondern sich niederlassen Thee trinkend, ohne zu sehr mit der Tasse zu klappern, dem Freunde Ottmar zuhorchen, auf dessen Geschichte ich um so begieriger bin, da er diesmal ein ihm gegebenes fremdes Thema bearbeitet hat.

Auf Theodor, der von feiner Krantheit her noch fehr reizbar, hatte der Scherz des Freundes in der That mehr gewirkt als dienlich. Er war todtenbleich und man gewahrte, daß er fich einige Gewalt anthun mußte, um heiter zu scheinen.

Epprian bemerkte bies und war nun über bas, was er begonnen, nicht wenig betreten. In ber That, sprach er, ich bachte nicht baran, bas-mein theurer Freund kaum von einer bosen Krankheit erstanden. Ich handelte gegen meinen eignen Grundsat, welcher total verbietet, bergleichen Scherz zu treiben, da es sich oft schon begeben, daß der fürchterliche Ernst

ļ

ber Beifterwelt eingriff in biefen Scherz und bas Entfesliche gebahr. Ich erinnere mich jum Beifpiel -

Palt, halt, rief Lothar, ich leibe burchaus teine langere Unterbrechung. Cyprian fieht im Begriff, uns nach feiner ge-wöhnlichen Weise zu entführen in seinen einheimischen schwarzen Zauberwalb. Ich bitte Dich, Ottmar, fabre fort.

Ottmar las weiter: Sinein trat ein Mann von Ropf bis ju guß ichwarz gefleibet, bleichen Antlibes, ernften, feften Blides. Er nabte fic mit bem ebelften Anftanbe ber pornehmen Belt ber Dbriftin, und bat in gewählten Ausbruden um Berzeihung, baß er früher gelaben, fo fpat tomme, ein Befud, ben er nicht los werben tonnen, babe ibn ju feinem Berbrug aufgebalten. - Die Dbriftin, nicht fabig, fich von bem jaben Schred zu erbolen, fammelte einige unvernehmliche Borte, bie ungefahr andeuten follten, ber Frembe moge Plat nehmen. Er rudte einen Stubl bicht neben ber Obriftin, Angelifa gegenüber, bin, feste fic, ließ feinen Blid ben Rreis burchlaufen. Reiner vermochte, wie gelähmt, ein Bort bervorzubringen. Da begann ber Frembe: boppelt muffe er fich enticulbigen, einmal bag er in fo fpater Stunde, und bann bag er mit fo vielem Ungeftum eingetreten fev. Richt feine Sould fep aber auch bas lette, ba nicht er, fonbern ber Diener, ben er auf bem Borfaal getroffen, die Thure fo beftig aufgeftogen. Die Obriftin, mit Mühe bas unheimliche Gefühl, von dem fie ergriffen, bekampfend, fragte, wen fie bei fich zu feben bas Bergnugen habe. Der Fremde ichien bie Frage ju überboren auf Margueriten achtenb, bie, in ihrem gangen Befen ploblic verandert, laut auflachte, bicht an ben Fremden binantangefte. und immerfort lichernd auf frangofifch ergablte, bag man fic eben in ben schönften Sputgeschichten erluftigt, und bag nach

Sie scherzen, lieber Graf, nahm bie Obriftin bas Bort, aber mahr ift es, bag man jest wieber Jago macht auf bie wunderlichsten Geheimniffe.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man überhaupt wieder an Ammenmährchen und wunderlichen Einbildungen frantelt. Ein Zeder hute fich vor dieser sonderbaren Epidemie. — Doch ich unterbrach den herrn Rittmeister bei dem spannendften Punkt seiner Erzählung und bitte ihn, da niemand von seinen Zuhörern den Schluß — die Auflösung gern missen wurde, fortzusahren.

Dem Rittmeifter war ber fremde Graf nicht nur unbeimlich, sondern recht im Grunde der Seele zuwider. Er fand in seinen Borten zumal, da er recht fatal dabei lächelte, etwas Berböhnendes und erwiederte mit flammendem Blid und scharfem Ton, daß er befürchten muffe, durch sein Ammenmährchen tie Deiterkeit, die der Graf in den dufter gestimmten Zirkel gebracht, zu verflören, er wolle daber lieber schweigen.

Der Graf schien nicht sonderlich bes Rittmeisters Borte zu beachten. Mit ber goldenen Dose, die er zur hand genommen, spielend, wandte er sich an den Obristen mit der Frage, ob die ausgewedte Dame nicht eine geborne Kranzösin ser?

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im Saal herumhüpfte. Der Obrift trat an fie beran und fragte halb-laut, ob sie wahnsinnig geworden? Marguerite schlich erschwoden an den Theetisch, und sette sich still bin.

Der Graf nahm nun das Bort und ergählte auf anzie ende Beise von diesem, jenem, was fich in turger Zeit begeben. — Dagobert vermochte taum ein Bort herauszubringen. Morik ftand da über und über roth, mit blipenden Augen, wie das Zeichen zum Angriff erwartend. Angelika schien ganz in die

weibliche Arbeit vertieft, die fie begannen, fie folug tein Auge auf! - Dan fcbieb in vollem Dismuth auseinanber.

Du bift ein gludlicher Menfc, rief Dagobert, ale er fich mit Morit allein befant, zweifle nicht langer, bas Angelita Dich innig liebt. Tief habe ich es beute in ihren Bliden ericaut. daß fie gang und gar in Liebe ift ju Dir. Aber ber Teufel ift immer geschäftig und faet fein giftiges Unfraut unter ben icon blübenden Beigen. Marguerite ift entbraunt in toller Leibenschaft. Sie liebt Dich mit allem mutbenben Schmert. wie er nur ein brunftiges Gemuth gerreißen fann. 3br beutiges Beginnen mar ber nicht niebergutampfenbe Ausbruch ber rafenbften Giferfucht. Ale Angelita bas Tuch fallen ließ, als Du es ihr reichteft, ale Du ihre Sand füßteft, tamen bie Rurien ber Solle über bie arme Marguerite. Und baran bift Du Sould. Du bemühteft Dich fonft mit aller möglichen Galar terie um die bildbubiche Krangofin. 3ch weiß, daß Du im nur Angelifa meinteft, bag alle Sulbigungen, bie Du a aueriten verschwendeteft, nur ihr galten, aber bie falfch ge. teten Blite trafen und gunbeten. - Run ift bas/

Beh boch nur, erwiederte ber Rittmeifter, wyst mit Maraueriten. Liebt mich Angelika wirklig bieen, ich wohl noch zweifle - fo bin ich gludlic ber art, frage nichts nach allen Marqueriten in be-Rose Ans ibrer Tollheit! Aber eine andere Furcht / nenni und getommen! Diefer frembe unbeimliche & Sonaberles buftres Gebeimnis eintrat, ber une von C er nicht fich recht feindlich zwischen un

öl C) t C

und ich weiß in ber That nicht, wie bas Ding en idredlichen Tumult und gräßlichen Birrmarr!

III.

Sie scherzen, lieber Graf, nahm bie Obriftin aber mahr ift es, bag man jest wieber Jagb mac wunderlichften Gebeimniffe.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man über' der an Ammenmährchen und wunderlichen Einbilduntelt. Ein Zeder hüte sich vor dieser sonderbaren Epi Doch ich unterbrach den Herrn Rittmeister bei de neudsten Punkt seiner Erzählung und bitte ihn, da von seinen Zuhörern den Schluß — die Auslösung ger wurde, fortzufahren.

Dem Rittmeister war ber frembe Graf nicht nur un sonbern recht im Grunde ber Seele zuwider. Er fand i Borten zumal, ba er recht fatal babei lächelte, etwo höhnendes und erwiederte mit flammendem Blid und f Ton, daß er befürchten muffe, durch sein Ammenmähra heiterkeit, die der Graf in den difter gestimmten Birt bracht, zu verfioren, er wolle daher lieber schweigen.

Der Graf schien nicht sonderlich des Rittmeisters Bo beachten. Mit ber golbenen Dose, die er zur hand genon spielend, wandte er sich an den Obristen mit der Frage die ausgeweckte Dame nicht eine geborne Kranzösin sep?

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im C herumhüpfte. Der Obrift trat an fie heran und fragte p laut, ob sie wahnsinnig geworden? Marguerite schlich schrocken an den Theetisch, und setzte sich still hin.

Der Graf nahm nun bas Wort und erzählte auf anzie ei Weise von biesem, jenem, was sich in kurzer Zeit begeben. Dagobert vermochte kaum ein Wort herauszubringen. Morftand ba über und über roth, mit blipenden Augen, wie bizeichen zum Angriff erwartend. Angelika schien ganz in b

benteft, bie fie begenen, fie felng tern Ange ind is wille frieit aufer in bie · \_\_\_ gladide Resid net Dagebert, ale er sa thefunt, immite nicht lanner, bas bei . 2. & :4 ier babe id es bente in ihren Bilder eine : 122 me gar in Liebe ift in Dir. Lier im I. affig unt faet fein giftiges Urthau :-n Beigen. Marguertte ift ertrare wer = Sie liebt Lich mit allem wederen Guea brunniges Gemunt gerreiber !-u mur ber nicht nieberigfing erfucht. Als Angelifa bas Les .... ichteft, als Du ibre Com Gent e über bie arme Marchen 127 .... i bemabteft Did fent me ale m. bilthibide Franzöfer. Id mer a meinteft, bağ alle fruit fonenteiel, um de garen :tione and timperer - For V His ber Iber mitt mer ber Die Gree Land un größenen Berrar 16 BE, CINCELLE ME DOCTOR

prints fish and Saures and mi prije – je de se jest to me also Management a Mit Biet tint utbert Be bie m! Defer from names. ... bet Betremen statute og ma high right francis and report and

mir, als trate aus dem tiefften hintergrunde eine Erinnerung — fast möcht' ich sagen — ein Traum hervor, der mir diesen Grafen darstellt unter grauenvollen Umständen! Es ist mir, als muffe da, wo er sich hinwendet, irgend ein entsetzliches Unbeil von ihm beschworen aus dunkler Racht vernichtend hervorbligen. — Dast Du wohl bemerkt, wie oft sein Blick auf Angelika ruhte, und wie dann ein sahles Roth seine bleichen Bangen färbte, und schnell wieder verschwand? Auf meine Liebe hat es der Unhold abgesehen, darum klangen die Worte, die er an mich richtete, so höhnend, aber ich stelle mich ihm ent-

gegen auf ben Tob!

Dagobert nannte ben Grafen einen gespenstischen Patron, bem man aber ked unter die Augen treten muffe, doch vielleicht sew auch, meinte er, viel weniger bahinter, als man glaube und alles unheimliche Gefühl nur der besondern Spannung zuzuschreiben, in der man sich befand, als der Graf eintrat. "Laß uns, so schloß Dagobert, allem verstörenden Wesen mit festem Gemüth, mit unwandelbarem Bertrauen auf das Leben begegnen. Keine sinstere Macht wird das haupt beugen, was alch kräftig und mit beiterm Muth emporbebt!"

Längere Zeit war vergangen. Der Graf hatte sich, immer after und öfter das Haus des Obriften besuchend, beinahe unertbehrlich gemacht. Man war darüber einig, daß der Borwurf des unheimlichen Besens auf die zurückfalle, die ihm diesen Borwurf gemacht. "Konnte, sprach die Obristin, konnte der Graf nicht mit Recht uns selbst mit unsern blassen Gessichtern, mit unserm seltsamen Betragen unheimliche Leute nennen?" — Der Graf entwickelte in jedem Gespräch einen Schap der reichhaltigsten Kenntnisse, und sprach er, Italiener von Geburt, zwar im fremden Accent, so war er doch des

geübteften Bortrage vollfommen mächtig. Seine Ergablungen riffen in lebendigem Feuer unwiderfteblich bin, fo bas felbft Morit und Dagobert, so feindlich fie gegen ben Kremben acfinnt, wenn er fprach und über fein blaffes, aber foon geformtes ausbrudevolles Geficht ein anmuthiges Lächeln flog, allen Groll vergaßen, und wie Angelita, wie alle übrige, an feinen Lipven bingen.

Des Dbriften Freundschaft mit bem Grafen war auf eine Beife entftanden, die biefen als ben ebelmutbiaften Dann batftellte. 3m tiefen Rorben führte beibe ber Bufall aufammen. und bier balf ber Graf bem Obriften auf bie uneigennusiafte Beife aus einer Berlegenheit, bie mas Gelb und Gut, ja mas ben auten Ruf und bie Ebre betrifft, Die verbruslichften Rolgen batte baben tonnen. Der Dbrift, tief fublend, mas er bem Grafen verbantte, bing an ihm mit ganger Seele.

Es ift, fprach ber Obrift eines Tages ju ber Obriffin. als fie fich eben allein befanden, es ift nun an ber Beit, bag ich Dir fage, was es mit bem Dierfein bes Grafen für eine tiefere Bewandnis bat. - Du weißt, bas wir, ich und ber Graf in P., wo ich mich vor vier Jahren befand, uns immer enger und enger an einander geschloffen, fo bag wir julett gufammen in an einander ftogenden Zimmern wohnten. Da gefcab es, bag ber Graf mich einft an einem frühen Morgen besuchte, und auf meinem Schreibtifc bas fleine Miniatur - Bilb Angelitas demabrte, bas ich mitgenommen. Go wie er es scharfer anblidte, gerieth er auf feltsame Beise außer aller Faffung. Richt bermogend, mir ju antworten, ftarrte er es an, er fonnteiben Blid nicht mehr bavon abwenben, er rief begeiftert aus: ! Rie babe er ein iconeres, berrlicheres Beib gefeben, nie babe er gefühlt, mas Liebe fen, bie erft jest tief in feinem Bergen in 10 \*

licien Klammen aufgelobert. 3ch icherzte über bie munberbare Mirfung bes Bilbes, ich nannte ben Grafen einen neuen Ralaf und munichte ihm Glud, bag meine gute Angelita wenigftens teine Turandot fev. Endlich gab ich ibm nicht undeutlich an verfleben. baß in feinen Jahren, ba er, wenn auch nicht gerade im Alter vorgerudt, boch tein Jungling mehr zu nennen, mich biefe romantifche Art, fich urploblich in ein Bilb zu verlieben, ein wenig befrembe. Run fowor er aber mit Deftigkeit, ja mit allen Beiden bes leibenschaftlichen Babnfinns, wie er feiner Ration eigen, baß er Angelika ungusiprechlich liebe und baß ich, folle er nicht in ben tiefften Abgrund ber Bergweiflung fturgen, ibm erlauben muffe, fich um Angelitas Liebe, um ihre Sand gu bewerben. Deshalb ift nun ber Graf bieber und in unfer Saus

gefommen. Er glaubt ber Zuneigung Angelifas gewiß zu fenn, und bat gestern feine Bewerbung formlich bei mir an= aebracht. Bas baltft Du von ber Sache?

Die Obriftin mußte felbst nicht, warum des Obriften lette worte fie wie ein jaber Schred burchbebten. Um bes himmels willen, tief fie, ber frembe Graf unfere Angelita?

Fremb, erwiederte ber Dbrift mit verdufterter Stirn, ber Graf fremb, bem ich Ebre, Freiheit, ja vielleicht bas leben

verbante? - 3ch gestehe ein, daß er im boben Mannesalter, ielleicht Rudfichts ber Jahre, nicht gang für unfer blutjunges Zäubchen paßt, aber er ift ein ebler Menfc, und babei reich febr reich -

Und ohne Angelika zu fragen? fiel ihm die Obriftin ins Bart, und ohne Angelika zu fragen, die vielleicht gar nicht folde Reigung zu ibm begt, als er fich in verliebter Thorbeit einbilbet.

Dabe ich, rief ber Obrift, indem er vom Stuble auf-

sprang, und sich mit glühenden Augen vor die Obristin hinkellte, habe ich Dir jemals Anlaß gegeben, zu glauben, daß
ich, ein toller,-iprannischer Bater, mein liebes Kind auf schnöbe
Beise verkuppeln könnte? — Aber mit Euren romanhasten Empfindeleien und Euren Zartheiten bleibt mir vom Palse.
Es ist gar nichts Ueberschwengliches, das tausend phantastische Dinge voraussetz, wenn sich ein Paar heirathet! — Angelika

ift gang Dor, wenn ber Graf fpricht, fie blidt ibn an mit ber

freundlichsten Gute, sie erröthet, wenn er die Pand, die fie gern in der seinigen läßt, an die Lippen brudt. Go spricht sich bei einem unbefangenen Rädchen die Zuneigung aus, die den Mann wahrhaft beglückt. Es bedarf keiner romanesken Liebe, die manchmal auf recht verstörende Beise in Euren Köpfen spukt!

Ich glaube, nahm bie Obriftin bas Wort, ich glaube, baß Angelikas herz nicht mehr so frei ift, als fie vielleicht noch felbst mahnen mag.

Bas? — rief der Obrist erzürnt, und wollte eben heftig losbrechen, in dem Augenblick ging die Thüre auf, und Angelika trat ein mit dem holbseligsten Himmelslächeln der unbefangensten Unschuld.

Der Obrift, plößlich von allem Unmuth, von allem Jorn verlaffen, ging auf sie zu, kußte sie auf die Stirn, faßte ibre hand, führte sie in den Sessel, setzte sich traulich bin dicht neben das liebe süße Kind. Run sprach er von dem Grasen, rühmte seine edle Gestalt, seinen Berstand, seine Sinnesart, und fragte dann, ob Angelika ihn wohl leiden möge? Angelika erwiederte, daß der Graf ansangs ihr gar fremd und undeimlich erschienen sey, daß sie dieß Gesühl aber ganz über-

wunden und ibn jest recht gern fabe! -

Run, rief ber Obrist voller Freude, nun, dem himmel ses gedankt, so mußt' es kommen zu meinem Trost, zu meinem Deil! — Graf S—i, der eble Mann liedt Dich, mein holdes Rind, aus dem tiefsten Grunde seiner Seele, er bewirdt sich um Deine Hand, Du wirst sie ihm nicht verweigern — kaum sprach aber der Obrist diese Worte, als Angelika mit elnem tiesen Seuszer wie ohnmächtig zurücksank. Die Obristin saste sie in ihre Arme, indem sie einen bedeutenden Blick auf den Obristen warf, der verstummt das arme todtbleiche Kind anstarrte. — Angelika erholte sich, ein Thränenstrom stürzte ihr aus den Augen, sie rief mit herzzerschneidender Stimme: der Graf — der schreckliche Graf! — Rein, nein — nimmermehr! —

Mit aller Samtmuth fragte ber Obrift einmal über bas andere, warum in aller Belt ber Graf ihr fo ichredlich fen? Da gestand Angelika, in bem Augenblick, als ber Obrift es ausgesprochen, daß der Graf fie liebe, fep ihr mit vollem Leben ber fürchterliche Traum in die Geele gefommen, ben fie por vier Jahren in ber Nacht ihres vierzehnten Beburtetages geträumt und aus bem fle in entfeplicher Tobesanaft erwacht, ohne fich auf seine Bilber auch nur im Minbeften befinnen zu können. "Es war mir, sprach Angelika, als burchwandle ich einen febr anmutbigen Garten, in bem frembartige Buide und Blumen fanden. Vlöplich fand ich por einem munberbaren Baum mit buntlen Blattern und großen, feltfam buftenben Bluten, beinabe bem Sollunder abnlich. Der rauschte mit feinen Zweigen fo lieblich, und winkte mir zu, wie mich einlabend in feine Schatten. Bon unfichtbarer Rraft unwiderfteblich hingezogen, fant ich bin auf die Rafen unter dem Baume. Da war es, als gingen feltfame Rlagelaute burch bie Lufte

und berührten, wie Binbesbauch, ben Baum, ber in bangen Seufgern aufftöhnte. Dich befing ein unbeschreibliches Beb. ein tiefes Mitleid regte fich in meiner Bruft, felbft mußte ich nicht weshalb. Da fuhr plotlich ein brennender Strahl in mein Berg, wie es gerspaltend! - Der Schrei, ben ich aus-Roben wollte, tonnte fich nicht ber, mit namenlofer Anaft belafteten Bruft entwinden, er wurde jum bumpfen Seufger. Der Strabl, ber mein Berg burchbobrt, mar aber ber Blick eines menfolichen Augenpaars, bas mich aus bem buntlen Gebufch anftarrte. In bem Augenblid ftanben bie Augen bicht vor mir, und eine ichneeweiße Sand wurde fichtbar, bie Rreife um mich ber befdrieb. Und immer enger und enger murben bie Rreife und umspannen mich mit Reuerfaben, baß ich julett in bem bichten Gefpinnft mich nicht regen und bewegen konnte. Und babei mar es, als erfaffe nun ber furchtbare Blid ber entfetlichen Augen mein innerftes Befen und bemachtige fic meines gangen Geynd; ber Gebante, an bem es nur noch, wie an einer schwachen Kafer, bing, war mir marternde Tobesangft. Der Baum neigte feine Bluten tief zu mir berab und aus ihnen fprach bie liebliche Stimme eines Junglings: Angelika, ich rette Dich - ich rette Dich! - Aber -

Angelika wurde unterbrochen; man melbete ben Rittmeister von R., ber ben Obristen in Geschäften sprechen wollte. So wie Angelika bes Rittmeisters Ramen nennen hörte, rief sie, indem ihr aufs Reue die Thränen aus den Augen ftrömten, mit dem Ausdruck des schneidendsten Webs, mit der Stimme, die nur aus der vom tiefften Liebesschmerz wunden Bruft flöhnt: Worts — ach Worts!

Der Rittmeister hatte eintretend biese Worte gebort. Er erblidte Angelita, in Thranen gebabet, bie Arme nach ihm

ausftredend. Bie außer sich sieß er das Kastett vom Saupte, daß es klirrend zu Boden siel, stürzte Angelika zu Füßen, faste sie, als sie von Wonne und Schmerz übermannt niedersank, in seine Arme, drückte sie mit Indrunst an seine Brust. — Der Obrist betrachtete sprachlos vor Erstaunen die Gruppe. "Ich habe geahnet, lispelte die Obristin leise, ich habe es geahnet, daß sie sich lieben, aber ich wußte kein Wort davon."

Rittmeifter von R., fuhr nun der Obrift zornig beraus, mas baben Sie mit meiner Tochter?

Morit, schnell zu sich selbst kommend, ließ die halbtobte Angelika sanft in den Lehnstuhl nieder, dann raffte er das Kaskett vom Boden auf, trat gluthroth im Antlit mit niedergesenktem Blid vor den Obristen hin, und versicherte aus Ehre, daß er Angelika unaussprechlich, aus der Tiefe seines Herzens liebe, daß aber auch dis zu diesem Augenblid nicht das leissese, daß aber auch dis zu diesem Augenblid nicht das leissese Bort, das einem Geständnisse seines Gefühls gleiche, über seine Lippen gekommen sep. Rur zu sehr habe er gezweiselt, daß Angelika sein Gefühl erwiedern könne. Erst diesser Moment, dessen Anlaß er nicht zu ahnen vermöge, habe ihm alle Seligkeit des Himmels erschlossen, und er hosse nicht von dem zärtlichsen Bater zurückgestoßen zu werden, wenn er ihn anslehe, einen Bund zu segnen, den die reinste, innigste

Der Obrift maß ben Rittmeister, maß Angelita mit finftern Bliden, bann schritt er, bie Arme über einander geschlagen, im Zimmer schweigend auf und ab, wie einer, ber ringt, irgend einen Entschluß zu fassen. Er blieb stehen vor ber Obriftin, die Angelita in die Arme genommen und ihr tröftend zuredete: "Bas für einen Bezug, sprach er dumpf mit zu-

Liebe geschloffen.

rudgehaltenem Born, mas für einen Bezug bat Dein alberner Eraum auf ben Grafen?"

Da warf sich Angelika ihm zu Füßen, kußte seine Sande, benetzte fie mit Thranen, sprach mit halb erstidter Stimme: Ach mein Bater! — mein geliebtefter Bater, sene entsetslichen Augen, die mein Innerstes erfaßten, es waren die Augen des Grafen, feine gespenstische Dand umwob mich mit dem Feuergespinnst! — Aber die tröftende Jünglingsstimme, die mir zurief aus den duftenden Blüten des wunderbaren Baums — das war Morih — mein Morih!

Dein Morit? rief ber Dbrift, indem er fich raich um-

wandte, so daß Angelika beinahe zu Boben gestürzt. Dann sprach er dumpf vor sich bin: Also kindichen Einbildungen, verstohlner Liebe wird der weise Beschluß des Baters, die Bewerbung eines edlen Mannes geopfert! — Bie zuvor schritt er nun schweigend im Zimmer auf und ab. Endlich zu Morits: Rittmeister von R., Sie wissen, wie hoch ich Sie achte, keinen liebern Eidam, als eben Sie, hätte ich mir gewünscht, aber ich gab mein Bort dem Grasen von S—i, dem ich verpssichtet din, wie es nur ein Mensch seyn kann dem andern. Doch glauben Sie ja nicht, daß ich den eigensinnigen tyrannischen Bater spielen werde. Ich will hin zum Grasen, ich entbede ihm Alles. Ihre Liebe wird mir eine blutige Febbe, vielleicht das Leben kosen, doch es sey nun einmal so — ich

Der Ritimeister versicherte mit Begeisterung, daß er lieber hundertmal in den Tod geben, als dulben werde, daß der Obrist fic auch nur der mindeften Gefahr aussetze. Ohne ihm zu antworten, eilte ber Obrist von dannen.

gebe mich! - Erwarten Gie bier meine Burndtunft! -

Kaum hatte ber Obrift bas Zimmer verlaffen, als bie

und fich ewige unwandelbare Treue schworen. Dann versicherte Angelika, erst in dem Augenblick, als der Obrist sie mit der Bewerbung des Grafen bekannt gemacht, habe sie es in der tiefsten Seele gefühlt, wie unaussprechlich sie Morit liebe, und daß sie lieber sterben, als eines andern Gattin werden könne. Es sey ihr gewesen, als wisse sie ja längst, daß auch Morit sie eben so fehr liebe. Run erinnerten sich beide jedes Augenblicks, in dem sie ihre Liebe verrathen, und waren entzückt, alles Widerspruchs, alles Jorns des Obristen vergessend, und jauchzten wie frohe selige Kinder. Die Obristin, die die aufteimende Liebe längst bemerkt und mit vollem herzen Ange-

lita's Reigung billigte, gab tief gerührt ihr Bort, ihret Geits

Alles aufzubieten, daß der Obrift abstehe von einer Berbindung, die sie, selbst wisse sie nicht warum, verabschene. Es mochte eine Stunde vergangen seyn, als die Thure

aufging, und zum Erftaunen aller, ber Graf S—i eintrat. Ihm folgte ber Obrift mit leuchtenden Bliden. Der Graf näherte fich Angeliken, ergriff ihre Hand, blidte fie mit bitterm schmerzlichem Lächeln an. Angelika bebke zusammen und murmelte kaum hörbar einer Ohnmacht nahe: Ach — diese Augen!

Sie verblaffen, begann nun der Graf, Sie verblaffen, mein Fräulein, wie damals, als ich zum erstenmal in diesen Kreis trat. — Bin ich Ihnen denn wirklich ein grauenhaftes Gespenst? — Nein! — entsehen Sie sich nicht, Angelifa! fürchten Sie nichts von einem harmlosen Mann, der Sie mit allem Keuer, mit aller Indrunst des Jünglings liebte, der nicht wußte, daß Sie Ihr Perz verschenkt, der thörigt genug war, sich um Ihre Dand zu bewerden. — Rein! — selbst das Wort des Baters giebt mir nicht das kleinste Recht auf eine Selig-

keit, die Sie nur zu spenden vermögen. Sie find frei, mein Franlein! — Selbst mein Anblid foll Sie nicht mehr an die trüben Augenblide erinnern, die ich Ihnen bereitet. Bald, vielleicht morgen schon kehre ich zurud in mein Baterland! — Morit — mein Morit, rief Angelika im Jubel der höchsten Bonne, und warf sich dem Geliebten an die Brust. Durch alle Glieber zuckte es dem Grafen, seine Augen glübten auf in ungewöhnlichem Feuer, seine Lipven bebten, er stieß einen

leifen unartikulirten Laut aus. Sich fonell gur Obriftin mit einer gleichgultigen Krage wendenb, gelang es ibm. fein auf-

wallendes Gefühl niederzukämpfen.
Aber der Obrift rief einmal über das andere: Belch ein Ebelmuth! — welch hoher Sinn! wer gleicht diesem herrlichen Mann! — meinem Berzensfreunde immerdar! — Dann drückte er den Rittmeister, Angelika, die Obristin an sein herz, und versicherte lachend, er wolle nun von dem garftigen Complott, das sie im Augenblick gegen ibn geschmiedet, nichts weiter wis-

Es war hoher Mittag worden, ber Obrift lud ben Rittmeister, ben Grafen ein, bas Mahl bei ihm einzunehmen. Man schickte hin nach Dagobert, ber sich balb in voller Freude und Kröblickeit einstellte.

fen, und boffe übrigens, bag Angelifa fürber nicht mehr Leib

erfahren werbe von gefvenftifden Augen.

Als man sich zu Tische sehen wollte, fehlte Marguerite. Es hieß, daß sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und erklärt habe, sie fühle sich krant und sep unfähig in der Gesellschaft zu erscheinen. "Ich weiß nicht, sprach die Obristin, was sich mit Margueriten seit einiger Zeit begiebt, sie ist voll der eisgensinnigsten Launen, sie weint und lacht ohne Ursache, ja voller seltsamer Einbildung kann sie es oft die zum Unerträg-

lichen treiben." Dein Glück, lispelte Dagobert bem Rittmeifter leise ins Ohr, Dein Glück ift Margueritens Tod! "Geisterseher, erwiederte ber Rittmeister eben so leise, Geisterseher,
ftore mir nicht meinen Frieden."

Rie war ber Obrist froher gewesen, nie hatte auch die Obristin, manchmal wohl um ihr liebes Kind besorgt und nun dieser Sorge entnommen, sich so in tiefer Seele glücklich gefühlt. Ram nun noch hinzu, daß Dagobert in heller Fröhlichkeit schwelgte, daß der Graf, den Schmerz der ihm geschlagenen Wunde vergessend, das vollste Leben seines vielgewandten Geistes herausstrahlen ließ, so konnt' es nicht fehlen, daß alle sich um das selige Paar schlossen, wie ein heitrer, herrlich blühender Kranz.

Die Dämmerung war eingebrochen, ber ebelste Bein perlte in ben Gläsern, man trank jubelnd und jauchzend auf bas Bohl bes Brautpaars. Da ging die Thüre bes Borsaals leise auf und hinein schwankte Marguerite, im weißen Racht-kleibe, mit herabhängenden Haaren, bleich, entstellt wie der Tod. "Marguerite, was für Streiche," rief der Obrist, doch ohne auf ihn zu achten, schritt Marguerite langsam gerade los auf den Rittmeister, legte ihre eiskalte Hand auf seine Brust, brüdte einen leisen Ruß auf seine Stirne, murmelte dumpf und hohl: Der Ruß der Sterbenden bringt Beil dem frohen Bräutigam! und sank hin auf den Boden.

"Da haben wir das Unheil, sprach Dagobert leise zu dem Grafen, die Thörin ist verliebt in den Rittmeister." "Ich weiß es, erwiederte der Graf, wahrscheinlich hat sie die Rarrbeit so weit getrieben, Gift zu nehmen." "Um Gotteswillen!" schrie Dagobert entsetz, sprang auf und eilte hin zu dem Lehnsseffel, in den man die Arme hineingetragen. Angelika und die

Dbriffin waren um fie befdaftigt, fie befprengent, ibr bie Stirn reibend mit geiftigen Baffern. Ale Dagobert bingutrat. folug fie gerabe bie Augen auf. Die Obriftin fprach: Rubia. mein liebes Rint, Du bift frant, es wird porüber geben! Da erwieberte Marguerite mit bumpfer bobler Stimme: 3a! balb ift es vorüber - ich habe Gift! - Angelita, Die Obriftin ferien laut auf, ber Dbrift rief wild: Taufend Teufel, bie Babnfinnige! - Dan renne nach bem Arat - fort! ben erften beften, ber aufzutreiben ift, berfebracht jur Stelle! - Die Bebienten, Dagobert felbft wollten forteilen. - "Balt! rief ber Graf, ber bieber rubig geblieben mar, und mit Bebaglichfeit ben mit feinem Lieblingswein, bem feurigen Gpratufer, gefüllten Potal geleert batte, balt! - bat Marguerite Bift genommen, fo bedarf es feines Arztes, benn ich bin in Diefem Kall der befte, ben es geben tann. Man laffe mich gemabren." Er trat zu Marquerite, die in tiefer Ohnmacht lag und nur auweilen frampfbaft audte. Er budte fich über fie bin, man bemertte, bag er ein fleines Rutteral aus ber Tafche jog, etwas beraus und zwischen bie Ringer nabm, und leife binftrich über Marqueritens Raden und Bergarube. Dann fprad ber Graf, indem er von ihr abließ, ju ben übrigen: "Gie bat Obium genommen, boch ift fie ju retten burch befondere Mittel, die mir ju Gebote fteben." Marguerite wurde auf bes Grafen Gebeiß in ihr Zimmer heraufgebracht, er blieb allein bei ihr. - Die Rammerfrau ber Obriftin hatte indeffen in Margueritens Gemach bas Klafchen gefunden, in dem bie Dpiumtropfen, die ber Obriftin vor einiger Zeit verschrieben, enthalten maren, und bas bie Ungludliche gang geleert batte.

'Der Graf, fprach Dagobert mit etwas ironischem Ton, ber Graf ift wahrhaftig ein Bunbermann. Er hat alles er-

rathen. Bie er Margueriten nur erschaute, wußte er gleich, baß fie Gift genommen, und bann erkannte er gar von welcher Sorte und Karbe.

Rach einer halben Stunde trat der Graf in den Saal und versicherte, daß alle Gefahr für Margueritens Leben vorüber sep. Mit einem Seitenblid auf Morit setze er hinzu, daß er auch hoffe, den Grund alles Uebels aus ihrem Innern wegzubannen. Er wünsche, daß die Rammerfrau bei Margueriten wache, er selbst werde die Nacht über in dem anstoßenden Immer bleiben, um so bei sedem Zufall, der sich noch etwa ereignen sollte, gleich bei der Dand seyn zu können. Zu dieser ärzilichen Hilse wünschte er sich aber noch durch ein paar Gläfer edlen Beins zu färken.

Damit feste er fich zu ben Mannern an ben Tifc, mahrend Angelika und die Obriftin im Junersten ergriffen von bem Borgang fich entfernien.

Der Obrist ärgerte sich über ben versluchten Narrenstreich, wie er Margueritens Beginnen nannte, Moris, Dagobert fühlten sich auf unheimliche Beise verftört. Je verstimmter aber biese waren, besto mehr ließ ber Graf eine Lustigkeit ausströmen, die man sonst gar nicht an ihm bemerkt hatte, und die in ber That etwas Grauenhaftes in sich trug.

Diefer Graf, sprach Dagobert zu feinem Freunde, als fie nach haufe gingen, bleibt mir unheimlich auf feltsame Beife. Es ift, als wenn es irgend eine geheimnisvolle Bewandtnist mit ibm babe.

Ach! erwiederte Moris, zentnerschwer liegt es mir auf der Bruft — die finstre Ahnung irgend eines Unheils, das meiner Liebe droht, erfüllt mein Innres! —

Roch in berfelben Racht murbe ber Dbrift burch einen

Courier aus ber Refibeng gewedt. Anbern Morgens trat er etwas bleich jur Dbriftin: Bir werben, fprach er mit erzwungener Rube, wir werben abermals getrennt, mein liebes Rind! - Der Krieg beginnt nach furger Rube von Reuem. 3n ber Racht erhielt ich die Orbre. Gobald als es nur möglich ift, vielleicht icon in fünftiger Racht, breche ich auf mit bem Regiment. Die Obriftin erschraf beftig, fie brach in Ebranen aus. Der Obrift fprach troftenb, bag er überzeugt fev, wie biefer Reldzug eben fo alorreich enden werbe, als ber frubere, bas ber frobe Duth im Bergen ibn an fein Unbeil benten laffe, bas ibm wiberfahren tonne. Du magft, fette er bann bingu, Du magft indeffen, bis wir ben Feind aufs Reue gebemutbigt und ber Kriebe gefchloffen, mit Angelika auf unfere Guter geben. 3ch gebe Euch einen Begleiter mit, ber Euch alle Ginfamteit, alle Abgeschiedenbeit Eures Aufenthalts pergeffen laffen wirb. Der Graf G-i gebt mit Euch! -Bie, rief die Obriftin, um bes himmels willen! Der Graf foll mit uns geben? Der verschmäbte Brautigam? - ber rantefüchtige Staliener, ber tief im Innerften feinen Groll gu verschließen weiß, um ibn bei ber beften Gelegenheit mit aller Racht ausströmen ju laffen? Diefer Graf, ber mir in feinem gangen Befen, felbft weiß ich nicht warum, feit geftern wieder aufe Reue widerwärtiger geworden ift, als jemale! - Rein, fiel ber Obrift ibr ins Wort, nein, es ift nicht auszuhalten mit ben Einbildungen, mit ben tollen Traumen ber Beiber! -Sie begreifen nicht die Seelengroße eines Mannes von festem Sinn! - Der Graf ift die gange Racht, fo wie er fich vorgefett, in bem Rebengimmer bei Margueriten geblieben. Er mar ber erfte, bem ich bie Rachricht brachte bom neuen Felb= juge. Geine Rudfehr ins Baterland ift nun faum möglich.

Er war darüber betreten. 3ch bot ibm ben Aufenthalt auf

meinen Gütern an. Rach vieler Beigerung entschloß er fich bazu und gab mir sein Ehrenwort, Alles aufzubieten, Euch zu beschirmen, Euch die Zeit der Trennung zu verkürzen, wie es nur in seiner Macht stehe. Du weißt, was ich dem Grasen schuldig, meine Güter find ihm jest eine Freistatt, darf ich die versagen? — Die Obristin konnte — durfte hierauf nichts mehr erwiedern. — Der Obrist hiest Wort. Schon in der folgenden

Racht wurde jum Aufbruch geblasen, und aller namenlofe Schmerz und herzzerschneibende Jammer ber Trennung tam über die Liebenden.
Benige Tage darauf, als Marguerite völlig genesen, reifte

die Obriftin mit ihr und Angelika nach den Gutern. Der Graf folgte mit mehrerer Dienerschaft.

Mit ber iconenbften Bartheit ließ fich ber Graf in ber erften Zeit nur bei ben Frauen feben, wenn fie es ausbrucklich wunschten, sonft blieb er in feinem Zimmer, ober machte einfame Svazieraanae.

Der Feldzug schien erst bem Feinde gunftig zu seyn, balb wurden aber glorreiche Siege ersochten. Da war nun der Graf immer der erste, der die Siegesbotschaften erhielt, ja der die genauesten Nachrichten über die Schickfale des Regiments hatte, das der Obrist führte. In den blutigsten Kämpsen hatte weder den Obristen, noch den Rittmeister eine Kugel, ein Schwerdiftreich getroffen; die sichersten Briefe aus dem Haupt-

So erschien ber Graf bei ben Frauen immer wie ein himmelsbote bes Sieges und bes Gluds. Dazu tam, daß sein ganzes Betragen die innigfte reinste Zuneigung aussprach, die er für Angelika begte, daß er sich wie ber gartlichfte, um ihr

quartier beftätigten bas.

Gind beforgiefte Bater zeigte. Beibe, die Obriftin und Angelika, mußten fich gestehen, daß ber Obrist wohl den bewährten Freund richtig beurtheilt hatte, und daß jenes Borurtheil gegen ihn die lächerlichte Einbildung gewesen. Auch Marguerite schien von ihrer thörigten Leidenschaft geheilt, sie war wieder ganz die muntere gesprächige Französin.

Ein Brief bes Obriften an die Obriftin, bem ein Brief vom Rittmeister an Angelika beilag, verscheuchte ben letten Reft ber Beforgnift. Die Paupiftadt bes Feindes war genommen, ber Baffenftillftand geschloffen.

Angelika schwamm in Wonne und Seligkeit, und immer war es der Graf, der mit hinreißender Lebendigkeit von den kühnen Waffenthaten des braven Morit, von dem Glüd sprach, das der holden Braut entgegen blühe. Dann ergriff er Angelikas Hand, und drückte sie an seine Brust und fragte, ob er ihr denn noch so verhaßt sey, als ehemals? Vor Scham hoch erröthend, Thränen im Auge versicherte Angelika, sie armes Kind habe ja niemals gehaßt, aber zu innig, zu sehr mit ganzer Seele ihren Morit geliebt, um sich nicht vor jeder andern Bewerdung zu entsehen. Sehr ernst und seierlich sprach dann der Graf: Sieh mich an, Angelika, für Deinen treuen väterlichen Freund, und hauchte einen leisen Auß auf ihre Stirne, welches sie, ein frommes Kind, gern litt, da es ihr war, als sep es ihr Bater selbst, der sie auf diese Weise zu küssen pflegte.

Man konnte beinahe hoffen, der Obrift werde wenigstens auf kurze Zeit in das Baterland zurückehren, als ein Brief von ihm anlangte, der das Gräflichste enthielt. Der Ritimei-fer war, als er mit seinem Reitknecht ein Dorf paffirte, von bewassneten Bauern angefallen worden, die ihn an der Seite des braven Reuters, dem es gelang fich durchzuschlagen, nie-

berichoffen und fortichleppien. — Go wurde bie Freude, bie bas gange haus beseelte, ploglich in Entsepen, in tiefes Leib, in troftlofen Sammer vertehrt.

Das ganze Saus bes Obriften war in geräuschvoller Bewegung. Trepp auf Trepp ab liefen bie in reicher StaatsLiverei geputten Diener, raffelnd fuhren bie Bagen auf ben
Schlophof mit ben gelabenen Gaften, bie ber Obrift, bie neuen
Ehrenzeichen auf der Bruft, die ihm ber lette Feldzug erworben, feierlich empfing.

Oben im einsamen Zimmer saß Angelika brautlich geschmudt in der vollendetsten Schönheit üppiger Jugendbluthe prangend, neben ihr die Obriftin.

in voller Freiheit den Grafen S—i zu Deinem Gatten gewählt. So sehr ehemals Dein Bater diese Berbindung wünschte, so wenig hat er jest nach dem Tode des unglücklichen Moris darauf bestanden. Ja, es ist mir jest, als theile er mit mir dasselbe schmerzliche Gefühl, das ich Dir nicht verhehlen dark. — Es bleibt mir unbegreislich, daß Du so bald Deinen Moris vergessen konntest. — Die entscheidendste Stunde naht — Du

Du baft, fprach bie Dbriftin. Du baft mein liebes Rinb.

giebst Deine hand bem Grafen — prüfe wohl Dein berz — noch ist es Zeit! — Möge nie bas Anbenken an ben Bergeffenen wie ein finstrer Schatten Dein heitres Leben verttüben!

Riemals! rief Angelika, indem Thränen wie Thautropfen in ihren Augen periten, niemals werde ich meinen Morip vergeffen, ach niemals mehr lieben, wie ich ihn geliebt. Das Gefühl, was ich für den Grafen bege, mag wohl ein ganz anderes seyn! — 3ch weiß nicht, wie der Graf meine innigste Zunei-

gung so ganz und gar gewonnen! Rein! — ich liebe ihn nicht, ich kann ihn nicht lieben, wie ich Morip liebte, aber es ift mir, als könne ich ohne ihn gar nicht leben, ja nur durch ihn deuken — empfinden! Eine Geifterstimme fagt es mir unaufhörlich, daß ich mich ihm als Gattin anschließen muß, daß fonst es kein Leben mehr hienieden für mich giebt — 3ch folge bieser Stimme, die ich für die geheimnisvolle Sprache ber Borsehung halte —

Die Rammerfrau trat herein mit ber Rachricht, bag man Margueriten, bie feit bem frühen Morgen vermißt worden, noch immer nicht gefunden, doch habe ber Gartner so eben ein kleines Briefchen an die Obriftin gebracht, bas er von Margueriten erhalten mit ber Anweisung, es abzugeben, wenn er feine Geschäfte verrichtet und die letten Blumen nach dem Schloffe gestragen.

In bem Billet, bas bie Dbriftin öffnete, ftand:

Sie werben mich nie wiedersehen. — Ein duftres Berhängniß treibt mich fort aus Ihrem Dause. Ich flehe Sie an, Sie, die mir sonft eine theure Mutter waren, laffen Sie mich nicht verfolgen, mich nicht zurückbringen mit Gewalt. Der zweite Bersuch, mir den Tod zu geben, würde bester gelingen als der erste. — Möge Angelika das Glück genießen, in vollen Zügen, das mir das herz durchbohrt. Leben Sie wohl auf ewig — Bergessen Sie die unglückliche

Marguerite.

Bas ift bas, rief bie Obriftin heftig, was ift bas? Dat es bie Bahnfinnige barauf abgesehen, unsere Rube zu verfioren?
— Tritt sie immer feindselig bazwischen, wenn Du bie Panb reichen willft bem geliebten Gatten? — Möge sie hinziehen, bie unbantbare Thorin, bie ich wie meine Tochter gehegt und gevflegt, moge fie bingieben, nie werb' ich mich um fie tummern.

Angelifa brach in laute Klagen aus um die verlorne Schwefter, die Obriftin bat sie um des himmels willen, nicht Raum zu geben dem Andenken an eine Bahnsinnige in diesen wichtigen entscheidenden Stunden. — Die Gesellschaft war im Saal versammelt, um, da eben die bestimmte Stunde schlug, nach der kleinen Kapelle zu ziehen, wo ein katholischer Geistlicher das Paar trauen sollte. Der Obrist führte die Braut herein, alles erstaunte über ihre Schönheit, die noch erhöht wurde durch die einsache Pracht des Anzuges. Man erwartete den Grasen. Eine Biertelstunde verging nach der andern, er ließ sich nicht bliden. Der Obrist begab sich nach seinem Zimmer. Er tras auf den Kammerdiener, welcher berichtete, der Graf habe sich, nachdem er völlig angekleidet, plöstlich unwohl gefühlt und einen Gang nach dem Park gemacht, um sich in freier Luft zu erhoLen, ihm, dem Kammerdiener, aber zu solgen verboten.

Selbst wußte er nicht, warum ihm bes Grafen Beginnen fo schwer aufs Derz fiel, warum ihm ber Gebante tam, irgenb eiwas Entfetliches tonne bem Grafen begegnen.

Er ließ hinein fagen, ber Graf würde in weniger Zeit erscheinen, und ben berühmten Arzt, ber sich in ber Gesellschaft befand, insgeheim herausrufen. Mit biesem und dem Rammerbiener ging er nun in den Park, um den Grafen aufzusuchen. Aus der Hauptallee ausdiegend, gingen sie nach einem von dichtem Gebusch umgebenen Plat, der, wie sich der Obrist erinnerte, der Lieblingsausenthalt des Grafen war. Da faß der Graf ganz schwarz gekleibet, den funkelnden Ordensstern auf der Bruft, mit gefalteten Händen auf einer Rasenbank, den Ruden an den Stamm eines blübenden Holunderbaums ge-

lebnt, und ftarrte fie regungelos an. Gie erbebten por bem graflichen Anblid, benn bes Grafen boble, bufter funtelnbe Augen schienen ohne Sehlraft. "Graf G-i! - was ift gefcheben!" rief ber Obrift, aber feine Antwort, feine Bemegung, fein leifer Athemaua! - Da fprang ber Arat bingu, ris bem Grafen die Befte auf, die Salsbinde, ben Rod berab, rieb ibm bie Stirne - Er wandte fich jum Obriften mit ben bumpfen Borten: "bier ift menschliche Gulfe nutlos - er ift tobt ber Rervenschlag bat ibn getroffen in biefem Augenblid" ber Rammerbiener brach in lauten Jammer aus. Der Dbrift. mit aller Mannesfraft fein tiefes Entfegen niebertampfend, gebot ibm Rube. "Bir tobten Angelita auf ber Stelle, wenn wir nicht mit Borficht handeln." Go fprach ber Dbrift, padte bie Leiche an, trug fie auf einfamen Rebenwegen gu einem ent= fernten Pavillon, beffen Schluffel er bei fich batte, ließ fie bort unter Acht bes Rammerbieners, begab fich mit bem Argt nach bem Schloffe jurud. Bon Entichluß zu Entichluß mantenb, wußte er nicht, ob er ber armen Angelifa bas Entfepliche, was gefcheben, verschweigen, ob er es magen follte, ibr Alles mit rubiger Faffung ju fagen.

Als er in ben Saal trat, fanb er Alles in größter Angft und Bestürzung. Mitten im heitern Gespräch hatte Angelika plößlich bie Augen geschlossen, und war in tiefer Ohnmacht niebergesunken. Sie lag in einem Rebenzimmer auf bem Sopha.

— Richt bleich — nicht entstellt, nein höher, frischer als je blühten bie Rosen ihrer Bangen, eine unbeschreibliche Anmuth, ja bie Berklärung bes himmels war auf ihrem ganzen Gesicht verbreitet. Sie schien von der höchsten Bonne durchbrungen.

— Der Arzt, nachdem er sie lange mit gespannter Ausmerksamkeit betrachtet, versicherte, es sep hier nicht die mindeste Ge-

fahr vorhanden, das Fraulein befinde fich, freilich auf eine unbegreifliche Beife, in einem magnetischen Zuftande. Sie gewaltsam zu erweden, getraue er fich nicht, sie werde balb von felbft erwachen.

Indeffen entstand unter ben Gaften ein geheimnisvolles Flüstern. Der jabe Tob des Grafen mochte auf irgend eine Beise bekannt geworben seyn. Alle entfernten sich nach und nach ftill und bufter, man borte die Bagen fortrollen.

Die Obristin, über Angelika hingebeugt, fing jeden ihrer Athemzüge auf. Es war, als lispele fie leise Borte, die nie-manden verständlich. Der Arzt litt nicht, daß man Angelika entkleide, ja daß man sie auch nur von den handschuhen be-freie, jede Berührung könne ihr schädlich seyn.

Plöplich schlug Angelika die Augen auf, fuhr in die Böbe, sprang mit dem gellenden Ruf: Er ist da' — er ist da! — vom Sopha, rannte in voller Furie zur Thüre heraus — durch den Borsaal — die Stiegen herab — "Sie ist wahnsinnig, schrie die Obristin entsett, o herr des himmels, sie ist wahnsinnig!" — "Nein, nein, tröstete der Arzt, das ist nicht Bahnsinn, aber irgend etwas Unerhörtes mag sich begeben!" Und damit flürzte gr dem Fräulein nach! —

Er sah wie Angelika durch das Thor des Schlosses auf dem breiten Landweg mit hoch empor gestreckten Armen pfeilschnell fortlief, daß das reiche Spißengewand in den Lüften katterte und das Haar sich losnestelte, ein Spiel der Winde.

Ein Reuter fprengte ihr entgegen, warf fich berab vom Pferde, als er fie erreicht, schloß fie in seine Urme. 3wei anbere Reuter folgten, hielten und fliegen ab.

Der Obrift, ber in voller Saft bem Arzie gefolgt, ftand in

fprachlofem Erftaunen vor ber Gruppe, rieb fich bie Stirne, als mube er fich die Gebanten feftguhalten!

Morit war es, ber Angelita feft gebrudt hielt an feiner Bruft; bei ihm ftanben Dagobert und ein junger ichoner Mann in reicher ruffischer Generalsuniform.

"Rein, rief Angelika einmal über das andere, indem fie den Geliebten umklammerte, nein! niemals war ich Dir untreu, mein geliebter, theurer Morih!" Und Morih: Ach ich weiß es ja! — ich weiß es ja! Du mein holdes Engelsbild. Er hat Dich verlodt durch fatanische Kunke! —

Und damit trug mehr, als führte er Angelita nach bem Schloffe, mahrend die andern schweigend folgten. Erft im Thor des Schloffes seufzte der Obrist tief auf, als gewänne er nun erft feine Befinnung wieder, und rief sich mit fragenden Bliden umschauend: Was für Erscheinungen, was für Bunder!

Alles wird fich aufklären, fprach Dagobert und fiellte dem Obriften ben Fremden vor als den ruffischen General Bogislav von S-en, des Rittmeisters vertrautesten innigsten Freund.

In ben Zimmern bes Schloffes angekommen, fragte Moris, ohne ber Obriftin schreckhaftes Staunen zu beachten, mit wilbem Blid: Bo ift der Graf S—i? "Bei den Todten! erwiederte der Obrift dumpf, vor einer Stunde traf ihn der Rervenschlag!" — Angelika bebte zusammen. "Ja, sprach fie, ich weiß es, in demselben Augenblid, als er ftarb, war es mir, als bräche in meinem Innern ein Erpfall klingend zusammen — ich fiel in einen sonderbaren Zustand — ich mag wohl jenen entsetzlichen Traum fortgeträumt haben, denn als ich mich wieder besann, hatten die furchtbaren Augen keine Macht mehr über mich, das Feuergespinnst zerriß — ich sühlte mich frei — Pimmelsseligkeit umfing mich — ich sah Roris — meinen

Moris — er tam — ich flog ihm entgegen!" — Und bamit umtlammerte fie ben Geliebten, als fürchte fie, ihn aufs Reue au perlieren.

ju verlieren.

"Gelobt sey Gott, sprach die Obriftin mit zum himmel gerichtetem Blid, nun ift mir die Last vom herzen genommen, die mich beinahe erdrüdte, ich bin frei von der unaussprech-lichen Augst, die mich übersiel in dem Augenblid, als Angelika ihre hand bem unseligen Grafen reichen sollte. Immer war

es mir, als wurde mein herzenstind mit bem Trauringe unbeimliden Machten geweibt."

Der General von S-en verlangte bie Leiche ju feben,

man führte ihn hin. Als man die Decke, womit der Letchnam verhüllt, hinadzog und der General das zum Tode erstarrte Antlip des Grafen schaute, bebte er zurück, indem er laut ausrief: Er ist es! — Bei Gott im himmel, er ist es! — In des
Rittmeisters Arme war Angelika in sansten Schlaf gesunken.
Man brachte sie zur Rube. Der Arzt meinte, das nichts wohl-

Man brachte fie zur Ruhe. Der Arzt meinte, daß nichts wohlthätiger über fie kommen könne, als dieser Schlaf, der die bis zur Ueberspannung gereizten Lebensgeister wieder berubige. So

Keiner von ben Gaften war mehr im Schlosse. Run ift es, rief ber Obrift, nun ift es einmal Zeit, die wunderbaren Geheimnisse zu lösen. Sage, Morit, welch' ein Engel bes Himmels rief Dich wieder ins Leben.

entgebe fie gewiß bedroblicher Krantbeit.

Sie wiffen, begann Morit, auf welche meuchelmörberische Beise ich, als schon ber Baffenstillstand geschlossen, in der Gegend von S. überfallen wurde. Bon einem Schuß getroffen, sant ich entseelt vom Pferbe. Bie lange ich in tiefer Todesohnmacht gelegen haben mag, weiß ich nicht. Im erften Erwachen bes dunklen Bewußtsepns hatte ich die Empfindung bes

Rabrens. Es war finftre Racht. Debrere Stimmen finfterten leife um mich ber. Es war frangofifd, was fie fprachen. Alfo idmer vermundet und in ber Gemalt bes Reinbes! - Der Bebante faste mich mit allen Schreden, und ich verfant abermale in tiefe Donmacht. Run folgte ein Buffand, ber mir uur einzelne Momente bes beftigften Ropfichmerges als Erinnernna gurudgelaffen bat. Gines Morgens erwachte ich gum bellften Bewußtseyn. 3d befand mich in einem faubern, beinabe prachtigen Bette mit feibenen Garbinen und großen Dugften und Troddeln vergiert. Go mar auch bas bobe Rimmer mit feibenen Taveten und ichmer vergolbeten Tifden und Stüblen auf altfrantifde Beife ausftaffirt. Ein frember Denich icaute mir, gang bingebeugt, ine Beficht und fprang bann an eine Rlingelfcnur, bie er fart angog. Wenige Minuten batte es gewährt, als bie Thure aufging und zwei Manner binein traten, von benen ber bejahrtere ein altmobisch geftidtes Rleib und bas Ludwigstreux trug. Der jungere trat auf mich gu. füblte meinen Bule und fprach zu bem altern auf frangofiich: Mue Gefahr ift vorüber - er ift gerettet!

Run kundigte fich mir der Aeltere als den Chevalier von T. an, in deffen Schloß ich mich befände. Auf einer Reise begriffen, so erzählte er, kam er durch das Doxf gerade in dem Augenblick, als die meuchelmörderischen Bauern mich niedergestreckt hatten und mich auszuplündern im Begriff ftanden. Es gelang ihm, mich zu befreien. Er ließ mich auf einen Bagen packen und nach seinem Schloß, das weit entsernt aus aller Communitation mit den Militairstraßen lag, bringen. Dier unterzog fich sein geschickter Paus-Chirurgus mit Erfolg der schwierigen Cur meiner bedeutenden Kopfwunde. Er liebe, beschieß er, weine Ration, die ihm einst in der verworrenen

bebrohlichen Zeit ber Revolution Gutes erzeigt, und freue fich, baß er mir nühlich fepn könne. Alles, was zu meiner Bequemlichkeit, zu meinem Troft gereichen könne, stehe mir in feinem Schloß zu Diensten, und bulben werbe er unter keiner Bebingung, baß ich ihn früher verlasse, als bis alle Gefahr, bie meine Bunde sowohl, als bie fortbauernbe Unsicherheit ber Straßen herbeiführe, vorüber sep. Er bebauerte übrigens bie Unmöglichkeit, meinen Freunden zur Zeit Nachricht von meinem Aufenthalt zu geben.

Der Chevalier mar Bittmer, feine Gobne abmefent, fo bag nur er allein mit bem Chiruraus und gablreicher Dienericaft bas Schlog bewohnte. Ermuben tonnt' es nur, wenn ich weitläuftig ergablen wollte, wie ich unter ben Sanden bes grundgeschickten Chirurgus immer mehr und mehr gefundete. wie ber Chevalier alles aufbot, mir bas einfiedlerifche Leben angenehm zu machen. Geine Unterhaltung mar geiftreicher und fein Blid tiefer, als man es fonft bei feiner Ration finbet. Er fprach über Runft und Biffenschaft, vermied aber fo wie es nur möglich war, fich über bie neuen Greigniffe auszulaffen. Darf iche benn verfichern, bag mein einziger Gebante Angelita war, bağ es in meiner Seele brannte, fie in Schmerz verfunten zu wiffen über meinen Tob! — 3ch lag bem Chevalier unaufborlich an, Briefe von mir ju beforgen nach dem Daupt= quartier. Er wies bas von ber Sand, indem er für bie Richtigfeit ber Beforgung nicht einfteben tonne, jumal ber neue Relbaug fo gut ale gewiß fev. Er vertroftete mich, bag er, fo wie ich nur gang genefen, bafür forgen werbe, mich, gefdebe auch was ba wolle, wohlbebalten in mein Baterland gurudgubringen. Mus feinen Aeußerungen mußt' ich beinabe foliegen, bag ber Krieg wirklich aufs Reue begonnen und zwar zum

Racibeil ber Berbundeten, mas er mir aus Bartaefühl perfdwiege.

Doch nur ber Ermabnung einzelner Momente bebarf es. um bie feltfamen Bermutbungen zu rechtfertigen, Die Dagobert

in fic traat. Beinabe Rieberfrei mar ich icon, als ich auf einmal zur Rachtzeit in einen unbegreiflichen traumerifden Buftand verfiel, vor dem ich noch erbebe, unerachtet mir nur die buntle Erinnerung baran blieb. 3ch fab. Angelifa, aber es mar, als verginge die Geftalt in gitternben Schimmer, und vergebens

range ich barnach fie festzuhalten. Gin anberes Befen brangte fich bagwifchen und legte fich an meine Bruft, und erfaßte in meinem Innerften mein Berg, und in ber glübenbften Qual untergebend, murbe ich burchbrungen von einem fremben munberbaren Bonnegefühl. - Andern Morgens fiel mein erfter Blid auf ein Bilb, bas bem Bette gegenüber bing, und bas ich bort niemals bemertt. 3ch erichraf bis in tieffter Seele, benn es war Marguerite, bie mich mit ihren fdmargen, lebenbigen

Augen anftrablte. 3ch fragte ben Bebienten, wo bas Bild berfomme und wen es vorftelle? Er verfiderte, es fen tes Chevaliere Richte, Die Marquife von T. und bas Bild babe immer ba gebangen, nur fev es von mir bisber nicht bemerkt worden, weil es erft gestern vom Staube gereinigt. Der Chevalier beflatigte bies. Go wie ich nun Angelita, machend, traument erschauen wollte, fiand Marguerite vor mir. Mein eignes 3ch

fcbien mir entfrembet, eine frembe Dacht gebot über mein Gepn, und in bem tiefen Entfepen, bas mich erfaßte, war es mir, als tonne ich Margueriten nicht laffen. Rie vergeffe ich bie Qual biefes grauenbaften Buftanbes. Eines Morgens liege ich im Kenfter, mich erlabend in ben

füßen Duften, die der Morgenwind mir zuweht; da erschallen in der Ferne Trompetenklänge. — 3ch erkenne den fröhlichen Marsch rustsicher Reuterei, mein ganzes Derz geht mir auf in heller Luft, es ift, als wenn auf den Tönen freundliche Geister zu mir wallen und zu mir sprechen mit lieblichen tröstenden Stimmen, als wenn das wiedergewonnene Leben mir die Bande reicht, mich aufzurichten aus dem Sarge, in dem mich eine feindliche Macht verschlossen! — Mit Blipesschnelle sprengen einzelne Reuter baher — auf den Schloshof! — 3ch schane berad — Bogislav! — mein Bogislav! schrie ich auf im Ueber-

maaß des höchsten Entzüdens! — Der Chevalier tritt ein, bleich — verflört — von unverhoffter Einquartierung — ganz fataler Unruhe stammelnd! — Ohne auf ihn zu achten, stürze ich herab

und liege meinem Bogislav in ben Armen! — Bu meinem Erftaunen erfuhr ich nun, bas ber Friebe icon

längst geschlossen und ber größte Theil der Truppen in vollem Rückmarsch begriffen. Alles das hatte mir der Chevalier verschwiegen und mich auf dem Schlosse wie seinen Gefangenen gehalten. Reiner, weder ich noch Bogislav konnten irgend ein Motiv dieser Pandlungsweise ahnen, aber Jeder fühlte dunkel, das hier irgend Unlauteres im Spiel sepn müsse. Der Chevalier war von Stund' an nicht mehr derselbe, dis zur Unart mürrisch, langweilte er uns mit Eigensinn und Reinigkeitskrämerei, ja, als ich im reinsten Gefühl der Dankbarkeit mit Enthusiasmus davon sprach, wie er mir das Leben gerettet, lächelte er recht bämisch dazwischen und gebehrdete sich wie ein kaunischer

Rach acht und vierzigftündiger Raft brach Bogislav auf, ich schloß mich ihm an. Bir waren frob, als wir die altväterische Burg, die mir nun vortam, wie ein buftres unbeimliches

Grillenfanger.

Befängniß, im Ruden hatten. — Aber nun fahre Du fort, Dagobert, benn recht eigentlich ift nun an Dir die Reihe, die feltsamen Ereignisse, die uns betrossen, fortzuspinnen.

Bie mag, begann Dagobert, wie mag man doch nur das wunderdare Ahnungsvermögen bezweifeln, das tief in der menschlichen Ratur liegt. Rie habe ich an meines Freundes Tod geglandt. Der Geist, der in Träumen verständlich aus dem Innern zu uns spricht, sagte es mir, daß Moris lebe, und daß die gebeimnisvollsten Bande ibn irgendwo umftridt bielten. An-

— Als ich vor einiger Zeit herkam, als ich Angelika in einer Stimmung fand, die mir, ich gestehe es, ein inneres Entsehen erregte, weil ich, wie in einem magischen Spiegel, ein fürchterliches Geheimniß zu erbliden glaubte — ja! ba reiste in mir der Entschluß, das fremde Land so lange zu durchpilgern, bis ich meinen Morit gefunden. — Rein Bort von der Seligkeit, von dem Entzüden, als ich schon in A. auf deutschem Grund und Boden meinen Morit wieder fand und mit ibm den Ge-

gelitas Berbindung mit bem Grafen gerichnitt mir bas Berg.

neral von S—en.
Alle Furien der hölle erwachten in meines Freundes Bruft, als er Angelikas Berbindung mit dem Grafen vernahm. Aber alle Berwünschungen, alle herzzerschneidende Klagen, daß Angelika ihm untreu worden, schwiegen, als ich ihm gewisse Bermuthungen mittheilte, als ich ihm versicherte, daß es in seiner Macht stebe, alse Unwesen auf einmal zu zerkören. Der Ge-

Macht fiehe, alles Unwesen auf einmal zu zerftören. Der General S—en bebte zusammen, als ich den Ramen des Grafen nannte, und als ich auf sein Geheiß, sein Antlit, seine Figur beschrieben, rief er aus, ja, kein Zweisel mehr, er ist es, er ist es selbst. —

Bernehmen Sie, unterbrach hier ber General ben Rebner,

vernehmen Ste mit Erftaunen, daß Graf S—i mir vor mehreren Jahren in Reapel eine theure Geliebte raubte durch fatanische Künste, die ihm zu Gebote standen. Ja, in dem Augenblick, als ich ihm den Degen durch den Leib kieß, erfaste sie und mich ein Höllendwerk, das uns auf ewig trennte!— Längst wußte ich, daß die Bunde, die ich ihm beigebracht, nicht einmal gefährlich gewesen, daß er sich um meiner Geliebten Hand beworden, ach!— daß sie an demfelden Tage, als sie getraut werden sollte, vom Rervenschlag getrossen, niedersant!—

Gerechter Gott, rief die Obriftin, drobte benn nicht wohl gleiches Schickfal meinem Bergenskinde? — Doch wie komme ich benn barauf, dies zu ahnen?

Es ift, fprach Dagobert, es ift die Stimme bes ahnenden Geiftes, Frau Obriftin, die mahrhaft ju Ihnen fpricht.

Und die gräßliche Erscheinung, fuhr die Obriftin fort, von der uns Morit erzählte an jenem Abende, als der Graf fo unheimlich bei uns eintrat?

Es fiel, nahm Moris das Wort, es fiel, so erzählte ich damals, ein entsehlicher Schlag, ein eiskalter Todeshauch wehte mich an, und es war als rausche eine bleiche Gestalt in zitternben, kaum kenntlichen Umrissen durch das Jimmer. Mit aller Kraft des Geistes bezwang ich mein Entsetzen. Ich behielt die Besinnung, mein Bogislav war erstarrt zum Tode. Als er nach vielem Mühen zu sich selbst gebracht wurde vom herbeigezusenen Arzt, reichte er mir wehmüthig die Hand und sprach: Bald — morgen schon enden meine Leiden! — Es geschah, wie er vorausgesetzt, aber wie die ewige Macht des himmels es beschlossen, auf ganz andere Weise, als er es wohl gemeint. Im dickten wüthendsten Gesecht am andern Morgen traf ihn

eine matte Kartätichentugel auf die Bruft, und warf ihn vom Pferde. Die wohlthätige Augel hatte bas Bild der Ungetreuen, das er noch immer anf der Bruft trug, in taufend Stüden zerfplittert. Leicht war die Contusion geheilt, und seit der Zeit bat mein Bogislav niemals etwas Unbeimliches verspürt, das

verftorend in fein Leben getreten fen follte.

So ift es, sprach ber General, und selbst bas Anbenten an bie verlorne Geliebte erfüllt mich nur mit bem milben Schmerz, ber bem innern Geist so wohl thut. — Doch mag unfer Freund Dagobert nur erzählen, wie es sich weiter mit uns begab.

Bir eilten, nahm Dagobert bas Bort, wir eilten fort von A. heute in der früheften Morgenbammerung trafen wir ein in dem kleinen Städtchen P., das sechs Reilen von hier entfernt. Bir gedachten einige Stunden zu raften, und dann wei-

ter zu reisen gerabesweges hieher. Wie warb uns, meinem Morit und mir, als aus einem Jimmer des Gaschofes uns Marguerite entgegen ftürzte, den Wahnsinn im bleichen Antlit. Sie siel dem Rittmeister zu Füßen, umschlang heulend seine Anie, nannte sich die schwärzeste Berbrecherin, die hundertmal den Tod verdient, siehte ihn an, sie auf der Stelle zu ermorden. Morits sieß sie mit dem tieften Abscheu von sich und rannte fort. — Ja! siel der Rittmeister dem Freunde ins Wort, ja, als ich Marguerite zu meinen Füßen erblickte, kamen alle Qualen jenes entsehlichen Justandes, den ich im Schlosse des

Spevaliers erlitten, über mich und entzündeten eine nie gekannte Buth in mir. Ich war im Begriff Margueriten den Degen durch die Bruft zu floßen, als ich mich mit Gewalt bezähmend, davon raunte.

3ch bob, fuhr Dagobert fort, ich bob Margueriten von ber Erbe auf, ich trug fie in bas Zimmer, es gelang mir, fie

was ich geahnet. Sie gab mir einen Brief, den fie von dem Grafen gestern um Mitternacht erhalten. hier ift er! Dagobert zog einen Brief hervor, schlug ihn auseinander

Dagobert zog einen Brief hervor, schlug ihn auseinander und las:
Flieben Sie, Marguerite! — Alles ift verloren! — Er naht der Berhafte. Alle meine Wiffenschaft reicht nicht hin gegen das bunkle Berbananis, das mich erfaßt am böchken Ziel

bas bunkle Berhängniß, bas mich erfaßt am höchften Ziel meines Seyns. — Marguerite! ich habe Sie in Geheimnisse eingeweiht, die das gewöhnliche Beib, das darnach strebte, vernichtet haben würden. Aber mit besonderer geistiger Kraft, mit festem startem Billen ausgerüstet, waren Sie eine würdige Schülerin des tief erfahrnen Meisters. Sie haben mir beigestanden. Durch Sie berrschte ich über Angelikas Ge-

muth, über ihr ganges inneres Befen. Dafür wollt' ich Ihnen bas Glud bes Lebens bereiten, wie es in Ihrer Seele lag, und betrat die geheimnisvollften gefährlichten Kreife, begann Operationen, vor benen ich oft mich selbst entsetze. Umsonft! — flieben Sie, sonft ift Ihr Untergang gewiß. — Bis zum höchsten Moment trete ich fühn ber seinblichen Macht

entgegen. Aber ich fühl' es, biefer Moment giebt mir ben jaben Tob! — Ich werbe einsam fterben. So wie ber Augenblid gekommen, wandre ich zu jenem wunderbaren Baum, unter beffen Schatten ich oft von ben wunderbaren Geheim-niffen zu Ihnen sprach, die mir zu Gebote stehen. Mar-

Die Ratur, die grausame Mutter, die abhold geworden ben entarteten Kindern, wirft den vorwißigen Spähern, die mit teder hand an ihrem Schleier zupfen, ein glänzendes Spielzeug hin, das sie verlockt und seine verderbliche Kraft gegen

querite! - entfagen Gie für immer biefen Gebeimniffen.

fie felbft richtet. — Ich erschlug einst ein Beib, in bem Augenblick, als ich wähnte, es in der höchsten Indrunft aller Liebe zu umfangen. Das lähmte meine Kraft, und doch hoffte ich wahnsinniger Thor, noch auf irdisches Glück! — Leben Sie wohl, Marguerite! — Geben Sie in Ihr Baterland zurück. — Geben Sie nach S. Der Chevalier von T. wird für Ihr Glück sorgen — Leben Sie wohl! —

Als Dagobert ben Brief gelefen, fühlten fic Alle von innerm Schauer burchbebt.

So muß ich, begann endlich bie Obristin leife, so muß ich an Dinge glauben, gegen die sich mein innerstes Gemüth sträubt. Aber gewiß ist es, daß es mir ganz unbegreislich blieb, wie Angelika sobald ihren Morih vergessen und sich ganz dem Grasen zuwenden konnte. Richt entgangen ist mir indessen, daß sie sich sast beständig in einem exaltirten Justande befand, und eben dies erfüllte mich mit den qualendsten Besorgnissen. Ich erinnere mich, daß sich Angelikas Reigung zum Grasen zuerst äußerte auf besondere Weise. Sie vertraute mir nämlich, wie sie beinahe in jeder Racht von dem Grasen sehr lebhaft und angenehm träume.

Ganz recht, nahm Dagobert bas Wort, Marguerite geftand mir ein, daß sie auf des Grafen Geheiß Rächte über bei Angelika zugedracht und leise, leise, mit liedlicher Stimme ihr des Grasen Namen ins Ohr gehaucht. Ja, der Graf selbst sep manchmal um Mitternacht in die Thüre getreten, habe Minuten lang den starren Blid auf die schlafende Angelika gerichtet, und sich dann wieder entsernt. — Doch bedarf es zett, da ich des Grasen bebeutungsvollen Brief vorgelesen, wohl noch eines Commentars? — Gewiß ist es, daß er darauf ausging, durch allersei geheime Künste auf das innere Gemüst pfpchifc an mirten, und bag ibm bies vermoge befonderer Raturfraft gelang. Er fand mit bem Chevalier von E. in Rerbinbung, und geborte ju jener unfichtbaren Soule, bie in Frankreich und Italien einzelne Glieber gablt, und aus ber alten V - fchen Schule entftanben feyn foll. - Auf feinen Anlag bielt ber Chevalier ben Rittmeifter feft in feinem Schloffe. und übte an ibm allerlei bofen Liebeszauber. - 3ch tonnte weiter eingeben in die geheimnisvollen Mittel, vermoge ber ber Graf mußte, fic bes fremben pfpchifden Pringips au bemeiftern, wie fie Marquerite mir entbedte, ich tonnte Manches erklaren aus einer Biffenschaft, bie mir nicht unbefannt, beren Ramen ich aber nicht nennen mag, aus Rurcht migberftanben au merben - bod man erlaffe mir biefes wenigftens für beute. - D für immer, rief bie Obriftin mit Begeifterung, nichts mehr von bem finftern unbefannten Reich, wo bas Grauen wohnt und bas Entfeten! - Dant ber ewigen Racht bes Dimmele, die mein liebes Bergenstind gerettet, die une befreit hat von dem unheimlichen Gaft, ber fo verftorend in unfer Baus trat. — Man befchloß anbern Tages nach ber Stadt aurudautebren. Rur ber Obrift und Dagobert blieben, um die Beerbigung bes Grafen zu beforgen.

Längst war Angelika des Rittmeisters glückliche Gattin. Da geschah es, daß an einem fürmischen Rovemberabend die Familie mit Dagobert in demselben Saal am lodernden Kaminsener saß wie damals, als Graf S—i so gespenstisch durch die Thüre hineinschritt. Wie damals heulten und pfiffen wunderliche Stimmen durch einander, die der Sturmwind in den Rauchfängen aus dem Schlase aufgestört. "Wist Ihr wohl noch, fragte die Obristin mit leuchtenden Bliden — erinnert Ihr Euch noch?" — "Rur keine Gespenstergeschichten!" rief

ber Obrift, aber Angelifa und Morit fprachen bavon, mas fie an jenem Abende empfunden, und wie fie icon bamals fic über alle Dagen geliebt, und tonnten nicht aufboren, bes Heinften Umftanbes ju ermabnen, ber fich bamale begeben, wie in allem nur ber reine Strahl ihrer Liebe fich abgesviegelt, und wie felbft bie fugen Schauer bes Grquens fich nur aus liebender febnfüchtiger Bruft erboben, und wie nur ber unbeimliche Baft, von ben gefvenftischen Untenftimmen verfündigt. alles Entfegen über fie gebracht. Ift es, fprach Angelita, ift es mein Bergens-Morit, benn nicht fo, als wenn bie feltfamen Zone bee Sturmwindes, bie fich eben jest boren laffen. gar freundlich ju uns von unferer Liebe fprachen? Bang recht, nabm Dagobert bas Bort, gang recht, und felbft bas Pfeifen und Birven und Bifden ber Theemaschine flingt gar nicht im Minbeften mehr graulich, sondern, wie mich bunkt, ungefabr fo, ale befanne fic bas barin verschloffene artige Sausgeiftlein auf ein bubiches Biegenlieb.

Da barg Angelika bas in hellen Rofenstammen aufglühenbe Antlit im Busen bes überglücklichen Morit. Der schlang aber ben Arm um bie holbe Gattin und lispelte leise: Giebt es benn noch hienieben eine höhere Seligkeit als biese?

Ich mert' es wohl, fprach Otimar, als er bie Erzählung geenbet hatte und bie Freunde in murrischem Stillschweigen verharrten, ich mert' es wohl, ihr sept von meinem Geschicht- lein eben nicht sonderlich erbaut. Wir wollen baber nicht weiter viel barüber reben, sondern es ber Bergeffenheit hingeben.

Und boch, nahm Cyprian bas Wort, und boch muß ich

meinen Freund in Schus nehmen. 3war könntet 3hr fagen, baß ich in gewiffer Art Parthey bin, ba Ottmar zu seinem Gericht manches Gewürz von mir empfing und diesmal eigent-lich in meiner Rüche kochte, mir alfo gar kein Urtheil anmasen barf, inbessen werbet 3hr boch selbst, wollt 3hr nicht ächte Radamanthen, alles schonungslos verdammen, zugestehen mitssen, daß manches in Ottmars Erzählung für serapiontisch gelten kann, wie zum Beisviel gleich der Ansang

Bang recht, unterbrach Theodor ben Rreund, Die Gefellschaft bei ber Theemaschine mag fur lebendig gelten, fo wie mandes andere im Berlauf ber Geschichte, aber aufrichtig geftanben, mit bergleichen gefvenftifden unbeimlichen Geftalten. wie ber frembe Graf, find mir icon ein wenig fart geschoren morben, und es möchte fdmer fallen, ihnen noch fürber Reubeit und Driginglität zu geben. Der frembe Graf gleicht bem Alban in bem Magnetiseur (ihr tennt bie Geschichte), fo wie überhaupt biese Ergählung mit Ottmars feiner eigentlich biefelbe Bafis hat. 3ch möchte baber sowohl unfern Ottmar als Dich mein Cyprianus bitten, bergleichen Unholde funftig gang aus bem Spiel ju laffen. Ditmarn wird bas möglich fepn, Dir Cyprian aber, glaub ich, niemale. Dir werden wir baber mobl erlauben muffen, bann und wann fold einen Gout anfauftellen. und nur die Bedingung machen tonnen, bag er mabrhaft feraviontisch, bas beißt, recht aus ber Tiefe beiner Kantafte bervorgegangen fev. Außerbem aber icheint ber Magnetifeur rhapfodifc, ber unbeimliche Gaft ift es aber in ber That.

Auch bier, fprach Theodor, muß ich meinen Freund in Sont nehmen. — Bist, daß unlängst bier gang in der Rabe sich wirklich eine Begebenheit zutrug, die ahnliches hat mit dem

Anbalt bes unbeimlichen Gaftes. In einen fillen gemuthlichen Kamilientreis trat, als eben allerlei Gefvenftergeschichten aufaetifct murben, plotlich ein Rrember, ber allen unbeimlich und grauenhaft ericien, feiner icheinbaren Rlachbeit und Altaalicfeit unerachtet. Diefer Rrembe verftorte aber burd fein Erfceinen nicht nur ben froben Abend, sonbern bann bas Glud, Die Rube ber gangen Kamilie auf lange Beit. Ein gludliches Beib ergreifen noch beute Tobesichauer, wenn fie an bie Aralift und Bosbeit bentt, mit ber jener Rrembe fie in fein Ret verloden wollte. Diefe Begebenbeit ergablie ich nun bamals Deimar'n und nichts wirfte auf ibn mebr, ale ber Moment, wie ber Frembe ploblich gefpenftifch bineintritt und mit bem iaben Schred, ju bem bas aufgeregte Gemuth geneigt, bie Abnung bes feindlichen Pringips alle ergreift. Diefer Moment ging lebendig auf in Ottmars Innern und ichuf die gange Erzähluna.

Da aber, unterbrach Ottmar lächelnd ben Freund, ein einzelner Moment, eine Situation noch lange keine Erzählung ift, vielmehr diese in ihrem ganzen Umfange mit allen Einzelnbeiten, Beziehungen u. f. f. six und fertig hervorspringen muß wie Minerva aus Jupiters Haupt, so konnte das Ganze nicht besonders gerathen und es half mir wenig, daß ich einzelne Jüge aus der Wirlichkeit nutte und doch vielleicht nicht ohne alles Geschick in das Fantaktiche hineinschob.

Ja, sprach Lothar, Du hast Recht, mein Freund! Ein einzelner frappanter Moment ift noch lange keine Erzählung, so wie eine einzelne glücklich erfundene dramatische Situation noch lange kein Theaterflück. Mir fällt dabei die Art ein, wie ein Theaterdichter, ber nicht mehr auf der Erde wandelt und bessen Schauer und Enischen erregender Lod wohl seine ärg-

sten Bibersacher versöhnt, sein Schuldbuch vertilgt haben mag, wie der seine Theaterstüde zu fabriziren pflegte. In einer Gesellschaft, der ich selbst beiwohnte, gestand er ohne Sehl, daß er irgend eine gute dramatische Situation, die ihm ausgegangen, erfasse, und dann dieser allein zu Gesallen irgend einen Cannevas zusammenleime, gleichsam so drum herum hinge. — Seine eigenen Worte! — Diese Erklärung gab mir den vollständigsten Ausschluß über das innerste Besen, den eigenthümlichsen Charaster der Stücke senes Dichters, vorzüglich aus der letzen Zeit. Keinem derfelben sehlt es an irgend einer sehr glücklich, sa ost genial erfundenen Situation. Um diese herum sind aber die Szenen, welche einen magern alltäglichen Stoff mühsam fortschleppen, gewoben wie ein lockes loses Gespinnst, jedoch ist die im Technischen vielgeübte Hand des Webers niemals zu verkennen.

Riemals? fprach Theobor, ich bachte boch jedesmal ba, wo der nur Gemeinpläten und alltäglicher Erbarmlichteit hulbigende Dichter fich ins romantische, wahrhaft poetische verfleigen wollte. Das merkwürdigfte traurigste Beispiel bavon giebt das sogenannte romantische Schauspiel Deodata, ein kurioser Bechselbalg, an dem ein wadrer Romponist nicht gute Musik hätte verschwenden sollen. Es giebt kein naiveres Bekennnis des ganzlichen Mangels an innerer Poesie, des ganzlichen Richtahnens höheren dramatischen Lebens, als wenn der Dichter der Deodata in dem Borwort die Oper deshalb verwirft, weil es unnatürlich sey, daß die Leute auf dem Theater sangen und dann versichert, er habe sich bemüht in folgendem romantischem Schauspiel den Gesang, den er eingemischt, nastürlich herbeizussühren.

Lag ruh'n, lag ruh'n die Todten, rief Cyprian.

## 

Und bas, fprach Lothar, und bas um fo mehr, als wie mich bunkt, ichon bie Mitternachtsftunde naht, die ber feelige Mann nuben könnte, uns wie er es im Leben seinen Rezensenten anzuthun pflegte, einige Ohrseigen zuzutheilen mit unsichtbarer Arallenfauft. In dem Augenblid rollte der Bagen heran, den Lothar des noch entfrafteten Theodors halber herausbestellt hatte und in dem die Freunde zurückehrten nach der Stadt.

## Sechster Abschnitt.

Den Sylvester, ben sonft nichts in ber Belt zu bewegen vermochte, zur schönen Jahreszeit bas Land zu verlassen, hatte boch eine unwiderstehliche psychische Gewalt nach ber Stadt gezogen. Es sollte nehmlich ein kleines Theaterstud, das er unlängst gedichtet, aufgeführt werden, und es scheint unmöglich, daß ein Dichter die erfte Darstellung seines Berks versaume,

Auch Binzenz hatte fich wieber aus bem Gewühl hervorgefunden, so war aber ber Serapionsklubb wenigstens für ben Augenblid wieder hergestellt und die Brüder versammelten fich in demselben freundlichen Gastgarten, in dem fie ihre lette Busammenkunft gehalten.

bat er auch babei mit vieler Angft und Roth zu tampfen.

Sylvefter ichien nicht berfelbe, er war beitrer, gesprächiger als jemals und ichien überhaupt wie einer, bem ein großes Glud wiberfabren.

Bar es, fprach Lothar, war es nicht vernünftig, daß wir unsere Jusammenkunft aufschoben, bis unseres Freundes Stüd aufgeführt worden? — Bir hatten unsern guten Serapionsbruder zerstreut, theilnahmlos, ja wie von einer schweren Last gebrückt gefunden. Immer hatte ihn fein eignes Berk wie ein boser Popanz genedt und gesoppt, aber nun nachdem es eigent-

lich erft enipuppt und als schöner Schmetterling emporgestattert, ber um mannigsache Gunft nicht umsonst gebuhlt hat, nun ist alles klar und bell in seinem Gemüth. Er steht verklart in dem Glanz des verdienten, ihm reichlich gespendeten Beisalls, und wir wollen es ihm nicht einen Augenblick verdenken, wenn er heute etwas stolz auf uns herabsieht, da keiner im Stande, es ihm nachzumachen und sechs oder acht hundert Nenschen mit einem Schlage zu elektristren. — Aber sedem das Seine, bein kleines Stück ist gut, Splvester, aber Du mußt es gestehen, daß die vortressliche Aufführung dem Wert erst recht tüchtige Flügel anseste. Du bist gewiß mit den Schauspielern im höchsten Grade zufrieden.

Allerdings, erwiederte Splvefter, wiewohl es febr fcwer ift, bag ein Theaterbichter mit ber Aufführung feines Berte aufrieben fenn follte. 3ft er nicht felbft jebe Perfon feines Stude, beren eigenthumlichfte Charafterifif mit allen ihren Bebingungen fich in feinem eignen Innern erzeugt bat, und icheint es nicht unmöglich, bag ein anderer fich jenen innerften Bebanten, ber bie Verson gebobren, fo aneigne ober vielmebr fo gang in fich aufnehme, um ibn rein und unverftort jum regen leben berauszuforbern? - Aber ber fforrifde Dichter will, bag bies gefdebe und je lebenbiger bie Verfon bes Studs in ibm aufgegangen, befto ungufriebener wirb er mit ber geringften Abweichung feyn, bie er in ber Geftaltung, in bem Spiel bes Schausvielers finbet. Gewiß ift es, bag baber ber Dicter an einer Befangenheit leibet, bie ihm ben Genuß feines Berte verbirbt und bag nur bann, wenn er fich biefer Befangenbeit zu entschwingen, wenn er feine Dichtung, feine Berfonen als losgeloft von feinem Innern, obieftiv zu betradten vermag, fein Bert ibn nach Umftanben erfreuen fann.

Aber, nahm Otimar bas Bort, aller Aerger, ben ein Theaterdichter empfinden mag, wenn er flatt feiner, andere und noch dazu den feinen ganz unähnliche Personen auftreten fieht, wird reich aufgewogen durch den Beifall des Publifums, für den fich tein Künftler verschließen kann und soll.

Allerbinge, fprach Splvefter weiter, allerbinge, und ba

ber Beifall junachft bem barftellenben Runftler gezollt wirb, fo überzeugt fich ber Dichter, ber auf feinem entfernten Platchen mit Bittern und Bagen, ja oft mit Aerger und Unmuth aufchaut. aulett: auch die fremde Berfon, die auf den Brettern ber feinigen wenigstens bie Borte nachspricht, fev gar nicht fo übel, wie man benten folle. Bewiß ift es auch, und fein bumaner, nicht in fich felbft gang verfeffener Dichter wird es laugnen, baß mander geniale Schausvieler, bem bie Verson bes Stude in wabrer Lebensfarbe aufgegangen, bem Dichter eine Charatteristif zu erschließen vermag, an bie er felbft, wenigstens nicht beutlich bachte, und bennoch für mabr anerkennen muß. Der Dichter icaut eine Perfon, bie aus feinen ingerften Elementen geboren, jedoch in ibm frembartiger Bestaltung, aber eben biefe Bestaltung entspricht jenen Elementen, ja es icheint unmöglich, bag fie andere fenn tonne, und er gerath über bas, was ohne fein zu icheinen, boch fein ift, in ein freudiges Erfaunen, ale ob er im engen Stublein plotlich einen Schat gefunden, beffen Erifteng er nicht geabnet.

Da, nahm Ottmar bas Wort, ba höre ich meinen lieben gutmuthigen Sylvester, bem sene Sitelkeit völlig fremd ift, an ber manches große wahrhafte Talent ben Erstidungstob stirbt. Irgend ein Theaterbichter hat einmal unverholen geäußert, baß es burchaus keine Schauspieler gebe, bie im Stande seyn sollten, ben ihm inwohnenden Geift zu erkennen, und die Perso-

nen, bie er schaffe, barzuftellen. — Bie so gang anders war es mit unferm großen berrlichen Schiller! Der gerieth einmal wirklich in jenes freudige Erftaunen, von dem Sploefter spricht, als er ben Ballenftein barftellen fab, und verficherte, nun erft

stehe sein held ihm recht lebendig in Fleisch und Blut vor Augen. Der ben Wallenstein darstellte, war aber Fleck, ber ewig unvergeßliche Peros unfrer Bühne.

Reberhaupt, sprach Lothar, bin ich überzeugt, und das Beispiel, welches Otimar so eben anführt, giebt den besten Beweis davon, daß der Dichter, dem in der Tiefe des Gemüths die wahrhaftige Erkenntniß der Aunst und mit ihr auch die Andacht aufgegangen, die den schaffenden Geist im Universum andetet, sich nicht heradzuwürdigen vermag zu dem schnöden Göpendienst, der nichts verehrt als sein eignes Ich, als einzig alles Bortressliche gebährenden Feissch. Sehr leicht wird ein großes Talent für ein wahrhaftes Genie geachtet, aber die Zeit vernichtet sehe Täuschung, indem das Talent ihren Anarissen erlleat, während sie über das wahrbafte Genie.

bas in unverletlicher Schönheit und Stärke fortlebt, nichts vermaa! — Um aber wieber auf unfern Sylvefter und fein

Theaterstüd zurückzukommen, so muß ich Euch bekennen, daß ich gar nicht zu begreifen vermag, wie jemand zu bem heroischen Entichluß kommen kann, ein Opus, das er feiner regen Fantasie und glücklichen schöpferischen Augenblicken verdankt, vor sich auf den schlüpfrigen schwankenden Breitern des Theaters heragiren zu lassen!

Die Freunde lachten und meinten, das Lothar nach seiner

gewöhnlichen Art und Beife wieber mit einer gang absonberlichen Meinung hervortreten wurde.

Bin ich, fprach Lothar, bin ich benn folch ein absonber-

lider Menfc, ber manchmal meint, mas fein anderer ju meinen gerabe aufgelegt ift? - Run mag es bem fevn wie ibm wolle, ich wieberbole, bag wenn ein orbentlicher Dichter mit treuem mabrbaftem Gemuth wie unfer Golvefter, ein Stite aufs Theater bringt, es mich bebunten will, ale entichlöffe er fic auf gut Glud burche Renfter ju fpringen aus bem britten Stod bes Daufes! - 3ch will es Euch nur gefteben! - Mis ich Euch verficherte, ich fen, ba Splveftere Stud gegeben murbe, gar nicht im Theater gewesen, fonbern urtheile nur von Borenfagen, fo babe ich Euch mit Gurer autigen Erlaubnis belogen! - Allerdings faß ich auf einem entfernten Platchen, ein zweiter Splvefter, ein zweiter Dichter bes Stude. Denn unmöglich war bei ibm felbft bie Grannung, bas feltsame aus Luft und Unmuth, aus beinabe bis jur Angft gefteigerter Befangenbeit gusammengesette Gefühl farter als bei mir. Jebes Bort bes Schausvielers, jebe feiner Bewegungen, Die mir nicht richtig ichien, verfette mir ben Athem und ich bacte: o bu mein himmel, tann bas wirken, tann bas gefallen? und ift benn ber Dichter baran Schulb?

Du machft, nahm Splvefter bas Wort, bas Ding zu arg. Auch mir versett, vorzüglich fängt bas Stud an, eine schlimme Beklommenheit ben Athem, bie fich, geht bas Ding gut von Statten; außert sich bas Publikum gnäbig, aber immer mehr und mehr verliert und einem sehr angenehmen Gefühl Plat macht, woran freilich bas egvistische Bohlgefallen an ber eignen Schöpfung ben größten Antheil haben mag.

D 3hr Theaterbichter, rief Bingeng, 3hr fepb die eitelsten, die es giebt, Euch ift ber Beifall der Menge ber mahre honig von Hybla, den 3hr genießt mit füßen Mienen! — Doch ich will ben Advocatum diaboli machen und beibringen, baß Euch

Eure Angk, Eure Beklommenheit, bie mancher bloß für ben Trampf ber Siteikeit, ber Gefallsucht halten möchte, eben so wenig zu verbenken ift, als jedem, ber ein hohes gewagtes Spiel spielt. Ihr set Euer Ich ein, und Beifall ift ber Gewinn, ber Berluft aber nicht allein verwundender Tadel, sondern noch, steigt dieser bis zu unverholner öffentlicher Aeußerung, jener Makel bes Lächerlichen, ber bas arafte und wenig-

ftens nach ber Deinung ber Frangofen bie fürchterlichfte Ber-Dammnis ift, die ein Menfch binieben bulben fann. - Tugenbbafte Frangmanner wollen baber ja auch viel lieber für ausgemachte Sourten gelten, als lächerlich ericeinen. - Bang gewiß ift es, daß ben ausgevochten Theaterbichter immer ber Aluch bee Lächerlichen trifft, ben er oft Beit feines Lebens nicht abicouttelt. Gelbft nachberiger Beifall bleibt zweibeutig, und foon mander, bem bergleichen gefcab, ift verzweiflungevoll in die trifte Einobe jener Dichtungen gefloben, die fich wie Schauspiele gebehrben, indeffen wie ber Autor auf bas beiligfte verfichert, burchaus nicht für bas Theater bestimmt find. 3ch gebe, fprach Theodor, Euch beiben, Lothar und Bingeng, aus tiefer Uebergeugung volltommen recht, bag es für einen Dichter, jumal aber einen Componiften, ein gar gemagtes Spiel ift, ein Bert auf bas Theater ju bringen. Es beißt fein Eigenthum Preis geben bem Binbe und ben Bellen. Be-

hört! hört! unterbrach Bingeng ben Freund, hört! bort! rufe ich wie die eblen Lords im englischen Parlement, wenn

benkt man nehmlich, von welchen taufend Zufälligkeiten bie Birtung eines Stude abhängt, wie oft ber gebachte und wohlberechnete Effekt irgend einer Stelle an bem Ungeschid eines einzigen Sangers, eines einzigen Inftrumentaliften icheitert.

wie oft -

ein ebler Lord im Begriff ftebt, recht aus ber Soule gu ichmaten. Theodor-bat eben nichts im Ginn als bie Dver, bie er por ein paar Jahren auf bas Theater brachte! Da ich nun, fprach er, ein Dupend miglungene Proben angeschaut babe, ba noch felbft in ber letten Sauptprobe ber Maestro mit meiner Partitur nicht gang im Reinen war, fo wie mit bem Berftandnis bes gangen Berts überhaupt, fo bin ich über bie 3weibeutigkeit bes Schickfale, bas gleich einer schwarzen Bolle über meiner Dichtung bangt, gang beruhigt. Fallt mein Bert, fo falle es benn! mir ift alle Beforgnig beshalb benommen, ich bin binweg über alle Angft und Beklommenbeit bes Autore - und mas bergleichen icone Rebensarten noch mehr waren. Genua, als ich am Tage ber Aufführung meinen Freund fab, und die Zeit ba war, nach bem Theater ju geben, wurde er ploplich leichenblag, lachte aber babei ungemein, niemand wußte recht worüber, versicherte febr beftig, beinabe babe er vergeffen, daß feine Oper beute gegeben wurde, wollte burdaus, als er ben Ueberrod anzuziehen unternahm, ben rechten Arm in ben linken Aermel fteden, fo bag ibm meine Beibulfe nothig, rannte bann, ohne ein Bort ju fprechen, wie befessen über bie Strafe, und fiel, ale in bem Augenblid, ba er in die Loge treten wollte, ber erfte Afford ber Duverture losichlug, bem erichrodenen Logenichließer in bie Arme, bann aber -

Still! fiill! rief Theodor, was meine Oper und beren Aufführung betrifft, fo will ich Euch, follt' es Euch einmal wieder gemüthlich sepn über Mufit zu sprechen, manches darüber sagen, aber heute tein Wort davon, tein einziges Wörtchen —

Schon viel zu viel, nahm Lothar bas Bort, haben wir überbem über ein und baffelbe geschwatt und jum Schluß will

ich nur noch bemerken, daß mir das Anekodichen von Boltaire sehr wohl gefällt, der einmal als ein Trauerspiel — irr' ich nicht, so war es Zaire — gegeben werden sollte, über das Schidsal seines Berks in solch schredlicher Angst war, daß er es gar nicht wagte, in das Theater zu gehen. Auf dem ganzen Bege von dem Theater bis zu seiner Bohnung waren aber Boten ausgestellt, die von Moment zu Moment ihm telegraphische Rachrichten von dem Gange des Stück zubringen mußten, so daß er auf seiner Stube im Schlafrod alle Quaalen, alle Luft des Autors gemächlich zu empfinden im Stande war.

Sollte, sprach Splvester, sollte bies Anetoötlein nicht eine gute Theaterszene geben, und zugleich eine tüchtige Aufgabe für einen Schauspieler seyn, der die sogenannten Sparakterrollen spielt? — Man denke sich Boltaire auf der Bühne — er empfängt die Rachrichten — "das Publikum ist unruhig! —" "Da, ruft er, ist es möglich, deine Theilnahme zu erregen, leichtsinniges Bolk! —" Das Publikum applaudirt, schrett vor Entzüden! — "Da! wadre Franzosen, ihr versteht Euern Boltaire und habt ihn —" das Publikum zischt, auch lassen sich Pfeissein hören! — "Berräther, treulose! — das mir, das mir —"

Salt, halt, rief Ottmar, Sylvefter macht uns hier in ber Begeisterung des Beifalls, ben er errungen, auf der Stelle ein ganzes Luftspiel, ftatt daß er als ein würdiger Serapionsbrusbruder für uns forgen und die Erzählung vorlesen soll, deren sehr anziehenden Stoff er mir vor einiger Zeit mittheilte und die er, wie ich weiß, ausgearbeitet und mitgebracht hat.

Bir haben, fprach Splvefter, so eben an Boltaire gedacht, Ihr möget baber, meine theuren Serapionsbrüber, an sein Biocle de Louis XIV. und an bies Zeitalter überhaupt selbst

## ----- 192 g----

benten, aus bem ich bie Ergablung entnommen, die ich bemuthigft Eurer gutigen Aufnahme empfehle.

Spipefter las:

## Das Fräulein von Scuberi.

Erzählung aus bem Beitalter Lubwig bes Bierzehnten.

In der Strafe St. Honorée war das kleine haus gelegen, welches Magdaleine von Scuberi, bekannt durch ihre anmuthigen Berse, durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Maintenon, bewohnte.

Spat um Mitternacht - es mochte im Berbfte bes Jabres 1680 fenn - murbe an biefes Saus bart und beftig angefolagen, bağ es im gangen Alur laut wieberballte. - Baptifte, ber in bes Krauleine fleinem Sausbalt Roch, Bebienten und Thurfteber qualeich vorftellte, mar mit Erlaubnis feiner Berricaft über land gegangen jur Dochzeit feiner Gowefter, und fo tam es, bag bie Martiniere, bes Frauleins Rammerfrau, allein im Saufe noch machte. Sie borte bie wieberbolten Solage, es fiel ibr ein, bag Baptifte fortgegangen, und fie mit bem Fraulein ohne weitern Sout im Dause geblieben fen; aller Frevel von Einbruch, Diebftabl und Mord, wie er jemals in Baris verübt worden, tam ibr in ben Ginn, es wurde ibr gewiß, bag irgend ein Saufen Meuter, bon ber Ginfamteit bes Paufes unterrichtet, ba braußen tobe, und eingelaffen ein bofes Borhaben gegen bie herrschaft ausführen wolle, und fo blieb fie in ihrem Zimmer gitternb und jagend, und ben Baptifte verwunschend sammt feiner Sowefter Dochzeit. Unterbeffen bonnerten bie Schläge immer fort, und es war ihr, als rufe eine Stimme bazwifden: Go macht boch nur auf um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! Enblich in fleigenber Anaft erariff bie Martiniere fonell ben Leuchter mit ber brennenben Rerge, und rannie binaus auf ben Klur; ba vernahm fie gang beutlich bie Stimme bes Anpochenben: Um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! "In ber That, bachte bie Martiniere, fo fpricht boch wohl tein Rauber; wer weiß, ob nicht gar ein Berfolgter Buflucht fucht bei meiner Berricaft, bie ja geneigt ift ju feber Boblthat. Aber lagt une vorfichtig fevn!" - Sie öffnete ein genfter und rief binab, wer benn ba unten in fpater Racht fo an ber Saustbur tobe, und alles aus bem Schlafe wede, indem fie ibrer tiefen Stimme fo viel Mannliches gu geben fic bemübte, ale nur moglich. In bem Schimmer ber Mondesftrablen, bie eben burch bie finftern Bolfen brachen. gewahrte fie eine lange, in einen bellgrauen Mantel gewidelte Geftalt, die ben breiten but tief in die Augen gebrudt batte. Sie rief nun mit lauter Stimme, fo, bag es ber unten pernehmen tonnte: Baptifte, Claube, Vierre, ftebt auf, und febt einmal zu, welcher Taugenichts uns bas Saus einschlagen will! Da fprach es aber mit fanfter, beinabe flagenber Stimme von unten berauf: Ach! la Martiniere, ich weiß ja, bag Ihr es fend, liebe grau, fo febr 3br Gure Stimme ju verftellen tradtet, ich weiß ja, bag Baptifte über Land gegangen ift, unb Ibr mit Gurer Berrichaft allein im Saufe fepb. Dacht mir nur getroft auf, befürchtet nichts. 3d muß burchaus mit Gurem Fraulein fprechen, noch in biefer Minute. "Bo bentt 36r bin, erwiederte die Martiniere, mein Fraulein wollt 3hr fpreden mitten in ber Racht? Bist 3br benn nicht, bag fie langft folaft, und bag ich' fie um teinen Preis weden werbe aus bem erften füßeften Schlummer, beffen fie in ihren Jahren wohl

bebarf." "3d weiß, fbrach ber Untenftebenbe, ich weiß, baf Guer Kräulein fo eben bas Manuscript ihres Romans, Clelia gebeißen, an bem fie rafilos arbeitet, bei Seite gelegt bat, und jett noch einige Berfe aufschreibt, die fie morgen bei ber Marquife be Maintenon vorzulefen gebentt. 3ch befdwore Euch, Krau Martiniere, habt die Barmbergigfeit, und öffnet mir bie Thure. Bift, bag es barauf antommt, einen Ungludlichen vom Berberben ju retten, wißt, bag Ebre, Rreibeit, ja bas Leben eines Menichen abbanat bon biefem Augenblid, in bem ich Guer Fraulein fprechen muß. Bebentt, baß Gurer Gebieterin Born ewig auf Euch laften wurde, wenn Gie erführe, baß Ihr es waret, bie ben Ungludlichen, welcher fam, ihre Dulfe au erfleben, bartbergia von ber Thure wiefet." "Aber warum fprecht ibr benn meines Rrauleins Mitleib an in biefer ungewöhnlichen Stunde, tommt morgen ju guter Beit wieber," fo fprach die Martiniere berab; ba ermieberte ber unten: "Rehrt fich benn bas Schickfal, wenn es verberbend wie ber tobtenbe Blit einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblid Rettung noch möglich ift, Die Bulfe aufgeschoben werben? Deffnet mir bie Thure, fürchtet boch nur nichts von einem Elenden, ber ichuplos, verlaffen von aller Belt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick Euer Fraulein um Rettung anfleben will aus brobenber Gefahr!" Die Martiniere vernahm, wie ber Untenftebenbe bei biefen Borten vor tiefem Schmerz ftobnte und ichluchzte; babei war ber Ton von feiner Stimme ber eines Junglings, fanft und einbringend tief in bie Bruft. Gie fühlte fich im Innerften bewegt, ohne fich weiter lange ju befinnen, bolte fie bie Schluffel berbei.

So wie fie die Thure taum geöffnet, brangte fich ungeftum bie im Mantel gehulte Geftalt hinein und rief, ber Martiniere

porbeifdreitenb in ben Rlur, mit wilber Stimme: "Rübrt mich ju Guerm graulein!" Erichroden bob bie Martiniere ben Leuchier in die Bobe, und ber Rergenschimmer fiel in ein tobibleides, furchtbar entftelltes Jünglingsantlis. Bor Schreden batte bie Martiniere ju Boben finten mogen, ale nun ber Menic ben Mantel auseinanderfolug, und ber blante Griff eines Stilets aus bem Bruftlat bervorragte. Es blitte ber Menich fie an mit funkelnden Augen und rief noch wilber als anvor: "Führt mich ju Guerm Fraulein, fage ich Guch!" Run fab bie Martiniere ihr Fraulein in ber bringenbften Gefahr, alle Liebe ju ber theuren Berrichaft, in ber fie augleich bie fromme, treue Mutter ehrte, flammte ftarter auf im Innern, und erzeugte einen Duth, beffen fie wohl felbft fic nicht fabig geglaubt batte. Sie marf die Thure ihres Gemachs, bie fie offen gelaffen, schnell ju, trat por dieselbe und sprach ftart und feft: "In ber That, Guer tolles Betragen bier im Saufe paßt folecht ju Guern fläglichen Borten ba braugen, bie, wie ich nun wohl merte, mein Mitleiben febr ju unrechter Beit ermedt baben. Mein graulein follt und werbet ibr jest nicht fprechen. Sabt 3br nichts Bofes im Ginn, burft ihr ben Tag nicht icheuen, fo tommt morgen wieber, und bringt Eure Gade an! - jest fchert Euch aus bem Saufe!" Der Menfch fließ einen bumpfen Seufzer aus, blidte bie Martiniere ftarr an mit entfetilichem Blid, und griff nach bem Stilet. Die Dartiniere befahl im Stillen ihre Scele dem Berrn, boch blieb fie fanbhaft, und fab bem Menichen ted ine Auge, indem fie fich fefter an bie Thure bes Gemache brudte, burch welches ber Menich geben mußte, um ju bem Fraulein ju gelangen. "Last mich zu Guerm Fraulein, fage ich Gud," rief ber Menfc nochmale. "Thut was ihr wollt, erwiederte bie Mar-

tiniere, ich weiche nicht von biefem Plat, vollenbet nur bie bofe That, die ihr begonnen, auch ihr werbet ben fcmachvollen Tob finden auf bem Greveplat, wie Gure verruchten Gpießgefellen." "Da, fdrie ber Denich auf, ihr babt recht, la Martiniere! ich febe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Rauber und Morber, aber meine Spiegaefellen find nicht aerichtet, find nicht gerichtet!" - Und damit jog er, giftige Blide ichießend auf die jum Tobe geanaftete frau, bas Stilet beraus. Jefus! rief fie, ben Todesftoß erwartend, aber in bem Augenblid ließ fich auf ber Straße bas Geflirr von Baffen. ber huftritt von Pferben boren. "Die Marechauffee - bie Marecauffer. Dulfe, Bulfe!" forie bie Martiniere. "Entfetliches Beib, bu willft mein Berberben - nun ift Alles aus, alles aus! - nimm! - nimm; gieb bas bem Fraulein beute noch - morgen wenn bu willft" - bieg leife murmelnb batte ber Menich ber Martiniere ben Leuchter weggeriffen, bie Rergen verlofcht und ihr ein Raftchen in bie Banbe gebrudt. Um beiner Seligfeit willen, gieb bas Raftchen bem Fraulein, rief ber Menich und fprang jum Saufe binaus. Die Mar-Ainiere war ju Boben gefunten, mit Mube ftand fie auf, und tappte fich in ber Finfterniß jurud in ihr Bemach, wo fie gang erschöpft, teines Lautes machtig, in ben Lehnstuhl fant. Run borte fie die Schluffel flirren, die fie im Schloß ber Sausthure hatte fteden laffen. Das Saus murbe jugeschloffen und leife unficere Eritte nabten fich bem Gemach. Feft gebannt, obne Rraft fich zu regen, erwartete fie bas Graftiche: boch wie gefoah ibr, als die Thure aufaina und fie bei bem Scheine ber Radtlampe auf ben erften Blid ben ehrlichen Baptifte erfannte; ber fab leichenblaß aus und gang verftort. "Um aller Beiligen willen, fing er an, um aller Beiligen willen, fagt mir Frau

Martiniere, mas ift gescheben? Ach bie Angft! bie Angft! -3d weiß nicht mas es mar, aber fortgetrieben bat es mid von ber Sochzeit geftern Abend mit Gewalt! - Und nun tomme ich in die Strafe. Frau Martiniere, bent ich, bat einen leifen Schlaf, die wird's wohl boren, wenn ich leife und fauberlich annoche an die Sausthure, und mich bineinlaffen. Da fommt mir eine ftarte Patrouille entgegen, Reuter, Jugvolt bis an bie Bahne bewaffnet, und balt mich an und will mich nicht fortlaffen. Aber jum Glud ift Desarais babei, ber Marechauffee-Lieutnant, ber mich recht gut fennt; ber fpricht, ale fie mir bie Laterne unter bie Rafe balten: Gi Baptifte, mo fommft bu ber bes Bege in ber Racht? Du mußt fein im Saufe bleiben und es buten. hier ift es nicht gebener, wir benten noch in Dieser Nacht einen auten Kana zu machen. 3br glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir biefe Borte aufe Berg fielen. Und nun trete ich auf die Sowelle, da fturgt ein verhüllter Mensch aus dem Saufe, bas blante Stilet in der Rauft, und rennt mich um und um - bas Saus ift offen, bie Schluffel fteden im Schloffe - fagt, mas bat bas Alles zu bebeuten?" Die Martiniere, von ihrer Todesanaft befreit, erzählte, wie fich Alles begeben. Beibe, fie und Baptiffe, gingen in ben Sausflur, fie fanden ben Leuchter auf bem Boben, wo ber frembe Menich ihn im Entflieben bingeworfen. "Es ift nur ju gewiß, sprach Baptifte, bag unser Fraulein beraubt und wohl gar ermordet werden follte. Der Mensch wußte, wie ihr erzählt, daß ihr allein wart mit bem Fraulein, ja fogar, baß fie noch machte bei ibren Schriften; gewiß mar es einer von ben verfluchten Gaunern und Spisbuben, Die bis ins Innere ber Baufer bringen, alles liftig ausfunbicaftend, mas ibnen jur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge bienlich. Und bas Heine Raficen, Frau Martiniere, bas, bent ich, werfen wir in die Seine, wo fie am tiefften ift. Wer fieht uns dafür, daß nicht irgend ein verruchter Unhold unferm guten Fräulein nach dem Leben trachtet, daß fie, bas Rafichen öffnend, nicht todt niederfinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten! — "Lange rathschlagend beschloffen die Getreuen endlich, dem Fräulein am andern Morgen Alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Rästichen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Borsicht geöffnet werden könne. Beide, erwägten sie genau jeden Umftand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, daß wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele seyn könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Perrschaft überlassen müßten.

Baptifte's Besorgniffe hatten ihren guten Grund. Gerade zu ber Zeit war Paris der Schauplat der verruchteften Greuel= thaten, gerade zu ber Zeit bot die teuflischste Erfindung ber Hölle die leichteften Mittel bazu bar.

Glaser, ein teutscher Apotheter, ber beste Chemiker seiner Beit, beschäftigte fich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchymistischen Bersuchen. Er hatte es barauf abgesehen, ben Stein ber Beisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, Ramens Exili. Diesem biente aber die Goldmacherkunft nur zum Borwande. Rur bas Mischen, Rochen, Sublimiren ber Giftstoffe, in benen Glaser sein beil zu sinden hoffte, wollt' er erlernen, und es gelang ihm endlich, senes seine Gift zu bereiten, bas ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf ber Stelle ober langsam tödtend,

burdaus feine Spur im menfoliden Rorper gurudlast, und alle Runft, alle Biffenicaft ber Merate taufct, bie, ben Giftmorb nicht abnend, ben Tod einer natürlichen Urfache jufchreiben muffen. Go vorfichtig Exili auch zu Berte ging, fo tam er boch in ben Berbacht bes Giftvertaufs, und wurde nach ber Baftille gebracht. In baffelbe Bimmer fperrte man balb barauf ben Sauptmann Gobin be Sainte Croix ein. Diefer batte mit ber Marquise be Brinvillier lange Beit in einem Berhältniffe gelebt, welches Schande über bie gange Familie brachte, und endlich, ba ber Marquis unempfindlich blieb für bie Berbrechen feiner Gemablin, ibren Bater, Dreux d'Aubray, Civil-Lieutnant ju Paris, nothigte, bas verbrecherische Baar burch einen Berbaftebefehl zu trennen, ben er wider ben Sauptmann auswirkte. Leibenschaftlich, obne Charafter, Frommigfeit beuchelnd und zu Laftern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersuchtig, rachfüchtig bis gur Buth, fonnte bem Sauvtmann nichts willfommner fevn als Exilis teuflisches Geheimniß, bas ibm die Macht gab, alle feine Zeinde ju vernichten. Er murbe Erilie eifriger Schuler, und that es balb feinem Meifter gleich, fo bag er, aus ber Baftille entlaffen, allein fortzuarbeiten im Stanbe mar.

Die Brinvillier war ein entartetes Beib, burch Sainte Croir wurde fie jum Ungeheuer. Er vermochte fie nach und nach, erft ihren eignen Bater, bei dem fie fich befand, ihn mit verruchterr heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüber, und endlich ihre Schwester zu vergiften; den Bater aus Rache, die andern der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Gistmörder giebt das entsehliche Beispiel, daß Berbrechen der Art zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weitern 3wed, aus reiner Luft daran, wie der Chemiser Ex-

perimente macht zu feinem Beranugen, baben oft Giftmorbet Versonen gemorbet, beren Leben ober Tod ihnen völlig gleich fenn tonnte. Das plotliche binfterben mehrerer Armen im Botel Dieu erreate fvater ben Berbacht, bag bie Brobte, welche bie Brinvillier bort wochentlich auszutheilen pfleate, um als Du= fter ber Krommigfeit und bes Bobltbuns ju gelten, vergiftet waren. Gewiß ift es aber, baß fie Taubenpafteten vergiftete, und fie ben Gaften, bie fie gelaben, vorfette. Der Chevalier bu Guet und mehrere andere Versonen fielen ale Opfer biefer bollischen Mablzeiten. Sainte Croix, fein Gebulfe la Chauffee, bie Brinvillier wußten lange Zeit ibre gräßliche Untbaten in unburchbringliche Schleier zu bullen; boch welche verruchte gift verworfener Menfchen vermag zu besteben, bat bie ewige Macht bes himmels beschloffen, icon bier auf Erben bie Frevler an richten! - Die Gifte, welche Sainte Croix bereitete, maren fo fein, bag, lag bas Pulver (poudre de succession nannten es die Parifer) bei der Bereitung offen, ein einziger Athemjug binreichte, fich augenblicklich ben Tob ju geben. Sainte Croix trug beshalb bei seinen Operationen eine Maste von feinem Glafe. Diefe fiel eines Tags, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole ichutten wollte, berab, und er fant, ben feinen Staub bes Giftes einathment, augenblidlich tobt nieber. Da er ohne Erben verstorben, eilten die Berichte berbei, um den Rachlag unter Siegel zu nehmen. Da fand fic in einer Rifte verschloffen bas gange bollische Arfenal bes Giftmorbe, bas bem verruchten Sainte Croir ju Gebote geftanben, aber auch die Briefe ber Brinvillier murben aufgefunden. bie über ibre Unthaten teinen 3meifel liegen. Gie flob nach Luttich in ein Rlofter. Desgrais, ein Beamter ber Marechauffee, wurde ihr nachgesenbet. Als Geiftlicher verfleibet, ericien er in dem Rlofter, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsehlichen Beibe einen Liebeshandel anzuknüpfen, und fie zu einer heimlichen Jusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verloden. Raum dort angekommen, wurde sie aber von Desgrais Häschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötlich in den Beamten der Narechausse, und nöthigte sie in den Bagen zu steigen, der vor dem Garten bereit fland, und von den Häschern umringt, gerades Begs nach Paris abfuhr. La Chaussee war schon früher enthauptet worden, die Brinvillier litt denselben Tod, ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt, und die Asche in die Lüste zerstreut.

Die Parifer athmeten auf, ale bas Ungeheuer von ber Belt mar, bas bie beimliche morberische Baffe ungeftraft richten konnte gegen ben Feind und Freund. Doch balb that es fich tund, bag bes verruchten ga Croix entsebliche Runft fich fort vererbt batte. Bie ein unfichtbares tudifches Gefvenft folich ber Morb fich ein in bie engften Rreife, wie fie Bermanbtichaft - Liebe - Freundschaft nur bilben tonnen, und erfaßte ficher und ichnell bie ungludlichen Opfer. Der, ben man beute in blubenber Gefundheit gefeben, mantte morgen frant und fiech umber, und feine Runft ber Merzte fonnte ibn vor bem Tobe retten. Reichthum - ein einträgliches Amt ein icones, vielleicht ju jugendliches Beib - bas genügte gur Berfolgung auf ben Tob. Das graufamfte Distrauen trennte bie beiligften Banbe. Der Gatte gitterte vor ber Gat= tin - ber Bater vor bem Gobn - bie Schwefter vor bem Bruber. - Unberührt blieben bie Speifen, blieb ber Bein bei bem Dabl, bas ber Freund ben Freunden gab, und wo fonft Luft und Scherz gewaltet, fvabten verwilberte Blide nach

bem verkappten Mörber. Man fah Familienväter ängfilich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen, und in diefer, jener schmubigen Garkuche felbst bereiten, in ihrem eigenen Sause teuflischen Berrath fürchtenb. Und boch war manchmal die größte, bedachteste Borsicht vergebens.

Der Sonia, bem Unmefen, bas immer mehr überhand nabm, ju fleuern, ernannte einen eigenen Gerichtsbof, bem er ausschließlich bie Untersuchung und Beftrafung biefer beimlichen Berbrechen übertrug. Das war bie fogenannte Chambre ardente, bie ibre Sigungen unfern ber Baftille bielt, und melder la Regnie ale Prafibent vorftand. Mehrere Zeit binburd blieben Regnies Bemühungen, fo eifrig fie auch feyn mochten, fruchtlos, bem verschlagenen Desgrais mar es vorbebalten. ben gebeimften Schlupfwintel bes Berbrechens zu entbeden. -In ber Borftabt Saint Germain wohnte ein altes Beib. la Boifin gebeißen, Die fich mit Babrfagen und Beifterbeichmoren abgab, und mit Bulfe ihrer Spieggesellen, le Sage und le Bigoureux, auch felbft Perfonen, die eben nicht fowach und leichtgläubig ju nennen, in Furcht und Erftaunen ju feben wußte. Aber fie that mehr ale biefes. Exilis Schulerin wie la Croix, bereitete fle wie biefer, bas feine, fpurlofe Bift, und balf auf biefe Beife ruchlofen Gobnen gur fruben Erbfcaft, entarteten Beibern jum andern jungern Gemabl. Desgrais brang in ibr Bebeimnis ein, fie geftand alles, bie Chambre ardente verurtheilte fie jum Regertobe, ben fie auf bem Greveplate erlitt. Dan fant bei ibr eine Lifte aller Verfonen. bie fich ibrer Gulfe bedient hatten; und fo tam es, bag nicht allein hinrichtung auf hinrichtung folgte, fonbern auch fomerer Berbacht felbft auf Perfonen von bobem Anfeben laftete. So glaubte man, daß ber Cardinal Bongy bei ber la Boifin das Mittel gefunden, alle Personen, benen er als Erzbischof von Rarbonne Pensionen bezahlen mußte, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Perzogin von Bouillon, die Gräfin von Soisons, beren Ramen man auf der Liste gefunden, der Berbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst François Henri de Montmorenci, Boudebelle, Perzog von Luremburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont.

Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre ardonte. Er ftellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und la Regnies Daß in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollfommen ausmittelte, daß des Derzogs Berbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er

hatte sich einmal von le Sage das Horostop stellen lassen.
Gewiß ist es, daß blinder Eifer den Präsidenten la Regnie zu Gewaltstreichen und Grausamteiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charafter der Inquisition an, der geringfügigste Berdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzuthun. Dabei war Regnie von garstigem An-

gefragt, ob fie ben Teufel gesehen? erwiederte: mich bunkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick!

Baprend nun auf bem Greveplat bas Blut Schuldiger und Berbachtiger in Stromen floß, und endlich ber heimliche Giftmord feltner und feltner wurde, zeigte fich ein Unheil andrer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gau-

feben und heimtudifchem Befen, fo bag er balb ben bag berer auf fich lub, beren Racher ober Schutzer zu fenn er berufen wurde. Die Bergogin von Bouillon, von ihm im Berbore

andrer Art, welches neue Befturzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Befit zu bringen. Der reiche Schmud, taum getauft, verschwand auf unbeareifliche Beife, mochte er verwahrt fenn wie er wollte. Roch viel arger mar es aber, bas Jeber, ber es maate, jur Abendzeit Jumelen bei fich ju tragen, auf offener Strafe ober in finftern Bangen ber Baufer beraubt, ja wobl gar ermorbet murbe. Die mit bem Leben bavon gefommen, fagten aus, ein Fauftichlag auf ben Ropf babe fie wie ein Betterftrabl niebergefturgt, und aus ber Betaubung erwacht, batten fie fich beraubt, und am gang andern Orte als ba, wo fie ber Schlag getroffen, wieber gefunden. Die Ermorbeten, wie fie beinahe jeden Morgen auf der Straße ober in ben Saufern lagen, batten alle biefelbe tobtliche Bunbe. Ginen Doldflich ins Berg, nach bem Urtbeil ber Mergte fo fonell und ficher töbtenb, bag ber Bermundete feines Lautes machtig ju Boben finten mußte. Ber mar an bem üppigen Sofe Ludwig bes XIV., ber nicht in einen geheimen Liebeshandel verftridt, fpat jur Beliebten ichlich, und mandmal ein reiches Gefchent bei fich trua? - Ale ftunben bie Gauner mit Geiftern im Bunbe, wußten fie genau, wenn fich fo etwas gutragen follte. Oft erreichte ber Ungludliche nicht bas Saus, wo er Liebesglud ju genießen bachte, oft fiel er auf ber Schwelle, ja vor bem Bimmer ber Beliebten, die mit Entfeten ben blutigen Leichnam fand.

Bergebens ließ Argenson, ber Polizeiminister, Alles aufgreisen in Paris, was von bem Bolt nur irgend verdächtig schien, vergebens wüthete la Regnie, und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Thäter war nicht zu finden. Rur die Borsicht, sich die an die Zähne zu bewassen, und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen, und doch fanden sich Beispiele, daß der Diener mit Steinwürfen geängstet, und der Perr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde.

Merkwürdig war es, daß aller Rachforschungen auf allen Plagen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet nicht bas mindefte von ben geraubten Aleinodien zum Borschein kam, und also auch hier keine Spur fich zeigte, die hatte verfolgt werden können.

Desgrais schäumte vor Buib, daß selbft feiner Lift die Spipbuben zu entgeben wußten. Das Biertel ber Stadt, in bem er fich gerade befand, blieb verschont, mabrend in ben andern, wo Reiner Boses geahnt, ber Raubmord feine reichen Opfer erspähte.

Desgrais befann sich auf das Kunststud, mehrere Desgrais zu schaffen, sich untereinander so abnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Pascher nicht wußten, wo ber rechte Desgrais stede. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupswinkeln, und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlast einen reichen Schmud bei sich trug. Der blieb unangesochten; also auch von dieser Maaßregel waren die Gauner unterrichtet. Desarais geriebt in Verzweissung.

Eines Morgens kommt Desgrais zu bem Prasibenten la Regnie, blaß, entstellt, außer sich. — Bas habt 3hr, was für Rachrichten? — Fandet 3hr die Spur? ruft ihm der Prasibent entgegen. "Da — gnädiger Derr, fängt Desgrais an, vor Buth stammelnd, ha gnädiger Derr — gestern in der Racht — unfern des Louvres ist der Marquis de la Fare angefallen worden in meiner Gegenwart." Dimmel und Erde, jauchzt la Regnie auf vor Freude — wir haben sie! — "D hört nur, fällt Desgrais mit bitterm Lächeln ein, o hört nur erst, wie sich Alles begeben. — Am Louvre sieh ich also, und passe, die ganze Hölle in der Brust, auf die Teusel, die mei-

ner fpotten. Da tommt mit unficerm Schritt immer binter fich schauend eine Geftalt bicht bei mir vorüber, ohne mich ju feben. 3m Mondesfchimmer ertenne ich ben Marquis be la Rare. 36 fonnt' ibn ba erwarten, ich mußte, wo er binfolic. Raum ift er gebn - swolf Schritte bei mir vorüber, ba fpringt wie aus ber Erbe berauf eine Rigur, fomettert ibn nieber und fällt über ibn ber. Unbefonnen, überrascht von bem Augenblid, ber ben Morder in meine Sand liefern tonnte, fdrie ich laut auf, und will mit einem gewaltigen Sprunge aus metnem Schlupfwinkel beraus auf ihn jufeten; ba verwidle ich mich in ben Mantel und falle bin. 3ch febe ben Menfchen wie auf den Alugeln des Bindes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ibm nach - laufend ftoge ich in mein born aus der Kerne antworten die Vfeifen der Bafder - es wird lebendig - Baffengeflirr, Pferdegetrappel von allen Seiten. hierher - hierher - Desgrais - Desgrais! fcreie ich, bag es burd bie Strafen hallt. - 3mmer febe ich ben Menfchen por mir im bellen Monbichein, wie er, mich ju taufden, ba bort - einbiegt; wir fommen in die Strafe Ricaife, ba fcbeinen seine Rrafte ju finten, ich ftrenge bie meinigen bopvelt an - noch funfzehn Schritte höchstens bat er Borfprung" -"Ihr holt ibn ein — ihr padt ibn, die Bafcher tommen" ruft la Regnie mit bligenden Augen, indem er Desgrais beim Arm ergreift, als fen ber ber fliebenbe Morber felbft. - "Runfgebn Schritte, fahrt Desgrais mit bumpfer Stimme und mubfam athment fort, funfgebn Schritte vor mir fpringt ber Denich auf die Seite in ben Schatten und verschwindet burch bie Mauer." "Berschwindet? - burch bie Mauer! - Gepb ihr rafend," ruft la Regnie, indem er zwei Schritte gurud tritt und die Bande zusammenschlägt. "Rennt mich, fabrt Desgrais fort, fich bie Stirne reibend wie einer, ben bofe Bebanten plagen, nennt mich, gnabiger Berr, immerbin einen Rafenben, einen thorichten Beifterfeber, aber es ift nicht anbers, als wie ich es Euch ergable. Erftarrt flebe ich vor ber Mauer, als mehrere Bafder athemlos berbeitommen; mit ihnen ber Darquis be la Rare, ber fich aufgerafft, ben blogen Degen in ber Sand. Bir gunden bie gadeln an, wir tappen an ber Mauer bin und ber; teine Gpur einer Thure, eines Renfters, einer Deffnung. Es ift eine ftarte fleinerne Sofmauer, Die fic an ein Saus lebnt, in bem Leute mobnen, gegen bie auch nicht ber leifeste Berbacht auftommt. Roch beute babe ich Alles in genauen Augenschein genommen. - Der Teufel felbft ift es, ber uns fovot." Desarais Geschichte murbe in Paris befannt. Die Rovfe maren erfüllt von ben Baubereien, Geifterbefdmorungen, Teufelebundniffen ber Boifin, bee Bigoureur, bee berüchtigten Prieftere le Sage; und wie es benn nun in unserer ewigen Ratur liegt, bag ber Sang jum Uebernatürlichen, jum Bunderbaren alle Bernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als bag, wie Desgrais nur im Unmuth gefagt, wirklich ber Teufel felbst bie Berruchten foube, die ibm ibre Seelen vertauft. Man tann es fic benten, bag Desarais Geschichte mancherlei tollen Schmud erhielt. Die Ergablung bavon mit einem Solgichnitt barüber, eine gräßliche Teufelsgeftalt vorftellend, die vor bem erschrodenen Desgrais in die Erbe verfinft, wurde gebrudt und an allen Eden verfauft. Genug, bas Bolf einzuschüchtern, und felbft ben Dafdern allen Muth zu nehmen, bie nun gur Rachtzeit mit Bittern und Bagen die Strafen burchirrten, mit Amuletten behangt, und eingeweicht in Beihwaffer.

Argenfon fab die Bemühungen ber Chambre ardente fchet-

tern, und ging ben König an, für das neue Berbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, ber mit noch ausgebehnterer Macht ben Thätern nachspüre und fie ftrase. Der König, überzeugt, schon ber Chambre ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von bem Greuel unzähliger Pinrichtungen, die ber blutgierige la Regnie veranlaßt, wies ben Borschlag ganzlich von der Hand.

Man mablte ein anderes Mittel, ben König für die Sache ju beleben.

In ben Bimmern ber Maintenon, wo fic ber Ronig Radmittags aufzuhalten, und wohl auch mit feinen Miniftern bis in bie fpate Racht binein ju arbeiten pflegte, murbe ibm ein Gebicht überreicht im Ramen ber gefährbeten Liebhaber, welche flagten, bag, gebiete ihnen bie Galanterie, ber Beliebten ein reiches Geschent zu bringen, fie allemal ihr Leben baran seten mußten. Ehre und Luft fev es, im ritterlichen Rampf fein Blut für bie Geliebte ju verspriten; andere verhalte es fic aber mit bem beimtüdischen Anfall bes Morbers, wiber ben man fich nicht wappnen könne. Ludwig, ber leuchtenbe Polarftern aller Liebe und Galanterie, ber moge bellaufftrablenb bie finftre Racht gerftreuen, und fo bas fcmarge Geheimniß, bas barin verborgen, enthüllen. Der göttliche Belb, ber feine Reinde niedergeschmettert, werde nun auch fein fiegreich funtelndes Schwerdt juden, und wie Berkules bie Lernaische Schlange, wie Thefeus ben Minotaur, bas bedrobliche Ungebeuer befampfen, bas alle Liebesluft meggebre, und alle Frende verbuftre in tiefes Leid, in troftlofe Trauer.

So ernft bie Sache auch war, fo fehlte es biefem Gebicht boch nicht, vorzüglich in ber Schilberung, wie bie Liebhaber auf bem heimlichen Schleichwege jur Geliebten fic ängftigen

mußten, wie die Angft foon alle Liebesluft, jebes foone Abentheuer ber Galanterie im Aufleimen tobte, an geiftreid - wibigen Benbungen. Ram nun noch bingu, bag beim Schluß Alles in einen bochtrabenden Banegprifus auf Ludwig XIV. ausging. fo tonnte es nicht feblen, bag ber Ronia bas Gebicht mit fictlichem Boblgefallen burchlas. Damit ju Stanbe gefommen, brebte er fich, bie Augen nicht wegwendend von dem Bapier, rafc um jur Maintenon, las bas Gebicht noch einmal mit Lauter Stimme ab, und fragte bann anmutbig lächelnb, mas fe von ben Bunfden ber gefährbeten Liebhaber balte? Die Maintenon, ihrem ernften Sinne treu und immer in ber Karbe einer gewiffen Krömmigfeit, erwieberte, baß gebeime verbotene Bege eben feines besondern Schutes wurdig, die entfetlichen Berbrecher aber mohl besonderer Maagregeln ju ihrer Bertilaung werth waren. Der Ronig, mit biefer ichwantenben Antwort unzufrieben, folug bas Pavier zusammen, und wollte aurud au bem Staatsfefretair, ber in bem anbern Rimmer arbeitete, als ibm bei einem Blid, ben er feitwarts marf, bie Scuberi ine Auge fiel, bie jugegen war, und eben unfern ber Maintenon auf einem fleinen Lebnfeffel Blat genommen batte. Anf viefe fdritt er nun los; bas anmutbige Ladeln, bas erft um Mund und Bangen fvielte, und bas verschwunden, aemann wieder Oberhand, und bicht por bem Fraulein fiebend, und bas Gebicht wieber auseinander faltend, fprach er fanft: Die Marquife mag nun einmal von ben Galanterien unferer verliebten herren nichts wiffen, und weicht mir aus auf Begen, die nichts weniger als verboten find. Aber 36r. mein Braulein, mas haltet 3br von biefer bichterifchen Supplit? -Die Scuberi ftand ehrerbietig auf von ihrem Lebnseffel, ein flüchtiges Roth überflog wie Abendourpur die blaffen Banges

ber alten würdigen Dame, fie fprach, fich leife verneigend mit niebergeichlagenen Augen :

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

Der König, ganz erstaunt über ben ritterlichen Geist diefer wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blipenden Augen: Beim heiligen Dionys, Ihr habt Recht, Fräulein! Keine blinde Maaßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schüpen; mögen Argenson und la Regnie das

Ihrige thun! -

Alle bie Greuel ber Zeit schilberte nun bie Martiniere mit ben lebhafteften Farben, ale fie am andern Morgen ihrem Fraulein erzählte, was fich in voriger Racht zugetragen, und übergab ihr gitternd und gagend bas geheimnisvolle Raftden. Sowohl fie ale Baptifte, ber gang verblaft in ber Ede ftanb. und por Angft und Beklommenbeit bie Nachtmute in ben Sanben fnetend, taum fprechen fonnte, baten bas Rraulein auf bas wehmuthigfte um aller Beiligen willen, boch nur mit moglidfter Bebutfamteit bas Raftden ju öffnen. Die Scuberi, bas vericollene Gebeimnis in ber Sand wiegend und prüfend. fprach lächelnb: 36r febt Beibe Gefvenfter! - Dag ich nicht reich bin, baß bei mir feine Schape, eines Morbes werth, ju bolen find, bas wiffen bie verruchten Meuchelmorber ba brau-Ben, die, wie ibr felbft fagt, das Innerfte ber Saufer ersväben. wohl eben so gut als ich und ibr. Auf mein Leben soll es abgesehen sepn? Wem kann mas an dem Tode liegen einer Person von drei und fiebzig Jahren, die niemals andere verfolgte als die Bosewichter und Ariedensftörer in den Romanen, die fie felbst schuf, die mittelmäßige Berse macht, welche niemandes Reid erregen können, die nichts hinterlassen wird, als den Staat des alten Frauleins, das bisweilen an den hof ging, und ein paar Dutend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt! Und du, Martiniere! du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schweckhaft beschreiben wie du willst, doch kann ich nicht glauben, daß er Boses im Sinne getragen.

Alfo! -

Die Martiniere pralite brei Schritte jurud, Baptifte fant mit einem bumpfen Ach! halb in bie Anie, als bas Fraulein nun an einen hervorragenden ftablernen Anopf brudte, und ber Dedel bes Kafichens mit Gerausch aufsprang.

Bie erftaunte bas Fraulein, als ihr aus bem Raftchen ein Daar goldne, reich mit Juwelen befette Armbanber, und eben ein folder Salsidmud entgegen funtelten. bas Geschmeibe beraus, und indem fie bie mundervolle Arbeit bes Salsschmude lobte, beaugelte bie Martiniere bie reichen Armbanber, und rief einmal über bas andere, bag ja felbft bie eitle Montespan nicht folden Schmud befite. Aber mas foll bas, was hat bas ju bebeuten, fprach bie Scuberi. In bem Augenblid gewahrte fie auf bem Boben bes Raftchens einen Meinen aufammengefalteten Bettel. Dit Recht hoffte fie ben Auffdluß bes Gebeimniffes barin ju finden. Der Zettel, faum batte fie, mas er enthielt, gelefen, entfiel ihren gitternben Banben. Gie marf einen fprechenden Blid jum himmel, und fant bann wie balb obnmächtig in ben Lebnfeffel gurud. Eridroden fprang bie Martiniere, fprang Baptifte ibr bei. "D rief fie nun mit von Ebranen balb erflidter Stimme, o ber Rrantung, o ber tiefen Beschämung! Duß mir bas noch geschehen im hoben Alter! Dab ich benn im thörichten Leichtsinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? — D Gott, find Borte, halb im Scherz hingeworfen, solder gräßlichen Deutung fä-big! — Darf bann mich, bie ich ber Tugenb getreu und ber

Rrömmigkeit tabellos blieb von Rindheit an, barf bann mich

das Berbrechen des teuflischen Bundnisses zeihen?"

Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die Martiniere und Baptiste ganz verwirrt und beklommen nicht wußten, wie ihrer guten Derrschaft beisteben in ihrem großen Schwerz.

Die Martiniere hatte ben verhängnifvollen Zettel von der Erbe aufgehoben. Auf bemfelben ftanb:

Un amant qui craint les voleurs

n'est point digne d'amour.
,, Euer scharffinniger Geift, hochgeehrte Dame, hat uns,

"bie wir an ber Schwäche und Zeigheit bas Recht bes Stär"tern üben, und uns Schäße zueignen, die auf unwürdige
"Beise vergeubet werden sollten, von großer Berfolgung
"errettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit nehmet
"gütig biesen Schmuck an. Es ift bas Kostbarke, was wir
"seit langer Zeit haben auftreiben können, wiewohl Euch,

"wurdige Dame! viel iconeres Geschmeibe gieren follte, als "biefes nun eben ift. Wir bitten, daß Ihr und Eure Freund"ichaft und Guer hulbvolles Andenken nicht entziehen möget."

Die Unsichtbaren.

Ift es möglich, rief die Scuderi, als sie sich einigermaßen erholt hatte, ift es möglich, daß man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn so weit treiben kann? — Die Sonne schien bell

burch die Fenstergardinen von hochrother Seibe, und so tam es, daß bie Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Rastchen lagen, in röthlichem Schimmer aufbliten. Hinblidend verhüllte die Scuderi voll Entsepen das Gesicht, und besahl der Martiniere, das fürchterliche Geschmeibe, an dem das Blut der Ermordeten klebe, augenblidlich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmud und Armbänder sogleich in das Käsichen verschissen, meinte, daß es wohl am gerathensten seyn würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben, und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Käsichens zugetragen.

Die Scuberi ftand auf und schritt schweigend langsam im Bimmer auf und nieber, als finne fie erft nach, was nun zu thun fep. Dann befahl fie bem Baptifte, einen Tragseffel zu holen, ber Martiniere aber, fie anzukleiben, weil fie auf ber Stelle bin wolle gur Marquise be Maintenon.

Sie ließ fich hintragen zur Marquise gerade zu ber Stunde, wenn biese, wie die Scuderi wußte, sich allein in ihren Gemächern besand. Das Käftchen mit den Juwelen nahm sie wit fic.

Wohl mußte die Marquise sich hochverwundern, als sie das Fräulein, sonft die Würde, ja trot ihrer hohen Jahre, die Liebenswürdigkeit, die Anmuth selbst, eintreten sah blaß, entestellt, mit wankenden Schritten. "Bas um aller Deiligen willen ist Euch widerfahren?" rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz ausser sich selbst, kaum im Stande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suche, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Bortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu

verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie Alles von Moment zu Moment erfahren, urtheilte, daß die Scuberi sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, daß der Hohn verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüth treffen könne, und verlangte zulest den Schmud zu sehen.

Die Scuberi gab ihr das geöffnete Käftchen, und die Marquise konnte fich, als fie das köftliche Geschweibe erblickte, des lauten Ausrufs der Berwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst ses kleine Häften der verschlungenen Ketten gearbeitet war.

Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: "Bist ihr wohl, Fräulein! daß diese Armbänder, diesen Halsschmud niemand anders gearbeitet haben kann, als René Cardillac?" — René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Ser klein als groß, aber dreitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac, hoch in die sunfziger Jahre vorgerückt, noch die Krast, die Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Krast, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dick, frause, röthliche Daupthaar und das gedrungene, gleißende Antlit. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Chrenmann, uneigennüßig, offen, ohne Pinterhalt, stets zu helfen bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blist aus Neinen, tiessliegenden, grün funkelnden Augen hätten ihn in den

Berbacht beimlicher Tude und Bospeit bringen tonnen. gelagt, Carbillac war in feiner Runft ber Befdidtefte nicht fomobl in Varis, als vielleicht überbaupt feiner Beit. Innia vertraut mit ber Ratur ber Ebelfteine, wußte er fie anf eine Art au bebandeln und au faffen, bas ber Schmud, ber erft für unicheinbar gegolten, aus Carbillace Bertfigtt bervoraina in glangenber Bracht. Beben Auftrag übernabm er mit brennenber Begierbe und machte einen Preis, ber, fo geringe mar er, mit ber Arbeit in feinem Berbaltniß ju fleben ichien. Dann ließ ihm bas Bert feine Rube, Tag und Racht borte man ibn in feiner Bertftatt bammern und oft, war bie Arbeit beinabe vollenbet, miffiel ibm ploblich bie gorm, er zweifelte an ber Bierlichkeit irgend einer Faffung ber Juwelen, irgend eines fleinen Batchens - Anlag genug, bie gange Arbeit wieber in ben Schmelztiegel zu werfen und von neuem anzufangen. So murbe febe Arbeit ein reines, unübertreffliches Reiftermert. bas ben Befteller in Erftannen feste. Aber nun mar es taum moglich, bie fertige Arbeit von ibm ju erhalten. Unter taufend Bormanben bielt er ben Befteller bin von Boche ju Boche, von Monat zu Monat. Bergebens bot man ibm bas Doppelte für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als ben bebungenen Preis wollte er nehmen. Dufte er bann endlich bem Andringen bes Bestellers weichen, und ben Gomud berausgeben, fo tonnte er fich aller Beichen bes tiefften Berbruffes, ja einer innern Buth, bie in ibm tochte, nicht erwehren. Satte er ein bebeutenberes, vorzüglich reiches Bert, vielleicht viele Taufende an Berth, bei ber Roftbarkeit ber Juwelen, bei ber übergierlichen Golbarbeit abliefern muffen, fo war er im Stanbe, wie unfinnig umbergulaufen, fich, feine Arbeit, Alles um fic ber vermunichend. Aber fo wie einer binter ibm ber-

rannte und laut forie: "René Carbillac, mochtet Ihr nicht einen iconen Salsidmud machen für meine Braut - Arme banber für mein Dabchen u. f. w." bann fant er vloslich Mill. bliste ben an mit seinen kleinen Augen und fragte, bie Bande reibend: "Bas babt ibr benn?" Der giebt nun ein Schächtelden bervor und fpricht: "Dier find Juwelen, viel Sonderliches ift es nicht, gemeines Beug, boch unter euern Danben" - Carbillac lagt ibn nicht ausreben, reift ihm bas Schachtelden aus ben Banben, nimmt bie Juwelen beraus, Die wirklich nicht viel werth find, balt fie gegen bas Licht und ruft voll Entzuden: "Do bo - gemeines Beug? - mit nichten! - bubiche Steine - berrliche Steine, lagt mich nur machen! - und wenn es Euch auf eine Sandvoll Louis nicht antommt, fo will ich noch ein vaar Steinchen bineinbringen, bie Euch in die Augen funteln follen wie die liebe Sonne felbft. - " Der fpricht: "Ich überlaffe Guch Alles, Meifter René, und gable, mas ibr wollt!" Obne Unterschied, mag et nun ein reicher Burgersmann ober ein vornehmer Berr vom Dofe fenn, wirft fich Carbillac ungeftum an feinen Sale, und brudt und fußt ibn und fpricht, nun fev er wieder gang gludlich und in acht Tagen werde bie Arbeit fertig fepn. Er rennt über Pals und Ropf nach Saufe, binein in bie Berkstatt, und hämmert darauf los, und in acht Tagen ift ein Meisterwert au Stande gebracht. Aber fo wie ber, ber es beftellte, fommt, mit Freuden die geforderte geringe- Summe bezahlen, und den fertigen Somud mitnehmen will, wird Cardillac verbruglich; grob, tropig. — Aber Meifter Cardillac, bedenkt, morgen ift meine Dochzeit. Bas ichert mich Gure Dochzeit, fragt in viergebn Tagen wieber nach. — Der Schmud ift fertig, bier liegt bas Gelb, ich muß ibn haben. — Und ich fage Euch, baß ich

noch mandes an bem Schmud anbern muß, und ibn beute nicht beraus geben werbe. - Und ich fage Euch, bas wenn ibr mir ben Gomud, ben ich Guch allenfalls bopvelt bezahlen will, nicht berausgebt im Guten, ibr mich gleich mit Argenfons bienfibaren Trabanten anruden feben follt. Run fo quale Euch ber Satan mit bunbert glübenben Aneipzangen, und bange brei Centner an ben Salsidmud, bamit er Eure Braut erbroffe! - Und bamit fledt Carbillac bem Brautigam ben Schmud in bie Bufentasche, ergreift ibn beim Arm, wirft ibn aur Stubenthur binaus, bag er bie gange Treppe binabpoltert, und lacht wie ber Teufel jum Kenfter binaus, wenn er fiebt. wie ber arme junge Menich, bas Schnupftuch vor ber blutigen Rafe, aus bem Saufe binaus bintt. - Gar nicht zu erklaren war es auch, bag Carbillac oft, wenn er mit Enthufiasmus eine Arbeit übernabm, ploblich ben Befteller mit allen Beiden bes im Innerften aufgeregten Gemutbe, mit ben ericutternb-Ren Betheurungen, ja unter Schluchzen und Thranen, bei ber Jungfrau und allen Beiligen befchwor, ibm bas unternommene Bert zu erlaffen. Manche ber von bem Könige, von bem Bolle bochgeachteiften Perfonen batten vergebens große Gummen geboten, um nur bas fleinfte Bert von Carbillac ju erbalten. Er warf fich bem Ronige ju Rugen, und flebte um bie bulb, nichts für ihn arbeiten ju durfen. Eben fo verweigerte er ber Maintenon jebe Bestellung, ja mit bem Ausbrud bes Abicheues und Entfegens verwarf er ben Antrag berfelben, einen fleinen, mit ben Enblemen ber Runft verzierten Ring ju fertigen, ben Racine von ibr erhalten follte.

"Ich wette, sprach baber die Maintenon, ich wette, baß Carbillac, schide ich auch bin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er biesen Schmud fertigte, fich weigert berzutommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und boch durchaus nichts für mich arbeiten will. Wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem flarren Eigensinn, denn wie ich höre, arbeitet er jest seisiger als je, und liesert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiesem Versung und weggewandtem Gesicht." Die Seudert, der auch viel daran gelegen, daß, sey es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigenthümers komme, meinte, daß man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urtheil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, und, als sey er schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer.

Er ichien, ale er bie Scuberi erblidte, betreten und wie einer, ber, bon bem Unerwarteten ploblich getroffen, bie Anfprüche bes Schidlichen, wie fie ber Augenblid barbietet, bergift, neigte er fich zuerft tief und ehrfurchtevoll vor biefer ehrwürdigen Dame, und mandte fic bann erft jur Marquife. Die frug ihn haftig, indem fie auf bas Befchmeibe wies, bas auf bem bunkelgrun behängten Tifch funkelte, ob bas feine Arbeit fep? Carbillac warf kaum einen Blid barauf und padic, ber Marquife ins Geficht ftarrend, Armbanber und Balsidmud ichnell ein in bas Raftden, bas baneben fanb, und bas er mit Deftigkeit von fich weg fcob. Run fprach er, inbem ein bagliches gadeln auf feinem rothen Antlig gleißte: "In ber That, Frau Marquife, man muß René Carbillac's Arbeit ichlecht tennen, um nur einen Augenblid ju glauben, baß irgend ein anderer Golbidmibt in ber Belt folden Schmud faffen tonne. Freilich ift bas meine Arbeit." Go fagt benn, fuhr die Marquise fort, für wen 36r biefen Schmud gefertigt

babt. Für mich gang allein; erwieberte Carbillac, ja 36r moget, fubr er fort, als beibe, bie Maintenon und bie Scuberi ibn gang verwundert anblidten, jene voll Diftrauen, biefe voll banger Erwartung, wie fic nun bie Sache wenben murbe, ja ibr moget bas nun feltfam finden, grau Marquife, aber es ift bem fo. Blog ber iconen Arbeit willen fucte ich meine beften Steine gufammen, und arbeitete aus Freude baran fleißiger und forgfältiger als jemals. Bor weniger Beit verfdwand ber Schmud aus meiner Bertfatt auf unbegreifliche Beife. "Dem himmel fey es gebantt," rief bie Scuberi, in= bem ihr bie Augen bor Freude funtelten, und fie rafch und bebende wie ein junges Mabden von ihrem Lehnseffel auffprang, auf ben Carbillac losschritt, und beibe Banbe auf feine Schultern legte, ,, empfangt, fprach fle bann, empfangt, Deifter René, bas Eigenthum, bas Euch verruchte Spisbuben raubten, wieber jurud." Run ergablte fie ausführlich, wie fie ju bem Schmud getommen. Carbillac borte alles ichweigenb mit niebergeschlagenen Augen aft. Rur mitunter fließ er ein unvernehmliches om! - Go! - Ev! - Sobo! - aus und warf bald bie Banbe auf ben Ruden, bald ftreichelte er leife Rinn und Bange. Als nun bie Scuberi geenbet, mar es, als tampfe Carbillac mit gang befondern Gedanten, Die mabrend beffen ibm gefommen, und als wolle irgend ein Entichlus fich nicht fügen und forbern. Er rieb fich die Stirne, er feufate, er fubr mit ber Sand über bie Augen, wohl gar um bervorbrechenden Thranen an fleuern. Endlich ergriff er bas Raftden, bas ibm-bie Scuberi barbot, ließ fic auf ein Anie langfam nieber und fprach: "Guch, edles, würdiges Fraulein! bat bas Berbananis biefen Somud bestimmt. 3a nun weiß ich es erft, bag ich mabrent ber Arbeit an Euch bachte, ja für

End atbeitete. Beridmabt es nicht, biefen Schmud als bas Befte, mas ich mobl feit langer Zeit gemacht, von mir angunehmen und zu tragen." Ei, et, erwiederte bie Scuberi anmuthia idergend, wo bentt ibr bin. Deifter Rene, ftebt es mir benn an, in meinen Jahren mich noch fo berauszupupen mit bianten Steinen? - Und wie tommt Ihr benn bagu, mich fo überreich ju beschenten? Geht, geht, Meifter René, mar' ich schon wie die Marquise be Kontange und reich, in ber That, ich ließe ben Schmud nicht aus ben Banben, aber mas foll biefen welfen Armen bie eitle Bracht, mas foll biefem verbullten Sals ber glanzende Dus? Carbillac batte fich indeffen erhoben und fprach, wie außer fic, mit verwilbertem Blid, inbem er fortwährend bas Raftden ber Scuberi binbielt: "Thut mir bie Barmbergiateit. Kraulein, und nehmt ben Schmud. Ibr alaubt es nicht, welche tiefe Berebrung ich für Eure Tugenb. für Gure bobe Berbienfte im Bergen trage! Rebmt bod mein geringes Gefchent nur für bas Beftreben an, Gud recht meine innerfte Gefinnung ju Breifen." - Als nun bie Scuberi immer noch gogerte, nahm bie Maintenon bas Raftchen aus Carbillac's Banben, fprechenb: "Run beim himmel, Fraulein, immer redet 3hr von Enern boben Jahren, mas baben wir, ich und Ihr mit ben Jahren au ichaffen und ihrer Laft! - Und thut Ibr benn nicht eben wie ein junges vericamtes Ding, bas gern gulangen mochte nach ber bargebotnen fußen Frucht, konnte bas nur geschehen ohne Sand und ohne Finger. - Schlagt bem madern Meifter René nicht ab, bas freiwillig als Gefdent zu empfangen, was taufend Andere nicht erhalten tonnen, alles Golbes, alles Bittens und Riebens unerachtet. --"

Die Maintenon hatte ber Scuberi bas Raftchen mabrenb

deffen aufgebrungen und nun ftürzte Carbillac nieber auf die Anie — füßte der Scuderi ven Rod — die Bande — ftößnie — seufzte — weinte — schluchzte — sprang auf — rannte wie unfinnig, Sessel — Tische umfürzend, daß Porzellain, Gläfer zusammenklirrten, in toller Haft von bannen. —

Bang erschroden rief bie Scuberi: Um aller Beiligen willen, was wiberfabrt bem Menfchen! Doch bie Marquife. in befonderer beiterer Laune bis ju fonft ibr gang frembem Muthwillen, foling eine belle Lache auf und fprach: "Da baben wir's graulein, Deifter Rene ift in Euch flerblich verliebt. und beginnt nach richtigem Brauch und bemabrter Sitte achter Galanterie Guer Berg zu befturmen mit reichen Gefchenten." Die Maintenon führte biefen Scherz weiter aus, indem fie bie Scuberi ermabnte, nicht ju graufam ju fenn gegen ben verameifelten Liebhaber, und biefe murbe, Raum gebend angeborner gaune, bingeriffen in ben fprudelnden Strom taufend lufliger Einfälle. Gie meinte, baß fie, ftunden die Sachen nun einmal fo, endlich befiegt wohl nicht werbe umbin können, ber Belt bas unerborte Beispiel einer brei und fiebzigiabrigen Golbfdmibte = Braut von untabelichem Abel aufzuftellen. Die Maintenon erbot fich, die Brautfrone ju flechten und fie über bie Bflichten einer guten Sausfrau zu belehren, mobon freilich fo ein kleiner Rid in bie Belt von Mabden nicht viel miffen fonne.

Da nun endlich die Scuberi aufftand, um die Marquise zu verlaffen, wurde sie alles lachenben Scherzes ungeachtet boch wieder sehr ernst, als ihr bas Schmudkäsichen zur hand kam. Sie sprach: Doch, Frau Marquise! werde ich mich dieses Schmudes niemals bedienen können. Er ift, mag es sich nun zugetragen haben wie es will, einmal in den händen je-

ner höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündniß mit ihm, rauben und morden. Mir graußt vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. — Und nun hat selbst Cardillacs Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas sonderdar Aengstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mich einer dunklen Ahnung, daß hinter diesem allem irgend ein grauenvolles, entsehliches Geheimnis verborgen, und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit jedem Umftande, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wakkere Meister-René, das Borbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Verdammlichem zu thun haben soll. So viel ist aber gewiß, daß ich niemals mich unterstehen werde, den Schmud anzulegen.

Die Marquise meinte, bas hieße die Scrupel zu weit treiben; als nun aber bie Scuberi fie auf ihr Gewiffen fragte, was sie in ihrer, ber Scuberi Lage, wohl thun wurbe, antwortete sie ernst und fest: weit eher den Schmud in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.

Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scuderi in gar anmuthige Berse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Bohl mag es sept, daß sie auf Kosten Meister René's, alle Schauer unheimslicher Ahnung besiegend, das ergöhliche Bild der drei und fledzigiährigen Goldschmidts-Braut von uraltem Abel mit lebendigen Farben darzustellen gewußt. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, daß Boileau Despreur seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderi Gedicht für das Bissigste galt, das jemals geschrieben.

Mebrere Monate waren vergangen, als ber Anfall es wollte, bas bie Scuberi in ber Blastutiche ber Bergogin von Montanfier über ben Bontneuf fubr. Roch mar bie Erfindung ber gierlichen Glastutichen fo neu, bas bas neugierige Bolt fic aubrangte, wenn ein Rubrwerf ber Art auf ben Strafen ericbien. Go tam es benn auch, bag ber gaffenbe Bobel auf bem Bontneuf die Rutiche ber Montanffer umringte, beinabe ben Schritt ber Pferbe bemment. Da vernabm bie Scuberi plotlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Menfc mit gauftichlagen und Rippenftogen fic Blas machte burd bie bidfte Daffe. Und wie er naber tam, trafen fie bie burchbobrenben Blide eines tobtbleichen, gramverftorten Junglinas = Antliges. Unverwandt ichaute ber junge Renich fie an, mabrend er mit Ellbogen und Fauften ruftig bor fich wegarbeitete, bis er an ben Golag bes Bagens fam, ben er mit fturmenber Saftigfeit aufriß, ber Scuberi einen Zettel in ben Soot warf, und Stobe, Rauftidlage austbeilend und empfangenb. verichwand wie er gefommen. Mit einem Schrei bes Entfebens mar, fo wie ber Menich am Rutidenichlage ericien, bie Martiniere, Die fich bei ber Scuberi befant, entfeelt in bie Bagentiffen jurud gefunten. Bergebens rif bie Scuberi an ber Schnur, rief bem Rutider gu, ber, wie vom bofen Beifte getrieben, veitschte auf die Pferbe los, die ben Schaum von ben Mäulern wegspripend, um fich folugen, fich baumten, enblich in icarfem Trab fortbonnerten über die Brude. Die Scuberi gof ibr Riechflaschen über bie ohnmächtige Fran aus, die endlich die Augen aufschlug und gitternd und bebend, fic frampfhaft festlammernt an bie Berrichaft, Angft und Entfeten im bleichen Antlit, mubfam flohnte: Um ber beiligen Jungfrau willen! was wollte ber fürchterliche Menich? -

Ach! er war es ja, er war es, berfelbe, ber Euch in jener schauervollen Racht bas Rästichen brachte! — Die Scuberi beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, daß ja durchaus
nichts Böses geschehen, und daß es nur darauf ankomme, zu
wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blätichen
auseinander und fand die Worte:

Ein bofes Berhängniß, bas 36r abwenden tonntet, fost

mich in den Abgrund! — Ich beschwöre Euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Paleschmuck und die Armbänder, die Ihr durch mich erhieltet, unter irgend einem Borwand — um irgend etwas daran bessern — ändern zu lassen, zum Meister René Cardillac zu schaffen; Euer Bohl, Euer Leben

Reister Rens Carbillac zu schaffen; Euer Wohl, Euer Leben hängt bavon ab. Thut Ihr es nicht bis übermorgen, so bringe ich in Eure Wohnung und ermorde mich vor Euern Augen!

Augen!
Run ift es gewiß, sprach die Scuderi, als sie dies gelesen, baß, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Racht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereigniß, welch' dunkles Berhältniß der Dinge mir klar worden, von dem ich jest auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Wag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich thun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck los zu werden, der mir ein höllischer Talismann des Bösen selbst dünkt. Earbillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den händen geben wollen.

Schon andern Tages gedachte die Scuderi, sich mit demt Schmud zu dem Goldschmidt zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, getade an dem Morgen das Fraulein mit Bersen, Schauspielen, Anekoten zu bestürmen. Raum hatte la Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet, und schlau versichert, daß er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat, und ihn mit irgend eines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, die Boileau seine Leuchtlugeln in den schwarzen tragischen bimmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Colonnade des Louvre schwasen zu hören, in die ihn der architektische Dottor Perrault hineingeengt.

Dober Mittag war geworben, bie Scuberi mußte zur Berzogin Montanfier, und so blieb ber Besuch bei Meister Rens Carbillac bis zum andern Morgen verschoben.

Die Scuberi fühlte sich von einer besondern Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlis, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Eräume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja straswürdig verfäumt, die Dand bülfreich zu erfassen, die der Unglüdliche, in den Abgrund verstnetend, nach ihr emporgestreckt, ja als sep es an ihr gewesen, irgend einem verderblichen Ereignis, einem heillosen Berbrechen zu steuern! — So wie es nur hoher Morgen, ließ sie sich anstleiben, und suhr, mit dem Schmudkässchen versehen, zu dem Golbschmidt hin.

Rach ber Strafe Ricaife, borthin, wo Carbillac wohnte, ftrömte bas Bolt, sammelte fich vor ber hausthure — schrie, lärmte, tobte — wollte fturmend hinein, mit Muhe abgehalten pon ber Marecauffee, bie bas baus umftellt. 3m wilben, verwirrten Betofe riefen gornige Stimmen: Berreift, germalmt ben perflucten Morber! - Endlich erscheint Desarais mit aablreicher Mannichaft, Die bilbet burch ben bidften Daufen eine Gaffe. Die Saustbure fpringt auf, ein Menfc mit Retten belaftet, wird binausgebracht und unter ben greulichken Bermunidungen bes mutbenben Bobels fortgefdleppt. - In bem Augenblid, als bie Scuberi balb entfeelt vor Schred und furchtbarer Abnung bies gewahrt, bringt ein gellendes Jammergeforei ibr in bie Ohren. "Bor! - weiter vor!" ruft fie gang außer fic bem Ruticher ju, ber mit einer geschickten, rafchen Benbung ben biden Saufen auseinanberftaubt und bicht por Carbillacs Saustbure balt. Da fiebt bie Scuberi Desarais und zu feinen Rugen ein junges Mabden, foon wie ber Tag, mit aufgelösten Saaren, halb entfleibet, wilbe Angft, troftlofe Berzweiflung im Antlit, Die balt feine Anie umidlungen und ruft mit bem Ton bes entfeslichften, ichneibenbften Tobesichmerges: Er ift ja unidulbig! - er ift unidulbig! Bergebens find Desgrais, vergebens feiner Leute Bemühungen, fie losaureiffen, fie vom Boben aufzurichten. Gin ftarter, ungefoladter Rerl ergreift endlich mit plumpen Rauften bie Arme, gerrt fie mit Gewalt weg von Desgrais, ftrauchelt ungefdict, last bas Madden fahren, bie binabichlägt bie fteinernen Stufen. und lautlos - tobt auf ber Strafe liegen bleibt. ganger tann Die Scuberi fich nicht balten. In Chriffus Ramen, mas ift geideben, was gebt bier vor? ruft fie, öffnet rafc ben Golag, fleigt aus. — Ehrerbietig weicht bas Bolf ber murdigen Dame, Die, als fie fieht, wie ein paar mitleidige Beiber bas Maden aufgehoben, auf die Stufen gefett baben, ihr die Stirne mit fartem Baffer reiben, fic bem Desgrais nabert, und mit Def-

tigfeit ibre Rrage wiederholt. "Es ift bas Entfepliche gefdeben. fpricht Desarais. René Carbillac wurde beute Morgen burd einen Doldflich ermorbet gefunden. Sein Gefelle Dlivier Brufon ift ber Morber. Eben murbe er fortgeführt ins Befangniß. Und bas Dabden, ruft bie Scuberi? "ift, faut Desarais ein, ift Mabelon, Carbillace Tochter. Der verruchte Menfc war ibr Geltebter. Run weint und beult fie, und fcreit einmal übere andere; bag Olivier unfculbig fen, gang unschuldig. Am Ende weiß' fie von der That und ich muß fie auch nach ber Conciergerie bringen laffen." Desgrais marf. als er bies fprach, einen tudifden, ichabenfroben Blid auf bas Dabden, por bem bie Scuberi erbebte. Eben begann bas Dabden leife zu athmen, boch teines Laute, feiner Bewegung machtig, mit gefchloffenen Augen lag fie ba, und man mußte nicht, mas zu thun, fie ine haus bringen, ober ihr noch langer beifteben bis jum Erwachen. Tief bewegt, Thranen in ben Mugen, blidte bie Scuberi ben unidulbevollen Engel an, ibr grante por Desgrais und feinen Gefellen. Da polterte es bumpf die Treppe berab, man brachte Carbillace Leichnam. Sonell entschloffen rief bie Scuberi laut: .. 3ch nehme bas Dabchen mit mir, ihr moget fit bas Uebrige forgen. Desgrais!" Ein bumpfes Durmeln bes Beifalls lief burch bas Rolf. Die Beiber boben bas Mabden in die Bobe, alles brangte fich bingu, bunbert Sanbe mubten fich, ihnen beigufteben, und wie in ben Luften ichwebend murbe bas Dabchen in bie Rutiche getragen, indem Gegnungen ber würdigen Dame, bie bie Unschuld bem Blutgericht entriffen, von allen Livven Arömten.

Serons, des berühmtesten Arzies in Paris, Bemühungen gelang es endlich, Madelon, die flundenlang in ftarrer Bewußt-

lofigkeit gelegen, wieder zu fich felbst zu bringen. Die Scubert vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milben Hoffnungestrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, dis ein heftiger Thranenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Uebermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiesem Schluchzen erstidte, zu erzählen, wie sich alles begeben.

11m Mitternacht mar fie burch leises Rlopfen an ibrer Stubenthure gewedt worden, und hatte Dliviers Stimme vernommen, ber fie beschworen, boch nur gleich aufzufteben, weil ber Bater im Sterben liege. Entfest fev fie aufgesprungen und babe bie Thur geöffnet. Dlivier, bleich und entftellt, von Someif triefenb, fen, bas Licht in ber Sand, mit mantenben Schritten nach ber Bertftatt gegangen, fie ibm gefolat. Da babe ber Bater gelegen mit farren Augen und geröchelt im Todestampfe. Jammernd babe fie fic auf ibn gefturgt, und nun erft fein blutiges Dembe bemerft. Dlivier babe fie fanft weggezogen und fich bann bemübt, eine Bunde auf ber linten Bruft bes Baters mit Bundbalfam ju mafchen und zu verbinben. Babrend beffen fen bee Batere Befinnung gurudgefebrt. er habe ju rocheln aufgebort und fie, bann aber Olivier mit feelenvollem Blid angeschaut, ihre band ergriffen, fie in Dliviers Dand gelegt und beibe beftig gebrudt. Beibe, Dlivier und fie. waren bei bem lager bes Baters auf bie Anie gefallen, er babe Ad mit einem ichneibenben Laut in bie Bobe gerichtet, fep aber gleich wieber gurudgefunten und mit einem tiefen Seufger perfcieben. Run batten fie Beibe laut gejammert und getlagt. Dlivier habe ergablt, wie ber Deifter auf einem Gange, ben er mit ihm auf fein Gebeiß in ber Racht habe machen muffen, in feiner Gegenwart ermorbet worben, und wie er mit ber

größten Anftrengung ben fcmeren Dann, ben er nicht auf ben Lob verwundet gehalten, nach hause getragen. Go wie ber Morgen angebrochen, waren bie Dausleute, benen bas Gepolter, bas laute Beinen und Jammern in ber Racht aufgefallen, heraufgekommen und hätten fie noch gang trofilos bei ber Leiche bes Baters Inicend gefunden. Run fep garm entftanben, bie Marecauffee eingebrungen und Olivier ale Morber feines Reiftere ine Gefängnis gefchleppt worben. Rabelon fügte nun die rührendfte Schilderung von der Tugend, ber Frommigkeit, ber Treue ihres geliebten Dliviers bingu. Bie er ben Reifter, als fep er fein eigener Bater, boch in Ehren gehalten, wie biefer feine Liebe in volle Maaf erwiedert, wie er ihn trop fetner Armuth jum Gibam ertohren, weil feine Gefchicklichkeit fetner Treue, feinem eblen Gemuth gleichgefommen. Das Alles ergablte Madelon aus bem innerften Bergen beraus und ichloß bamit, bag, wenn Olivier in ihrem Beiseyn bem Bater ben Dold in die Bruft geftoßen batte, fie bies eber fur ein Blendwert bes Satans balten, als baran glauben murbe, bas Dlivier eines folden entfehliden, grauenvollen Berbrechens fabig fenn fonne.

Die Scuberi, von Mabelons namenlofen Leiben auf bas tieffte gerührt und ganz geneigt, ben armen Olivier für unfchulbig zu halten, zog Erkundigungen ein, und fand Alles bestätigt, was Mabelon über das häusliche Berhältniß des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Rachbaren rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, sleißigen Betragens, niemand wuste Boses von ihm, und boch, war von der gräßlichen That die Rede, zudte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreissiches.

Olivier, vor die Chambre ardente gestellt, läugnete, wie die Scuberi vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimuth die ihm angeschuldigte That, und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angesallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Dause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sep. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein.

Immer und immer wieber ließ fich bie Scuberi bie tleinften Umftanbe bes idredlichen Ereianiffes wieberbolen. Gie forichte genau, ob jemale ein Streit amifchen Deifter und Befellen porgefallen, ob vielleicht Dlivier nicht gang frei von jenem Babgorn fev, ber oft wie ein blinder Babnfinn bie gutmutbigften Menfchen überfällt und zu Thaten verleitet, bie alle Billführ bes Sanbelne auszuschließen icheinen. Doch je begeifterter Mabelon von bem rubigen bauslichen Glud fprach, in dem bie brei Menichen in innigfter Liebe verbunden lebten, befto mehr verschwand jeber Schatten bes Berbachts wiber ben auf ben Tob angeklagten Olivier. Genau alles prufent, bavon ausgebend, daß Olivier unerachtet alles beffen, was laut für feine Unichuld fprache, bennoch Carbillace Morber gemefen, fand bie Scuberi im Reich ber Möglichkeit feinen Beweggrund ju ber entfeslichen That, bie in jebem Kall Dliviere Glud gerfioren mußte. - Er ift arm, aber geschickt. - Es gelingt ibm, bie Buneigung bes berühmteften Meiftere ju gewinnen, er liebt bie Tochter, ber Deifter begunftigt feine Liebe, Blud, Boblftanb für fein ganges Leben wird ibm erschloffen! - Gep es aber nun, bag, Gott weiß, auf welche Beife gereigt, Dlivier bom Born übermannt, feinen Bobltbater, feinen Bater morberifc anfiel, welche teuflische Beuchelei gebort bagn, nach ber That fich so zu betragen, als es wirklich geschab! - Die ber feften Ueberzeugung von Oliviers Unschuld faßte bie Gruberi ben Entschluß, ben unschuldigen Jüngling zu retten, tofte es, was es wolle.

Es schien ihr, ehe fie bie bulb bes Ronigs felbft vielleicht anrufe, am gerathenften, fich an ben Prafibenten la Regnie zu wenden, ihn auf alle Umftande, die für Oliviers Unschuld sprechen mußten, aufmerksam zu machen, und so vielleicht in bes Prafibenten Seele eine innere, bem Angeklagten gunftige Ueberzeugung zu erweden, die fich wohlthätig ben Richtern mittheilen sollte.

La Reanie empfina bie Scuberi mit ber boben Achtung. auf bie bie wurdige Dame, von bem Ronige felbft boch geehrt. gerechten Anfpruch machen tonnte. Er borte rubig alles an. was fie über bie entfetliche That, über Dliviers Berhaltniffe, über feinen Charafter vorbrachte. Gin feines, beinabe bamifches Lächeln mar inbeffen Alles, womit er bewies, bas bie Beibeurungen, bie von baufigen Thranen begleiteten Ermahnungen. wie jeder Richter nicht ber Keind bes Angeflagten feyn, fonbern auch auf Alles achten muffe, mas zu feinen Gunften fprace. nicht an ganglich tauben Ohren vorüber glitten. Als bas graulein nun endlich gang erschöpft, bie Thränen von ben Augen weatrodnend, fowieg, fing la Regnie an: Es ift gang Eures portrefflichen Bergens murbig, mein Fraulein, bag 36r, gerührt von ben Thranen eines jungen, verliebten Dabchens, alles alaubt, mas fie vorbringt, ja bag 3hr nicht fähig fepb, ben Gebanten einer entfetlichen Unthat zu faffen, aber andere ift es mit bem Richter, ber gewohnt ift, frecher Beuchelei bie Larve abzureißen. Bobl mag es nicht meines Amts feyn, jebem, ber mich fragt, ben Bang eines Rriminalprozeffes zu entwideln. Fraulein! ich thue meine Pflicht, wenig fummert mich bas Urtheil ber Belt. Bittern follen bie Bofewichter vor ber Chambre ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber bon Gud, mein murbiges Kraulein, mocht' ich nicht fur ein Ungebeuer gehalten merben an Barte und Graufamteit, barum vergonnt mir, bag ich Gud mit menigen Borten bie Blutidulb bes jungen Bofewichts, ber, bem himmel fep es gebankt! ber Rache verfallen ift, flar vor Augen lege. Guer icharffinniger Beift wird bann felbft bie Butmuthigfeit verschmaben, bie Euch Ebre macht, mir aber gar nicht anfteben murbe. - Alfo! -Am Morgen wird René Carbillac burch einen Dolchftos ermorbet gefunden. Riemand ift bei ibm, als fein Gefelle Dlivier Brufon und bie Tochter. In Oliviers Kammer, unter anbern, findet man einen Dolch bon frifdem Blute gefarbt, ber genau in die Bunde paßt. "Carbillac ift, fpricht Dlivier, in ber Nacht vor meinen Augen niebergeftogen worden. - Dan wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht! - Du gingft mit ibm, und es war bir nicht möglich, bem Morber ju webren ? ibn feft ju balten? um Gulfe ju rufen? Runfzebn, mobl gmangig Schritte vor mir ging ber Meifter, ich folgte ibm. Barum in aller Belt fo entfernt? - Der Meifter wollt' es fo. Bas hatte überhaupt Meister Cardillac fo spat auf ber Straße zu thun? — Das tann ich nicht fagen. Sonft ift er aber boch niemals nach neun Ubr Abends aus bem Saufe gefommen? -Dier flodt Olivier, er ift bestürzt, er feufzt, er vergießt Thranen, er betheuert bei allem, was beilig, bag Carbillac wirklich in jener Racht ausgegangen fev, und feinen Tob gefunden habe." Run mertt aber mohl auf, mein Fraulein. Erwiefen ift es bis jur vollfommenften Gewißheit, bag Carbillac in jener Racht bas Daus nicht verließ, mithin ift Oliviers Behauptung, er fep mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Luge. Die

hausthure ift mit einem foweren Schlos verfeben, welches bei bem Auf- und Buidließen ein burchbringenbes Geraufch macht. bann aber bewegt fich ber Thurflugel widrig fnarrend und beulend in ben Angeln, fo bag, wie es angestellte Berfuche bes mabrt baben. felbft im oberften Stod bes Baufes bas Betofe wiederhallt. Run wohnt in dem unterften Stod, also bicht neben ber Sausthure, ber alte Meifter Claube Vatru mit feiner Aufwärterin, einer Berfon von beinabe achtzig Jahren, aber noch munter und rubrig. Diefe beiben Perfonen borten, wie Carbillac nach feiner gewöhnlichen Beife an jenem Abend Bunft neun Uhr die Treppe binab tam, die Thure mit vielem Beräufch berichlog und verrammelte, bann wieder binauf flieg, ben Abendsegen laut las und bann, wie man es an bem Bufolagen ber Thure vernehmen tonnte, in fein Schlafzimmer ging. Meifter Claube leibet an Schlaflofigfeit, wie es alten Leuten mobl ju geben pflegt. Auch in jener Racht tonnte er fein Auge gutbun. Die Aufwarterin folug baber, es mochte balb gebn Ubr fevn, in ber Ruche, in bie fie über ben Sausflur gebend gelangt, Licht an und feste fich jum Deifter Claube an ben Tifch mit einer alten Chronif, in ber fie las, mabrend ber Alte feinen Gebanten nachbangend bald fich in ben Lebnftubl feste, bald wieber aufftand, und um Dubigfeit und Schlaf ju gewinnen, im Bimmer leife und langfam auf und ab fcritt. Es blieb alles fill und rubig bis nach Mitternacht. Da borte fie über fich fcarfe Eritte, einen barten Fall, ale fturge eine fowere Laft ju Boben, und gleich barauf ein bumpfes Stohnen. In Beibe tam eine feltfame Angft und Beklommenbeit. Die Schauer ber entfetlichen That, Die eben begangen, gingen bei ibnen vorüber. - Mit bem bellen Morgen trat bann ans Licht, mas in ber Rinfterniß begonnen. - Aber, fiel bie Gcuberi vor Augen gefiellt, überfirahlte jeben bofen Berbacht, und fo mochte fie lieber ein unerklärliches Geheimniß annehmen, als baran glauben, wogegen ihr ganges Inneres fich emporte.

Sie gedachte, fich von Olivier noch einmal Alles, wie es fich in jener verhängnisvollen Racht begeben, erzählen zu laffen, und so viel möglich in ein Geheimniß zu bringen, bas vielleicht ben Richtern verschlossen geblieben, weil es werthlos schien, fich weiter barum zu bekümmern.

In ber Conciergerie angefommen, führte man bie Scuberi in ein großes, belles Gemach. Richt lange barauf vernabm fie Rettengeraffel. Dlivier Brugon murbe gebracht. Doch fo wie er in bie Thure trat, fant auch bie Scuberi obnmachtig nieber. Als fie fic erbolt batte, mar Dlivier verschwunden. Gie verlangte mit heftigfeit, bag man fie nach bem Bagen bringe, fort, augenblidlich fort wollte fie aus ben Gemachern ber frevelnden Berruchtheit. Ach! - auf ben erften Blid batte fie in Olivier Brufon ben jungen Menichen ertannt, ber auf bem Bontneuf jenes Blatt ibr in ben Bagen geworfen, ber ibr bas Raftden mit ben Juwelen gebracht batte. - Run mar ja jeber Ameifel geboben, la Regnies fdredliche Bermuthung aang beftätigt. Dlivier Brugon gebort ju ber fürchterlichen Morbbanbe, gewiß ermorbete er auch ben Deifter! - Und Dabelon? -So bitter noch nie vom innern Gefühl getäuscht, auf ben Tob angevadt bon ber bollifden Dacht auf Erben, an beren Dafenn fie nicht geglaubt, verzweifelte bie Scuberi an aller Babrbeit. Sie gab Raum bem entfetlichen Berbacht, bag Mabelon mit verschworen fenn und Theil baben tonne an ber gräßlichen Blutichulb. Bie es benn gefchiebt, bag ber menschliche Beift, ift ihm ein Bilb aufgegangen, amfig Karben fucht und findet, es greller und greller auszumalen, fo fant auch bie Scuberi,

jeben Umftanb ber That, Mabelons Betragen in ben fleinften Buaen ermagenb, gar Bieles, jenen Berbacht ju nabren. Ge wurde Manches, mas ibr bisber als Beweis ber Uniculb und Reinbeit gegolten, ficheres Mertmal frevelicher Bosbeit, flubirter Bendelei. Bener berggerreißenbe Rammer, Die blutigen Thranen tounten mobl erpreßt fepn von ber Tobesanaft, nicht ben Geliebten bluten ju feben, nein - felbft ju fallen unter ber Sand bes Benfere. Gleich fic bie Schlange, bie fie im Bufen nabre, vom Salfe ju ichaffen; mit biefem Entichluß flieg Die Scuberi aus bem Bagen. In ihr Bemach eingetreten. warf Mabelon fich ibr ju Rugen. Die himmelsaugen, ein Engel Gottes bat fie nicht trener, ju ihr emporgerichtet, bie banbe por ber mallenben Bruft aufammengefaltet, jammerte und flebte fie laut um bulfe und Troft. Die Scuberi fic mubfam aufammenfaffend, fprach, indem fie bem Ton ibrer Stimme fo viel Ernft und Rube ju geben fucte, als ibr moalich: Beb' - geb' - trofte bich nur über ben Morber, ben bie gerechte Strafe feiner Schandthaten erwartet - Die beilige Jungfran moge verbuten, bag nicht auf bir felbft eine Blutfdulb fcmer lafte: "Ad nun ift alles verloren!" - Dit biefem gellenben Ausruf fturate Madelon ohnmächtig ju Boben. Die Scuberi, überließ bie Sorge um bas Dabden ber Martiniere und entfernie fich in ein anderes Gemach. -

Ganz zerriffen im Innern, entzweit mit allem Irbifchen wünschte bie Scuberi, nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie flagte bas Berhängniß an, bas in bitterm Dohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu ftärken, und nun in ihrem Alter bas schöne Bilb vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet.

Sie vernahm, wie die Martiniere Madelon fortbrachte,

bie leife fenfate und jammerte: Ad! - auch fie - auch fie baben bie Graufamen betbort. - 36 Elenbe - armer, unaludlider Dlivier! - Die Tone brangen ber Scuberi ins Berg, und aufs neue regte fich aus bem tiefften Innern beraus Die Abnung eines Gebeimniffes, ber Glaube an Dliviers Unfoulb. Bedrangt von ben wiberfprechenbften Gefühlen, gang außer fich rief bie Scuberi: Belder Geift ber Bolle bat mich in bie entfetliche Gefdichte verwidelt, bie mir bas leben toften wirb! - In bem Augenblid trat Bavtifte binein, bleich und eridroden, mit ber Radricht, bag Desgrais braugen fep. Geit bem abideuliden Brozes ber la Boifin mar Desgrais Erideinung in einem Saufe ber gewiffe Borbote irgend einer veinlichen Antlage, baber tam Bavtifte's Schred, besbalb fragte ibn bas Kräulein mit milbem Lacheln : Bas ift bir, Babtifte? - Richt mabr! - ber Rame Scuberi befand fic auf ber Lifte ber la Boifin? Ich um Chriftus willen, erwieberte Baptiffe. am gangen Leibe gitternb, wie moget 3br nur fo eimas ausfprechen, aber Desgrais - ber entfehliche Degrais, thut fo geheimnisvoll, fo bringend, er icheint es gar nicht erwarten zu tonnen, Euch zu feben! - Run, fprach bie Scuberi, nun Babtifte, fo führt ibn nur gleich berein ben Menichen, ber Euch fo fürchterlich ift, und ber mir wenigstens feine Besoranis erregen tann. - Der Prafibent, fprach Desgrais, ale er ine Gemach getreten, ber Prafibent la Reanie ichidt mich ju Euch. - mein Kräulein, mit einer Bitte, auf beren Erfüllung er gar nicht boffen wurde, tennte er nicht Guere Tugend, Guern Muth. lage nicht bas lette Mittel, eine bofe Blutfculb an ben Tag ju bringen, in Guern Banben, battet 3br nicht felbft icon Theil genommen an bem bofen Proges, ber bie Chambre ardente, une alle in Athem balt. Dlivier Brufon, feitbem er

Euch gefeben bat, ift balb rafenb. Go febr er fcon jum Be-- Tenninis fich zu neigen ichien, fo fowort er boch iest aufs neue bei Chriftus und allen Beiligen, bag er an bem Morbe Carbillacs gang uniculbig fen, wiewohl er ben Tob gern leiben wolle, ben er verbient habe. Bemertt, mein Kraulein, bas ber lette Bufat offenbar auf andere Berbrechen beutet, Die auf ibm laften. Doch vergebens ift alle Mube, nur ein Bort weiter berauszubringen, felbft bie Drobung mit ber Tortur bat nichts gefruchtet. Er ficht, er beschwort uns, ibm eine Unterrebung mit Gud ju verschaffen, Gud nur, End allein will er Alles gefteben. Last Euch berab, mein Fraulein, Brugone Befenntniß zu boren. Bie! rief bie Scuberi gang entruftet, foll ich bem Blutgericht jum Organ bienen, foll ich bas Bertrauen bes ungludlichen Menfchen migbrauchen, ibn aufe Blutgeruft ju bringen? - Rein Desgrais! mag Brufon auch ein verruchter Mörber fenn, nie mar' es mir boch möglich, ibn fo fpisbubifc ju bintergeben. Richts mag ich von feinen Gebeimniffen erfabren, die wie eine beilige Beichte in meiner Bruft verichloffen bleiben wurden. Bielleicht, verfette Desgrais mit einem feinen Laceln, vielleicht, mein graulein, anbert fich Gure Gefinnung, wenn 3br Brufon gebort babt. Batet 3br ben Brafibent nicht felbft, er follte menfchlich fenn? Er thut es, inbem er bem iborichten Berlangen Brugons nachgibt, und fo bas lette Mittel versucht, ebe er die Tortur verbangt, ju ber Brufon langft reif ift. Die Scuberi ichrat unwillführlich jusammen. Sebt, fubr Desgrais fort, febt, würdige Dame, man wird Euch feineswege gumuthen, noch einmal in jene finftere Gemacher au treten, bie Euch mit Graufen und Abichen erfüllen. In ber Stille ber Racht, ohne alles Auffehen bringt man Dlivier Brugon wie einen freien Menfchen ju Guch in Guer baus. Richt einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er Euch dann zwanglos Alles bekennen. Daß Ihr für Euch selbst nichts von dem Eleuden zu fürchten habt, dafür stehe ich Euch mit meinem Leben ein. Er spricht von Euch mit indrünstiger Berehrung. Er schwört, daß nur das düstre Berhängniß, welches ihm verwehrt habe, Euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei Euch, von dem, was Euch Bruson entdeck, so viel zu sagen, als Euch beliebt. Kann man Euch zu mehrerem zwingen?

Die Scuberi fah tief finnend vor sich nieder. Es war ihr, als muffe fie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluß irgend eines entsehlichen Geheimnisses von ihr verlange, als tonne fie sich nicht mehr den wunderbaren Berschlingungen entziehen, in die sie willenlos gerathen. Plöhlich entschlossen sprach sie mit Burde: Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben; führt den Bruson ber, ich will ihn sprechen.

So wie damals, als Brugon das Raftchen brachte, wurde um Mitternacht an die Hausthure der Scuderi gepocht. Baptisse, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Scuderi, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, daß die Wächter, die den Brugon gebracht, sich in den Gängen des Hauses vertheilten.

Endlich ging leise die Thure des Gemachs auf. Desgraistrat herein, hinter ihm Olivier Brugon, fesselfrei, in anftanbigen Rleidern. Hier ift, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verneigend, hier ift Brugon, mein würdiges Fraulein! und verliesdas Jimmer.

Brufon fant vor ber Scuberi nieber auf beibe Rnie, ffe-

bend erhob er bie gefalteten Banbe, indem baufige Thranen ibm aus ben Augen rannen.

Die Scuberi icaute erblagt, teines Bortes machtia, auf ibn bergb. Gelbft bei ben entftellten, ja burd Gram, burd arimmen Somera vergerrten Bugen ftrablte ber reine Musbrud bes treuften Gemuthe aus bem Junglingsantlis. Be langer bie Scuberi ibre Augen auf Brufone Geficht ruben lief. befte lebhafter trat bie Erinnerung an irgend eine geliebte Perfon bervor, auf die fie fich nur nicht beutlich ju befinnen vermochte. Alle Schauer wichen bon ibr, fie vergaß, baß Carbillacs Dorber vor ihr fnie, fie fprach mit bem anmuthigen Tone bes rubigen Boblwollens, ber ibr eigen: Run Brufton, mas babt ibr mir au fagen? Diefer, noch immer fnieenb, feufate auf por tiefer, inbrunftiger Behmuth und fprach bann: D mein murbiges, mein bochberehrtes Fraulein, ift benn jebe Gpur ber Erinnerung an mich verflogen? Die Scuberi, ibn noch aufmertfamer betrachtenb, erwieberte, bag fie allerbings in feinen Rugen bie Aebnlichfeit mit einer von ibr geliebten Perfon gefunben, und bag er nur biefer Aebnlichfeit es verbante, wenn fie ben tiefen Abicheu vor bem Morber überwinde und ibn rubig anbore. Brufon, ichwer verlest burd biefe Borte, erbob fic ionell und trat, ben finftern Blid au Boben gefentt, einen Schritt gurud. Dann fprach er mit bumpfer Stimme: Dabt ibr benn Anne Guiot gang vergeffen? - ibr Gobn Dlivier - ber Rnabe, ben 3br oft auf Guern Rnien icauteltet, ift es. ber por Euch fteht. "D um aller Beiligen willen!" rief bie Seuberi, inbem fie mit beiben Sanben bas Beficht bebedenb in bie Polfter gurudfant. Das Fraulein hatte wohl Urfache genug, fich auf biefe Beife gu entfepen. Anne Guiot, bie Tochter eines verarmten Burgere, mar von flein auf bei ber

Scuberi, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher sittiger Jüngling, Claude Bruson geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brod in Paris sinden mußte, Anne ihn auch herzlich lieb gewonnen hatte, so trug die Scuderi gar kein Bedenken, in die Deirath ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in ftiller, glücklicher häuslichkeit, und was den Liebesbund noch sester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der holden Mutter treues Ebenbild.

ben fie Stunden, Tage lang ber Mutter entrig, um ibn gu

liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, daß der Junge sich ganz an sie gewöhnte, und eben so gern bei ihr war, als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brodneid der Aunstgenossen Brusons es dahin brachte, daß seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so daß er zuleht kaum sich kümmer-lich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf, und so geschah es, daß die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Scuderi, die alle nur mögliche Unterstühung versprach, unerachtet. Noch ein paarmal schried Anne an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie, und diese mußte glauben, daß das glückliche Leben in Brusons Peimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr ausstommen lasse.

Es waren jest gerabe brei und zwanzig Jahre ber, als Brufon mit feinem Beibe und Rinde Paris verlaffen und nach Genf gezogen.

D entfetlich, rief die Scuberi, als fie fich einigermaßen

wieder erbolt batte, o entfetlich! - Dlivier bift bu? - ber Cobn meiner Anne! - Und jest! - "Bobl, verfeste Dlivier rubig und gefaßt, wohl, mein wurdiges Fraulein, battet 36r nimmermebr abnen konnen, bag ber Rnabe, ben 36r wie bie gartlichfte Mutter baticheltet, bem 3br. auf Guerm Schoof ibn icautelnb, Raiderei auf Raiderei in ben Dund ftedtet. bem 36r bie füßeften Ramen gabt, jum Junglinge gereift bereinft vor Euch fleben wurbe, großlicher Blutichulb angeklagt! -3d bin nicht vorwurfefrei, die Chambre ardente fann mich mit Recht eines Berbrechens zeiben; aber, fo mabr ich felia zu fterben boffe, fev es auch burch bes Benters Band, rein bin ich von feber Blutidulb, nicht burd mid, nicht burd mein Beridulben fiel ber ungludliche Carbillac!" - Olivier gerieth bei biefen Borten in ein Bittern und Schwanten. Stillichmeigend wies die Scuberi auf einen kleinen Geffel, ber Dlivier gur Seite ftanb. Er ließ fich lanafam nieber.

"Ich hatte Zeit genug, sing er an, mich auf die Unterredung mit Euch, die ich als die lette Gunst des versöhnten Dimmels betrachte, vorzubereiten, und so viel Rube und Fassung zu gewinnen als nöthig, Euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Mißgeschicks zu erzählen. Erzeigt mir die Barmberzigkeit, mich rubig anzuhören, so sehr Euch auch die Entbedung eines Geheimnisses, das Ihr gewiß nicht geahnet, überraschen, sa mit Grausen erfüllen mag. — Hätte mein armer Bater Paris doch niemals verlassen! — So weit meine Erinnerung an Genf reicht, sinde ich mich wieder, von den trostlosen Eltern mit Thränen beneht, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Thränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewußtsein des drückendsten Mangels, des tiesen Elends, in dem meine Eltern lebten.

Dein Bater fand fich in allen feinen Doffnungen getäuscht. Bon tiefem Gram niebergebeugt, erbrudt, farb er in bem Augenblid, als es ibm gelungen mar, mich bei einem Golbfdmibt ale Lebriunge unterzubringen. Meine Mutter fprach viel von Euch. fie wollte Gud Alles flagen, aber bann über= fiel fie die Muthlofigfeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl faliche Scham, bie oft an bem tobtwunben Gemuthe nagt, hielt fie wn ihrem Entichluß gurud. Benige Monden nach bem Tobe meines Batere folgte ihm meine Mutter ins Grab." Arme Anne! arme Anne! rief bie Scuberi von Schmerz überwältigt. "Dant und Breis ber ewigen Dacht bes himmels, bag fie binüber ift, und nicht fallen fiebt ben geliebten Gobn unter ber Sand bes Benfere, mit Schande gebrandmarkt." Go forie Dlivier laut auf, indem er einen wilben entfehlichen Blid in bie bobe marf. Es wurde brau-Ben unrubig, man ging bin und ber. "Do, bo, fprach Olivier mit einem bittern Lacheln, Desgrais wedt feine Spieggefellen, als ob ich bier entflieben konnte. - Doch weiter! - 3ch wurde von meinem Meifter bart gehalten, unerachtet ich balb am beften arbeitete, ja wohl endlich ben Deifter weit übertraf. Es begab fich, bag einft ein Frember in unfere Bertftatt tam, um einiges Geschmeibe ju taufen. Als ber nun einen fonen Salsschmud fab, ben ich gearbeitet, flopfie er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er, ben Schmud. beaugelnb, fprach: Ei, ei! mein junger Freund, bas ift ja gang vortreffliche Arbeit. 36 wußte in ber That nicht, wer Euch noch anders übertreffen follte, als René Carbillac, ber freilich ber erfte Goldschmidt ift, ben es auf ber Belt gibt. Bu bem folltet 3br bingeben; mit Kreuben nimmt er Guch in feine Berkftatt, benn nur 3hr konnt ibm beifteben in feiner

funftvollen Arbeit, und nur von ihm allein konnt 3br baaeaen noch lernen. Die Worte bes Fremben maren tief in meine Seele gefallen. 3ch batte feine Rube mehr in Genf, mich goa es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meifter los ju machen. 3ch tam nach Paris. René Carbillac empfing mich talt und barfd. 3ch ließ nicht nach, er mußte mir Arbeit geben, fo geringfügig fie auch feyn mochte. 36. follte einen fleinen Ring fertigen. Als ich ibm bie Arbeit brachte. fab er mich ftarr an mit feinen funtelnben Augen, ale wollt' er bineinschauen in mein Innerftes. Dann fprach er: Du bift ein tüchtiger, maderer Gefelle, Du fannft ju mir gieben und mir belfen in ber Bertftatt. 3d gable Dir gut, Du wirft mit mir gufrieden fenn. Carbillag hielt Bort. Schon mehrere Bochen war ich bei ibm, ohne Mabelon gesehen zu haben, bie, irr' ich nicht, auf bem lande bei irgend einer Mubme Carbillacs bamals fic aufhielt. Endlich tam fie. D bu ewige Macht bes himmels, wie geschab mir, als ich bas Engelsbilb fab! -Sat je ein Menfch fo geliebt als ich! Und nun! - D Dabelon!"

Olivier konnte vor Behmuth nicht weiter fprechen. Er bielt beibe Sande vors Gesicht und schluchzte beftig. Endlich mit Gewalt ben wilben Schmerz, ber ihn erfaßt, niederkämpfend sprach er weiter.

"Mabelon blidte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzüden gewahrte ich ihre Liebe. So ftreng der Bater und bewachte, mancher verftohlne Sändedrud galt als Zeichen des geschlossenen Bundes, Carbillac schien nichts zu merken. Ich gedachte, hätte ich erft seine Gunft gewonnen, und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Radelon zu werben. Eines Morgens, als ich

meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich bin, Born und Berachtung im finftern Blid. 3ch bebarf Deiner Arbeit nicht mehr, fing er an, fort aus bem Sause noch in biefer Stunde, und lag Dich nie mehr vor meinen Augen feben. Barum ich Dich bier nicht mehr bulben tann, brauche ich Dir nicht ju fagen. Für Dich armen Schluder bangt bie fuße Frucht zu boch, nach ber Du trachteft! 3ch wollte reben. er padte mich aber mit ftarter Rauft und warf mich zur Thure hinaus, daß ich niederfturzte und mich hart verwundete an Ropf und Arm. - Emport, gerriffen vom grimmen Schmerg verließ ich bas Saus, und fand endlich am außerften Enbe ber Borftabt St. Martin einen autmutbigen Befannten, ber mich aufnahm in feine Bobenfammer. 3ch batte feine Rube, feine Raft. Bur Nachtzeit umschlich ich Carbillace Saus, mabnend, bag Mabelon meine Seufzer, meine Rlagen vernehmen, baß es ibr vielleicht gelingen werbe, mich vom Renfter berab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verworrene Plane freugten in meinem Bebirn, ju beren Ausführung ich fie ju bereben hoffte. An Carbillace Saus in ber Strafe Ricaife folieft fic eine bobe Mauer mit Blenden und alten, balb gerftudelten Steinbildern barin. Dicht bei einem folden Steinbilde fiebe ich in einer Racht und febe binauf nach ben Renffern bes Saufee, bie in ben Sof geben, ben bie Mauer einschließt. Da gewahre ich ploblich Licht in Carbillace Berfftatt. Es ift Mitternacht, nie mar fonft Carbillac ju biefer Stunde mach, er pflegte fich auf ben Schlag neun Uhr gur Rube gu begeben. Mir pocht bas Herz vor banger Ahnung, ich benke an irgenb ein Ereignis, bas mir vielleicht ben Gingang babnt. Doch gleich verschwindet bas Licht wieber. 3d brude mich an bas Steinbild, in die Blende binein, boch entfest pralle ich gurud, als ich einen Gegenbrud füble, als fep bas Bilb lebenbia worben. In bem bammernben Schimmer ber Racht gewahre ich nun, daß ber Stein fich langfam brebt, und binter bemfelben eine finftere Geftalt bervorschlupft, Die leifen Trittes bie Strafe binabgeht. 3ch fpringe an bas Steinbild binan, es ftebt wie guvor bicht an ber Mauer. Unwillführlich, wie von einer innern Macht getrieben, ichleiche ich binter ber Geftalt ber. Berade bei einem Marienbilde ichaut bie Beftalt fic um, ber volle Schein ber bellen gampe, bie por bem Bilbe brennt, fallt ibr ins Antlis. Es ift Carbillac! Gine unbegreifliche Angft, ein unbeimliches Grauen überfällt mich. Bie burch Rauber feft gebannt muß ich fort - nach - bem gefvenftifchen Rachtwanberer. Dafür halte ich ben Meifter, unerachtet nicht die Zeit bes Bollmonds ift, in der folder Sput die Schlafenben bethört. Enblich verschwindet Cardillac seitwärts in ben tiefen Schatten. An einem kleinen, wiewohl bekannten Ranspern gewahre ich inbeffen, bag er in bie Ginfahrt eines Saufes getreten ift. Bas bedeutet bas, was wird er beginnen ? - Go frage ich mich felbft voll Erftaunen, und brude mich bicht an die Saufer. Richt lange bauerts, fo fommt fingend und trillerirend ein Mann baber mit leuchtendem Reberbufc und klirrenden Sporen. Bie ein Tiger auf feinen Raub, fturgt fich Carbillac aus feinem Schlupfwinkel auf ben Dann, ber in bemfelben Augenblid rochelnd ju Boben fintt. Dit einem Schrei bes Entfegens fpringe ich beran, Carbillac, ift über ben Mann, ber ju Boben liegt, ber. Meifter Carbillac was thut ibr, rufe ich laut. "Bermalebeiter!" brult Carbillac, rennt mit Blipesichnelle bei mir vorbei und verschwindet. Bang außer mir, taum ber Schritte machtig, nabere ich mich bem Riebergeworfenen. 3ch fnie bei ibm nieber, vielleicht, bent' in ibm. In meiner Tobesangst gewahre ich kaum, daß mich bie Marechauffee umringt hat. "Schon wieder einer von ben Tenfeln niebergeftredt - be be - junger Denfc, mas machft bn ba - bift einer von ber Banbe? - fort mit bir!" Go forien fie burdeinander und vaden mich an. Raum vermag ich zu ftammeln, daß ich solche gräßliche Unthat ja gar nicht hätte begeben konnen, und daß fie mich im Frieden ziehen laffen möchten. Da leuchtet mir einer ine Geficht und ruft lachenb: Das ift Olivier Brugon, ber Golbichmibtegefelle, ber bei unferm ehrlichen, braven Meifter René Carbillac arbeitet! - ja - ber wird die Leute auf ber Strage morben! - fiebt mir recht barnach aus - ift recht nach ber Art ber Morbbuben, baß fie beim Leichnam lamentiren und fich fangen laffen merben. - Bie mar's Junge? - ergable breift. "Dicht vor mir, fprach ich, fprang ein Denich auf ben bort los, fließ ibn nieber und rannte blitichnell bavon, als ich laut auffdrie. 3d wollt' boch feben, ob ber Riebergeworfene noch ju retten ware." Rein, mein Gobn, ruft einer von benen, bie ben Leichnam aufgehoben, ber ift bin, burchs Berg, wie gewöhnlich, gebt ber Dolchftich. Teufel, fpricht ein anderer, tamen wir boch wieder ju fpat wie vorgeftern; bamit entfernen fie fic mit bem Leidnam. Bie mir au Mutbe war, tann ich gar nicht fagen; ich

Wie mir zu Muthe war, kann ich gar nicht fagen; ich fühlte mich an, ob nicht ein bofer Traum mich nede, es war mir, als mußt' ich nun gleich erwachen und mich wundern über bas tolle Trugbild. — Carbillac — ber Bater meiner Madelon, ein verruchter Mörder! — Ich war fraftlos auf die steinernen Stufen eines Paufes gesunken. Immer mehr und mehr bammerke der Morgen herauf, ein Offizierhut, reich mit

Febern geschmudt, lag vor mir auf bem Pflafter. Carbillacs blutige That, auf ber Stelle begangen, wo ich sap, ging vor mir bell auf. Entset rannte ich von bannen.

Bang perwirrt, beinabe befinnungelos fite ich in meiner Dachkammer, ba geht bie Thur auf und René Carbillac tritt berein. Um Chriftus willen! was wollt ibr? forie ich ibm entgegen. Er, bas gar nicht achtenb, fommt auf mich ju und lächelt mich an mit einer Rube und Leutfeliafeit, Die meinen innern Abscheu vermehrt. Er rückt einen alten, gebrechlichen Schemel beran und fest fich ju mir, ber ich nicht bermag, mich von bem Stroblager ju erheben, auf bas ich mich geworfen. "Run Olivier, fängt er an, wie geht es bir, armer Junge? 3ch babe mich in der That garftig übereilt, als ich bich aus bem Saufe fließ, bu febift mir an allen Eden unb Enben. Eben jest habe ich ein Wert vor, bas ich ohne beine Sulfe gar nicht vollenden tann. Bie mar's, wenn bu wieber in meiner Bertftatt arbeiteteft? - Du foweigft? - 3a ich weiß, ich babe bich beleibigt. Richt verbeelen wollt' ich's bir. baß ich auf bich zornig war, wegen ber Liebelei mit meiner Madelon. Doch recht überlegt habe ich mir bas Ding nachber. und gefunden, daß bei beiner Gefdidlichfeit, beinem Rleif, beiner Treue ich mir teinen beffern Gibam munichen tann als

Carbillacs Borte durchschnitten mir das Derz, ich erbebte vor seiner Bosheit, ich konnte kein Bort hervordringen. "Du zauderft, suhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen mich durchbohren, du zauderft? — du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen, du haft andere Dinge vor! — du willst vielleicht Desgrais besuchen

eben bich. Romm alfo mit mir und fiebe ju, wie bu Mabelon

jur Krau gewinnen magft."

ober bich aar einführen laffen bei d'Argenson ober la Regnie. Rimm bich in Acht, Buriche, bag bie Rrallen, bie bu bervorloden willft zu anderer Leute Berberben, bich nicht felbft faffen und gerreißen." Da macht fich mein tief emportes Gemuth plotlich Luft. Mogen bie, rufe ich, mogen bie, bie fich graflicher Unthat bewußt find, jene Ramen fühlen, die Ihr eben nanntet. ich barf bas nicht - ich babe nichts mit ihnen zu schaffen. "Eigentlich, fpricht Carbillac weiter, eigentlich, Dlivier, macht es bir Ehre, wenn bu bei mir arbeiteft, bei mir, bem berübmteften Meifter feiner Beit, überall bochgeachtet wegen feiner Treue und Rechtschaffenheit, so bag jebe bofe Berlaumbung fower jurudfallen murbe auf bas Baupt bes Berlaumbers. - Bas nun Madelon betrifft, fo muß ich bir nur gefteben, daß bu meine Rachgiebigfeit ibr allein verbanteft. Gie liebt bich mit einer Beftigfeit, die ich bem garten Rinde gar nicht gutrauen fonnte. Gleich als du fort warft, fiel fie mir ju gu-Ben, umichlang meine Anie und geftand unter taufend Thranen, bag fie ohne bich nicht leben tonne. 3ch bachte, fie bilbe fich bas nur ein, wie es benn bei jungen verliebten Dingern ju gefcheben pflegt, daß fle gleich fterben wollen, wenn bas erfte Milmaeficht fie freundlich angeblickt. Aber in ber That. meine Mabelon wurde fiech und frant, und wie ich ihr benn bas tolle Beug ausreben wollte, rief fie bundertmal beinen Ramen. Bas tonnt' ich endlich thun, wollt' ich fie nicht verameifeln laffen. Geftern Abend fagt' ich ibr, ich willige in Alles und werbe bich beute bolen. Da ift fie über Racht aufgeblüht wie eine Rofe, und barrt nun auf bich gang außer fich bor Liebessehnfucht." - Dag es mir bie ewige Dacht bes himmels verzeihen, aber felbft weiß ich nicht, wie es gefoab, bag to ploblic in Cardillacs Saufe ftand, bag Dabelon laut aufjauchzend: Olivier — mein Olivier — mein Geliebter — mein Gatte! auf mich gestürzt, mich mit beiben Armen umschlang, mich fest an ihre Brust brüdte, bas ich im Uebermaaß bes höchsten Entzüdens bei ber Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen!"

Ericuttert von bem Andenten an biefen enticheibenben Augenblid mußte Olivier inne balten. Die Scuberi, von Graufen erfüllt über bie Unthat eines Mannes, ben fie für bie Tugend, die Rechtschaffenheit felbft gehalten, rief: Entfetlich! — René Carbillac gebort zu ber Morbbande, die unsere gute Stadt fo lange jur Rauberboble machte? "Bas fagt ibr, mein Kraulein, fprach Dlivier, jur Banbe? Rie bat es eine folde Banbe gegeben. Carbillac allein mar es. ber mit verruchter Thatigfeit in ber gangen Stadt feine Schlachtopfer fucte und fand. Dag er es allein war, barin liegt bie Gideibeit, womit er feine Streiche führte, Die unüberwundene Schwieriafeit, bem Morber auf bie Spur zu tommen. - Doch laßt mich fortfahren, der Berfolg wird Euch die Gebeimniffe bes verruchteften und zugleich unglüdlichften aller Menichen aufflaren. - Die Lage, in ber ich mich nun bei bem Deifter befand, jeber mag bie fich leicht benten. Der Schritt mar gefcheben, ich konnte nicht mehr gurud. Buweilen mar es mir, als sep ich felbst Carbillacs Mordgebulfe geworben, nur in Mabelone Liebe vergaß ich bie innere Pein, die mich qualte, nur bei ibr fonnt' es mir gelingen, jebe außere Gpur namenlofen Grams meg ju tilgen. Arbeitete ich mit bem Alten in ber Bertftatt, nicht ins Antlit vermochte ich ihm ju fcauen, taum ein Bort ju reben bor bem Graufen, bas mich burdbebte in ber Rabe bes entfetlichen Menfchen, ber alle Tugenben bes treuen, gartlichen Batere, bes guten Burgere erfüllte,

mabrend bie Racht feine Unthaten verschleierte. Mabelon, bas fromme, engelereine Rind, bing an ibm mit abgottischer Liebe. Das Berg burdbobrt' es mir, wenn ich baran bachte, bag, trafe einmal bie Rache ben entlarvten Bofewicht, fie ia. mit aller böllischen Lift bes Satans getäuscht, ber gräßlichften Berzweiflung unterliegen muffe. Soon bas verschloß mir ben Mund, und batt' ich ben Tob bee Berbrechere barum bulben muffen. Unerachtet ich aus ben Reben ber Marechauffee genug entnehmen fonnte, maren mir Carbillace Unthaten, ibr Motiv, die Art, fie auszuführen, ein Rathfel: Die Aufflarung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Carbillac, ber fonft meinen Abichen erregend, bei ber Arbeit in ber beiterften Laune, ichergte und lacte, febr ernft und in fich gefehrt. Dlöplich marf er bas Gefdmeibe, woran er eben arbeitete, bei Seite, bag Stein und Berlen auseinander rollten, fand beftig auf und fprach: Dlivier! - es fann amifden une Beiben nicht fo bleiben, bies Berhaltniß ift mir unerträglich. — Bas der feinsten Schlauigfeit Desarais und feiner Spieffaefellen nicht gelang ju entbeden, bas spielte bir ber Bufall in bie Banbe. Du baft mich geschaut in ber nächtlichen Arbeit, ju ber mich mein bofer Stern treibt, tein Biberftand ift möglich. — Auch bein bofer Stern war es, ber bich mir folgen ließ, ber bich in undurdbringliche Schleier bullte, ber beinem Austritt die Leichtigfeit aab. baß bu unborbar manbelteft wie bas fleinfte Thier, fo baß ich, ber ich in ber tiefften Racht flar ichaue wie ber Tiger, ber ich Stragen weit bas fleinfte Gerausch, bas Sumfen ber Mude vernehme, bich nicht bemertte. Dein bofer Stern bat bic, meinen Gefährten, mir jugeführt. In Berrath ift, fo wie bu jest ftebft, nicht mehr zu benten. Darum magft bu Alles wiffen. "Rimmermehr werd' ich bein Gefährte fenn.

beuchlerischer Bofewicht." Go wollt' ich auffchreien, aber bas innere Entfegen, bas mich bei Carbillacs Borten erfaßt, fonurte mir bie Reble au. Statt ber Borte vermochte ich nur einen unperftanbigen Laut auszuftogen. Carbillac feste fich wieber in feinen Arbeitsftubl. Er trodnete fic ben Schweiß von ber Stirne. Er ichien, von ber Erinnerung bes Bergangenen bart berührt, fich mubiam au faffen. Endlich fing er an: .. Beife Manner fprechen viel von ben feltsamen Ginbruden, beren Arquen in auter Soffnung fabig find, von bem munberbaren Einfluß fold lebbaften, willenlofen Einbrude von auffen ber auf bas Rinb. Bon meiner Mutter ergablte man mir eine wunderliche Geschichte. Als bie mit mir im erften Monat fowanger ging, foaute fie mit anbern Beibern einem glangenden Soffeft gu, bas in Trianon gegeben wurde. Da fiel ibr Blid auf einen Cavalier in fpanischer Rleibung mit einer bligenben Jumelenkette um ben Sale, von ber fie bie Augen gar nicht mehr abwenden konnte. 3hr ganges Befen war Begierbe nach ben funtelnben Steinen, bie ihr ein überirbifches But bunften. Derfelbe Cavalier batte por mehreren Jahren, ale meine Mutter noch nicht verheirathet, ihrer Tugend nachgeftellt, mar aber mit Abiden gurudgewiesen worden. Meine Mutter ertannte ibn wieber, aber jest mar es ibr, als fep er im Glang ber ftrablenden Diamanten ein Befen boberer Art, ber Inbeariff aller Schönbeit. Der Cavalier bemerkte bie febnsuchtsvollen, feurigen Blide meiner Mutter. Er glaubte jest gludlicher zu fenn als pormals. Er wußte fich ihr zu nähern, noch mebr. fie von ibren Befannten fort an einen einsamen Ort au loden. Dort ichloß er fie brunftig in feine Arme, meine Mutter faßte nach ber iconen Rette, aber in bemfelben Mugenblid fant er nieber und ris meine Mutter mit fich au Boben. Gev es, bas ibn ber Schlag ploblich getroffen, ober aus einer andern Urfache; genug, er war tobt. Bergebens war bas Rüben meiner Mutter, fic ben im Tobestrampf erftarrten Armen bes Leichnams zu entwinden. Die boblen Augen, beren Gebfraft erloschen, auf fie gerichtet, malate ber Tobte fich mit ihr auf bem Boben. Ihr gellendes Bulfegefdrei brana endlich bis ju in ber Kerne Borübergebenben, bie berbeieilten und fie retteten aus ben Armen bes graufigen Liebhabers. Das Entfeten marf meine Mutter auf ein ichweres Rrantenlager. Man gab fie, mich verloren, boch fie gefundete und bie Entbindung war gludlicher, als man je batte boffen tonnen. Aber bie Schreden jenes fürchterlichen Augenblide batten mich getroffen. Dein bofer Stern war aufgegangen und batte ben Runten binabaeschoffen, ber in mir eine ber feltfamften und verberblichften Leibenschaften entzunbet. Schon in ber früheften Rindheit gingen mir glangenbe Diamanten, golbenes Beschmeibe über Alles. Dan bielt bas für gewöhnliche finbifche Reigung. Aber es zeigte fich anders, benn als Rnabe fahl ich Gold und Juwelen, wo ich fie babbaft werben tonnte. Bie ber geubtefte Renner unterschied ich aus Inftinkt unachtes Befdmeibe von achtem. Rur biefes lodte mich, unachtes fo wie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den graufamften Buchtigungen bes Batere mußte bie angeborne Begierbe weichen. Um nur mit Golb und eblen Steinen handthieren ju tonnen, manbte ich mich jur Golbichmibts = Profession. 36 arbeitete mit Leibenschaft und wurde bald ber erfte Deifter biefer Art. Run begann eine Periode, in ber ber angeborne Trieb, fo lange niebergebrudt, mit Gewalt emporbrang und mit Macht wuchs, Alles um fich ber weggebrend. Go wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Un-

rube, in eine Troftloffakeit, Die mir Schlaf, Gefundbeit -Lebensmuth raubte. - Bie ein Gefvenft fant Tag und Racht bie Verson, für bie ich gearbeitet, mir por Augen, geschmudt mit meinem Geschmeibe, und eine Stimme raunte mir in bie Obren: Es ift ja bein — es ift ja bein — nimm es boch was follen die Diamanten bem Tobten! — Da leat' ich mich endlich auf Diebestunfte. 3d batte Butritt in ben Baufern ber Großen, ich nutte fonell jebe Belegenheit, fein Solog wiberftand meinem Gefdid und balb war ber Schmud, ben ich gearbeitet, wieber in meinen Banben. — Aber nun vertrieb felbft bas nicht meine Unruhe. Bene unheimliche Stimme ließ fic bennoch vernehmen und bobnte mich und rief: Do bo, bein Befomeibe tragt ein Tobter! - Gelbft mußte ich nicht, wie es tam, bag ich einen unaussprechlichen bag auf bie marf, benen ich Schmud gefertigt. 3a! im tiefften Innern regte fic eine Mordluft gegen fie, vor ber ich felbft erbebte. - In biefer Zeit taufte ich biefes Saus. 3ch war mit bem Befiger Sandels einig geworben, bier in biefem Gemach fagen wir erfreut über bas geichloffene Beidaft beifammen, und tranten eine Rlasche Bein. Es war Racht worben, ich wollte aufbrechen, ba fprach mein Bertaufer: Bort, Deifter René, ebe 36r fortgebt, muß ich Euch mit einem Gebeimniß biefes Saufes bekannt machen. Darauf ichloß er ienen in die Mauer eingeführten Schrant auf, icob bie hinterwand fort, trat in ein fleines Gemach, budte fic nieber, bob eine Fallthur' auf. Eine fleile, schmale Treppe fliegen wir binab, tamen an ein somales Pförtden, bas er aufschloß, traten hinaus in ben freien Bof. Run fdritt ber alte Berr, mein Bertaufer, binan an bie Mauer, fcob an einem nur wenig bervorragenden Gi-

fen, und alebalb brebte fich ein Stud Mauer los, fo bag ein

Menich bequem burch bie Deffnung ichlupfen und auf die Straße gelangen konnte. Du magft einmal bas Runfiftud feben, Dlivier, bas mabriceinlich folaue Monde bes Rlofters, welches ebemals bier lag, fertigen ließen, um beimlich aus = und ein= ichlüpfen zu tonnen. Es ift ein Stud bolt, nur von außen gemörtelt und getuncht, in bas von auffenber eine Bilbfaule. auch nur von Solg, boch gang wie Stein, eingefügt ift, meldes fich mit fammt ber Bilbfaule auf verborgenen Angeln brebt. - Dunkle Gebanken fliegen in mir auf, ale ich biese Einrichtung fab, es war mir, als fep vorgearbeitet folchen Thaten, die mir felbft noch Gebeimniß blieben. Eben batt' ich einem herrn vom hofe einen reichen Schmud abgeliefert, ber, ich weiß es, einer Overntangerin bestimmt mar. Die Tobesfolter blieb nicht aus - bas Gefpenft hielt fich an meine Schritte - ber lispelnde Satan an mein Ohr! - 3ch jog ein in bas Saus. In blutigem Angftichweiß gebabet, malzte ich mich folaflos auf bem Lager! 3d feb' im Beifte ben Denfchen gu ber Tangerin ichleichen mit meinem Schmud. Boller Buth fpringe ich auf - werfe ben Mantel um - fleige berab bie gebeime Treppe - fort burch bie Mauer nach ber Strafe Ricaife. - Er tommt, ich falle über ibn ber, er fcbreit auf, boch von hinten feftgepadt floße ich ihm ben Dolch ins Berg - ber Schmud ift mein! - Dies gethan fühlte ich eine Rube, eine Bufriedenheit in meiner Seele, wie fonft niemals. Das Gefvenst mar verschwunden, die Stimme bes Satans fdwieg. Run mußte ich, was mein bofer Stern wollte, ich mußt' ibm nachgeben ober untergeben! - Du begreifft jest mein ganges Thun und Treiben, Dlivier! - Glaube nicht, bag ich barum, weil ich thun muß, mas ich nicht laffen tann, jenem Befühl bes Mitleibs, bes Erbarmens, mas in ber Ratur bes Menfchen

bebingt seyn soll, rein entsagt habe. Du weißt, wie schwer es mir wird, einen Schmud abzuliefern; wie ich für manche, beren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite, sa wie ich sogar, weiß ich, daß am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird, heute es bei einem tüchtigen Faustschlage bewenden lasse, der den Besiser meines Kleinods zu Boden streckt, und mir dieses in die Pand liefert." — Dies alles gesprochen, führte mich Cardillac in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelen-Kabinets. Der König besist es

und mir dieses in die hand liefert." — Dies alles gesprochen, führte mich Cardillac in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelen-Rabinets. Der König besitzt es nicht reicher. Bei sedem Schmuck war auf einem kleinen, daran gehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden. "An deinem Hochzeitstage, sprach Cardillac dumpf und feierlich, an

beinem Hochzeitstage, Olivier, wirft bu mir, die hand gelegt auf des gefreuzigten Christus Bild, einen heiligen Eid schwören, so wie ich gestorben, alle diese Reichthümer in Staub zu vernichten durch Mittel, die ich dir dann bekannt machen werde.
Ich will nicht, daß irgend ein menschlich Wesen, und am wenigsten Madelon und Du, in den Besit des mit Blut erkauften Hortstomme." Gefangen in diesem Labprinth des Berbrechens,

zerriffen von Liebe und Abscheu, von Wonne und Entsetzen, war ich dem Berdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel mild lächelnd hinauswinkt, aber mit glühenden Krallen festgespackt hält ihn der Satan, und des frommen Engels Liebeslächeln, in dem sich alle Seligkeit des hohen himmels abspiezelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. — Ich dachte an Flucht — sa an Selbstmord — aber Madelon! — Ladelt

Ì

C

E

ŀ

ĸ

ĺ

an Flucht — ja an Selbstmord — aber Madelon! — Tadelt mich, tadelt mich, mein würdiges Fräulein, daß ich zu schwach war, mit Gewalt eine Leibenschaft niederzukämpsen, die mich an das Berbrechen sesselle; aber büße ich nicht dafür mit schmachIII.

vollem Tobe? — Eines Tages kam Carbillac nach Hause ungewöhnlich heiter. Er liebkoste Madelon, warf mir die freundlichsten Blide zu, trank bei Tische eine Flasche eblen Weins, wie er es nur an hohen Fest- und Fetertagen zu thun pslegte, sang und jubilirte. Madelon hatte uns verlassen, ich wollte in die Werkstatt: "Bleib sissen, Junge, rief Cardillac, heut' keine Arbeit mehr, laß uns noch eins trinken auf das Wohl der allerwürdigsten, bortresslichsten Dame in Paris." Rachbem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er: Sag' an, Olivier! wie gefallen dir die Berse:

> Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour!

Er erzählte nun, was sich in ben Gemächern ber Maintenon mit Euch und bem Könige begeben und fügte binzu, baß
er Euch von jeber verehrt habe, wie sonft kein menschliches
Wesen, und baß Ihr, mit solch hoher Tugend begabt, vor ber
ber böse Stern kraftlos erbleiche, selbst ben schönften von ihm
gefertigten Schmud tragend, niemals ein böses Gespenst, Mordgedanken in ihm erregen würdet. "Döre, Olivier, sprach er,
wozu ich entschlossen. Bor langer Zeit sollt' ich Halsschmud
und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst
die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine
andere, aber es zerriß mir die Bruft, wenn ich daran bachte,
mich von dem Schmud, der mein Perzenskleinod geworden,
trennen zu müssen. Du weißt der Prinzessin unglüdlichen
Tod durch Meuchelmord. Ich bebielt den Schmud und will

ihn als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit bem Fräulein von Scuberi senden im Ramen der verfolgten Bande. — Außerdem, daß die Scuberi das sprechende Zeichen ihres Triumphs erhält, verhöhne ich auch Desgrais und seine Ge-

fellen, wie fle es verbienen. - Du follft ihr ben Schmud bintragen." Go wie Carbillac Guern Ramen nannte, Rraulein. war es, als murben ichmarge Schleier weggezogen, und bas foone, lichte Bild meiner gludlichen fruben Rinbergeit ginge wieber auf in bunten, glangenben garben. Es tam ein munberbarer Eroft in meine Seele, ein hoffnungeftrabl, bor bem bie finftern Beifter fdwanben. Carbillac mochte ben Ginbrud. ben feine Borte auf mich gemacht, mabrnehmen und nach feiner Art beuten. "Dir fcheint, fprach er, mein Borbaben gu behagen. Gefteben fann ich wohl, daß eine tief innere Stimme, febr verschieben von ber, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubtbier, mir befohlen bat, bag ich foldes thue. - Mandmal wird mir wunderlich im Gemuthe - eine innere Angft, die Furcht vor irgend etwas Entfeslichem, beffen Schauer aus einem fernen Jenseits berüber weben in bie Beit, ergreift mich gewaltsam. Es ift mir bann fogar, als ob bas, was ber bofe Stern begonnen burch mich, meiner unfterblichen Seele, die baran feinen Theil bat, jugerechnet werden tonne. In folder Stimmung befdloß ich, für die beilige Jungfrau in ber Rirche St. Guftache eine icone Diamanten = Rrone au fer= tigen. Aber jene unbegreifliche Angft überfiel mich ftarter, fo oft ich bie Arbeit beginnen wollte, ba unterließ ich's gang. Best ift es mir, ale wenn ich ber Tugend und Frommigkeit felbft bemuthevoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erfiebe, indem ich ber Scuberi ben iconften Schmud fende, ben ich female gearbeitet." - Carbillac, mit Eurer gangen Lebensweise, mein Fraulein, auf bas genauefte befannt, gab mir nun Art und Beife fo wie bie Stunde an, wie und mann ich ben Schmud, ben er in ein fauberes Raftchen fcblog, abliefern folle. Mein ganges Befen war Entguden, benn ber

himmel felbft zeigte mir burch ben frevelichen Carbillac ben Beg, mich zu retten aus ber Bolle, in ber ich, ein verftogener Sünber, fomachte. Go bacht' ich. Bang gegen Carbillace Billen wollt' ich bis ju Gud bringen. Als Anne Brusons Sobn, als Guer Pflegling gebacht ich, mich Gud ju Rugen au werfen und Euch Alles - Alles ju entbeden. 3br battet, gerührt von bem namenlofen Glend, bas ber armen, unfculbigen Mabelon brobte bei ber Entbedung, bas Bebeimnis beachtet, aber Euer bober, icharffinniger Beift fant gewiß fichre Mittel, ohne jene Entbedung ber verruchten Bosbeit Carbillacs au fteuern. Fragt mich nicht, worin biefe Mittel batten befteben follen, ich weiß es nicht — aber bag 3br Mabelon und mich retten wurdet, babon lag die Ueberzeugung feft in mei= ner Seele, wie ber Glaube an die troftreiche Bulfe ber beiligen Jungfrau. - 3br wißt, Fraulein, baß meine Abficht in jener Racht feblichlug. 3ch verlor nicht bie Doffnung, ein andermal gludlicher ju fenn. Da geschab es, bag Carbillac ploblic alle Munterfeit verlor. Er folich trube umber, ftarrte bor fic bin, murmelte unverftandliche Borte, focht mit ben Banben, Feindliches von fich abwehrend, fein Geift ichien gequalt von bofen Gebanten. Go batte er es einen gangen Morgen getrieben. Endlich feste er fich an ben Berftifd. fprang unmuthig wieder auf, ichaute burch's Kenfter, fprach ernft und bufter: 3d wollte boch, Benriette von England hatte

fprang unmuthig wieber auf, schaute burch's Fenster, sprach ernst und dufter: Ich wollte doch, henriette von England hätte meinen Schmud getragen! — Die Worte erfüllten mich mit Entsehen. Run wußt ich, daß sein irrer Geist wieder erfaßt war von dem abscheulichen Mordgespenst, daß des Satans Stimme wieder laut worden vor seinen Ohren. Ich sab Euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hatte Cardillac nur seinen Schmud wieder in Pänden, so war't Ihr gerettet.

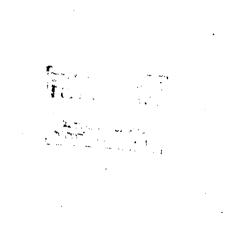

•

.

•



Mit jedem Augenblid wuchs bie Gefahr. Da begegnete ich Euch auf bem Vonineuf, branate mich an Gure Rutiche, marf Guch jenen Bettel ju, ber Euch beschwor, boch nur gleich ben erhaltenen Schmud in Carbillace banbe ju bringen. 3br famt nicht. Meine Angft flieg bis jur Berzweiflung, als anbern Tages Carbillac von nichts anderm fprach, als von bem toftlichen Schmud, ber ihm in ber Racht bor Augen getommen. 36 fonnte bas nur auf Guern Schmud beuten, und es murbe mir gewiß, baß er über irgent einem Morbanichlag brute. ben er gewiß icon in ber Nacht auszuführen fich vorgenommen. Euch retten mußt' ich, und foll' es Carbillace Leben toften. So wie Carbillac nach bem Abendgebet fich wie gewöhnlich eingeschloffen, flieg ich burch ein genfter in ben Dof, folupfte burd bie Deffnung in ber Mauer und ftellte mich unfern in ben tiefen Schatten. Richt lange bauerte es, fo tam Carbillac beraus und schlich leise burch bie Strafe fort. 3ch binter ibm ber. Es ging nach ber Strafe St. Sonoree, mir bebte bas berg. Carbillac mar mit einemmal mir entichwunden. 3d beidloß, mich an Gure Saustbure ju ftellen. Da fommt fingend und trillernd, wie bamale, als ber Bufall mich jum Bufdauer von Carbillace Morbthat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich ju gewahren. Aber in bemfelben Augenblid fpringt eine fcwarze Geftalt bervor und fällt über ibn ber. Es ift Carbillac. Diefen Mord will ich binbern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei - brei Gagen gur Stelle - Richt ber Offizier - Carbillac fintt jum Tobe getroffen röchelnd ju Boben. Der Offizier läßt ben Dolch fallen, reift ben Degen aus ber Scheibe, ftellt fic, mabnent ich fep bes Morbers Gefelle, tampffertig mir entgegen, eilt aber fonell bavon, als er gewahrt, bag ich, ohne mich um ihn zu fummern,

nur ben Leichnam untersuche. Carbillac lebte noch. 3ch lub ibn, nachbem ich ben Dolch, ben ber Offizier batte fallen laffen, ju mir geftedt, auf bie Soultern, und folepote ibn mubfam fort nach Saufe, und burch ben gebeimen Bang binauf in bie Bertftatt. - Das Uebrige ift Gud befannt, 3br febt, mein murdiges Fraulein, bag mein einziges Berbrechen nur barin beftebt, bag ich Mabelons Bater nicht ben Gerichten verrieth und fo feinen Unthaten ein Enbe machte. Rein bin ich von feber Blutschuld. — Reine Marter wird mir bas Gebeimniß von Carbillace Unthaten abzwingen. 3ch will nicht, baß ber emigen Macht, die ber tugenbhaften Tochter bes Baters gräßliche Blutidulb verichleierte, jum Eros, bas gange Elend ber Bergangenbeit, ihres gangen Gevne noch fett tobtend auf fie einbreche, bag noch jest bie weltliche Rache ben Leichnam aufwühle aus ber Erbe, bie ibn bedt, bag noch jest ber Benfer bie vermoberten Gebeine mit Schande brandmarte. - Rein! - mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als ben unschuldig Gefallenen, die Zeit wird ihren Schmerg lindern, aber unüberwindlich murbe ber Jammer feyn über bes geliebten Batere entfetliche Thaten ber Solle!" -

Olivier schwieg, aber nun stürzte plößlich ein Thränenstrom aus seinen Augen, er warf sich der Scuderi zu Füßen und stehte: "Ihr seyd von meiner Unschuld überzeugt — gewiß Ihr seyd es! — Habt Erbarmen mit mir, sagt, wie steht es um Madelon?" — Die Scuderi rief der Martiniere, und nach wenigen Augenblicken flog Madelon an Oliviers Hals. "Nun ist alles gut, da du hier bist — ich wußt' es ja, daß die edelmüthigste Dame dich retten würde!" So rief Madelon einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schickall, alles was ihm drohte, er war frei und selig. Auf das

rührendfte klagten Beibe fich, was fie um einander gelitten, und umarmten fich bann aufs neue und weinten vor Entjuden, daß fie fich wieder gefunden.

Bare die Scuderi nicht von Oliviers Unschuld schon überzeugt gewesen, der Glaube daran mußte ihr jest gekommen
seyn, da sie die Beiden betrachtete, die in der Seligkeit des
innigsten Liebesbundnisses die Welt vergaßen und ihr Elend
und ihr namenloses Leiden. "Rein, rief sie, solch seliger Bergessenheit ist nur ein reines Herz fähig."

Die hellen Strahlen bes Morgens brachen burch bas Fenfter. Desgrais klopfte leise an die Thure des Gemachs und erinnerte, daß es Zeit sep, Olivier Brufion fortzuschaffen, da ohne Aufsehen zu erregen das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mußten fich trennen.

Die dunklen Ahnungen, von denen der Scuderi Gemuth befangen seit Brufons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer geliebten Anne sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, daß
ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum benkbar schien.
Sie ehrte des Jünglings Peldensinn, der lieber schuldbeladen
ferben als ein Gebeimnis perrathen wollte, das seiner Mas

Sie ehrte des Jünglings Seldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verrathen wollte, das seiner Madelon den Tod bringen mußte. Im ganzen Reiche der Möglichfeit fand sie kein Mittel, den Aermsten dem grausamen Gerichtshose zu entreissen. Und doch stand es sest in ihrer Seele, daß sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. — Sie quälte sich ab mit allerlei Entwürsen und Plänen, die bis an das Abentheuerliche streiften, und die sie eben so schnell verwarf als auffaßte. Immer mehr verschwand ieder Hossnuas-

foimmer, fo baß fie verzweifeln wollte. Aber Mabelons un-

bebingtes tinblices Bertrauen, bie Berklarung, mit ber fie won bem Geliebten fprach, ber nun balb, freigesprochen von jeber Schulb, fie als Gattin umarmen werbe, richtete bie Scuberi in eben bem Grab wieber auf, als fie bavon bis tief ins Derg gerührt wurde.

Um nun endlich etwas zu thun, fchrieb bie Scuberi an la Regnie einen langen Brief, worin fie ihm fagte, baß Dlivier Brufon ibr auf die glaubwürdigfte Beife feine völlige Unfould an Cardillace Tobe bargethan habe, und bag nur ber belbenmuthige Entichluß, ein Gebeimniß in bas Grab gu nehmen, beffen Enthullung die Unichuld und Tugend felbft verberben murbe, ihn gurudhalte, bem Bericht ein Geftandniß abzulegen, bas ibn von bem entfetlichen Berbacht nicht allein, baß er Carbillac ermorbet, fonbern baß er auch gur Banbe verruchter Morber gebore, befreien muffe. Alles mas glubenber Eifer, mas geiftvolle Beredfamteit vermag, batte bie Gcuberi aufgeboten, la Regnies bartes Berg zu erweichen. Rach wenigen Stunden antwortete la Regnie, wie es ihn berglich freue, wenn Olivier Brufon fich bei feiner boben, murbigen Bonnerinn ganglich gerechtfertigt babe. Bas Dliviers belbenmuthigen Entichlug betreffe, ein Geheimniß, bas fich auf bie That beziehe, mit ine Grab nehmen zu wollen, fo thue es ibm leib, baß bie Chambre ardente bergleichen Belbenmuth nicht ehren konne, benfelben vielmehr burch bie fraftigften Mittel ju brechen fuchen muffe. Rach brei Tagen hoffe er im Befit bes feltfamen Gebeimniffes ju fenn, bas mabriceinlich gefchebene Bunber an ben Tag bringen merbe.

Rur ju gut wußte die Scuberi, was ber fürchterliche la Regnie mit jenen Mitteln, die Brufons helbenmuth brechen

follten, meinte. Run war es gewiß, bas bie Tortur über ben Ungludlichen verbangt war. In ber Tobesangft fiel ber Scu-

beri endlich ein, bag, um nur Auffdub ju erlangen, ber Rath eines Rechtsverftanbigen bienlich feyn tonne. Pierre Arnaud b'Anbilly mar bamale ber berühmtefte Abvotat in Varis. Geiner tiefen Biffenicaft, feinem umfaffenben Berftanbe mar feine Rechtschaffenbeit, feine Tugend gleich. Bu bem begab fic bie Scuberi und fagte ibm Alles, fo weit es möglich mar, obne Brufone Gebeimnis ju verleten. Gie alaubte, bas b'Anbilly mit Gifer fich bes Unschuldigen annehmen werbe, ibre hoffnung murbe aber auf bas bitterfte getäuscht. D'Anbilly batte rubig alles angehört und erwieberte bann lächelnb mit Boileans Borten: Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable. - Er bewies ber Scuberi, bag bie auffallenbften Berbachtsgrunde wider Brufon fprachen, baf la Regnies Berfabren feineswegs graufam und übereilt ju nennen, vielmehr aans gefetlich fev, ja bag er nicht anbere banbeln fonne. obne bie Bflichten bes Richters zu verleten. Er, b'Anbillv. felbft getraue fich nicht burch bie geschicktefte Bertheibigung Brufon von ber Tortur ju retten. Rur Brufon felbft tonne bas entweber burch aufrichtiges Geftanbnis ober meniaftens burch bie genauefte Ergablung ber Umftanbe bei bem Morbe Carbillacs, die bann vielleicht erft zu neuen Ausmittelungen Anlag geben wurden. "Go werfe ich mich bem Ronige ju Rufen, und fiebe um Gnade," fprach bie Scuberi gang außer fich mit von Thranen halb erftidter Stimme. "Thut bas, rief b'Anbilly, thut bas um bes himmels willen nicht, mein Fraulein! - Spart Euch biefes lette Bulfemittel -auf, bas, folug es einmal fehl, Guch für immer verloren ift. Der Ronig wird nimmer einen Berbrecher ber Art begnabigen, der bitterste Borwurf des gefährdeten Bolls würde ihn treffen. Möglich ift es, daß Bruson durch Entdedung seines Geheimnisses oder sonkt Mittel findet, den wider ihn ftreitenden Berdacht auszuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erstehen, der nicht darnach fragen, was vor Gericht bewiessehen ist, oder nicht, sondern seine innere lleberzeugung zu Rathe ziehen wird." — Die Scuberi muste dem tief ersahrnen d'Andilly nothgedrungen beipflichten: — In tiefen Rummer wersenkt, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller Heiligen willen sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Bruson zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach, als die Martiniere eintrat und den Grasen von Miossens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünsche, das Kräulein zu sprechen.

"Bergeibt, fprach Mioffens, indem er fich mit folbatifchem Anftande verbeugte, verzeibt, mein Fraulein, wenn ich Guch fo fpat, fo zu ungelegener Beit überlaufe. Bir Golbaten machen es nicht anders, und ju bem bin ich mit zwei Borten entschuldigt. — Olivier Brufon führt mich ju Guch." Scuberi, bochgesvannt, mas fie jest wieder erfahren merbe. rief laut: Dlivier Brußon? ber Unglücklichfte aller Menschen? was habt ihr mit bem? — Dacht' ich's boch, sprach Dioffens lächelnd weiter, bag Gures Schublinge Namen binreichen murbe, mir bei Euch ein geneigtes Dbr zu verschaffen. Die gange Belt ift von Brusons Schuld überzeugt. 3ch weiß, daß Ihr eine andere Meinung begt, die fich freilich nur auf die Betheurungen bes Angeklagten flüten foll, wie man gefagt bat. Mit mir ift es anders. Riemand als ich kann beffer überzeugt fepn von Brufons Unschuld an dem Tode Carbillace. "Rebet, o rebet," rief bie Scuberi, inbem ihr bie Augen glangten bor Entguden. "3d, fprad Dioffene mit Rachbrud, id war es felbft, ber ben alten Golbidmidt nieberftieß in ber Straße St. Sonorée unfern Gurem Saufe." Um aller Beiligen willen, 3br - 3br! rief bie Scuberi. "Und, fubr Dioffens fort, und ich fowore es Euch, mein graulein, bag ich ftola bin auf meine That. Biffet, bag Carbillac ber verruchtefte. beuchlerischte Bofewicht, daß er es mar, ber in ber Racht beimtudifd morbete und raubte, und fo lange allen Solingen entging. 3ch weiß felbft nicht, wie es tam, bag ein innerer Berbacht fich in mir gegen ben alten Bofewicht regte, ale er voll fichtlicher Unrube ben Schmud brachte, ben ich bestellt, ale er fic genau erfundigte, fur wen ich ben Schmud bestimmt, und als er auf recht liftige Art meinen Rammerbiener ausgefragt batte, menn ich eine gewiffe Dame ju besuchen pflege. -Langft war es mir aufgefallen, bag bie ungludlichen Schlachtopfer ber abicheulichften Raubaier alle biefelbe Tobeswunde trugen. Es mar mir gemiß, bag ber Mörber auf ben Stoß, ber augenblidlich töbten mußte, eingeübt mar und barauf rechnete. Schlug ber febl, fo galt es ben gleichen Rampf. Dies ließ mich eine Borfichtsmaßregel brauchen, bie fo einfach ift, baß ich nicht begreife, wie andere nicht langft barauf fielen und fich retteten von bem Bebroblichen Morbmefen. 3ch trug einen leichten Bruftharnisch unter ber Befte. Carbillac fiel mich von binten an. Er umfaßte mich mit Riefentraft, aber ber ficher geführte Stoß glitt ab an bem Gifen. In bemfelben Augenblid entwand ich mich ibm, und fließ ihm ben Dolch, ben ich in Bereitschaft batte, in die Bruft." "Und 3hr fcwiegt, fragte die Scuberi, 36r zeigtet ben Gerichten nicht an, mas geicheben?" "Erlaubt, fprach Mioffens weiter, erlaubt, mein Araulein, au bemerken, bag eine folche Anzeige mich, wo nicht

geradezu ine Berberben, boch in ben abicheulichften Prozes verwideln tonnte. Satte la Regnie, überall Berbrechen wits ternb, mir's benn gerabebin geglaubt, wenn ich ben rechtschaffenen Carbillac, bas Muffer aller Krömmigfeit und Tugenb, bes versuchten Morbes angeflagt? Bie wenn bas Schwerbt ber Gerechtigfeit feine Spite wider mich felbft gewandt?" "Das war nicht möglich, rief bie Scuberi, Eure Geburt -Euer Stand -" "D, fubr Mioffens fort, bentt boch an ben Maricall von Luxemburg, ben ber Ginfall, fich von le Sage bas Borostop ftellen ju laffen, in ben Berbacht bes Giftmorbes und in die Baftille brachte. Rein, beim St. Dionys, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Obrgipfel geb' ich Breis bem rafenden la Regnie, ber fein Deffer gern an unferer aller Reblen feste." "Aber fo bringt 3hr ja ben un= idulbigen Brufon auf's Schaffot?" fiel ibm bie Scuberi ins Bort. "Unichulbig, erwiederte Dioffens, unichuldig, mein Kräulein, nennt 3br bes verruchten Carbifface Spiefgefellen ? ber ihm beiftand in feinen Thaten? ber ben Tob bundertmal verdient hat? - Rein in ber That, ber blutet mit Recht, und baß ich Euch, mein bochverehrtes Fraulein, ben mabren Busammenhang ber Sache entbedte, gefcab in ber Borausfetung, bag 3br, ohne mich in bie Sanbe ber Chambre ardente ju liefern, boch mein Bebeimniß auf irgend eine Beife fur Euren Schutling ju nuben verfteben murbet."

Die Scuberi, im Innersten entzudt, ihre Ueberzeugung von Brufons Unschuld auf folch entscheidende Beise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, bem Grafen, ber Carbillacs Berbrechen ja schon kannte, alles zu entbeden und ihn aufzuforbern, fich mit ihr zu b'Andilly zu begeben. Dem sollte

unter bem Siegel ber Berfchwiegenheit Alles entbedt werben, ber folle bann Rath ertbeilen, mas nun zu beginnen.

D'Anbilly, nachdem die Scubert ihm Alles auf das gemaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigken Umftänden. Insbesondere fragte er den Grafen
Miossens, ob er auch die seste Ueberzeugung habe, daß er von
Cardillac angefallen, und ob er Olivier Bruson als denjenigen
würde wieder erkennen können, der den Leichnam fortgetragen.
"Außerdem, erwiederte Miossens, daß ich in der mondhellen
Nacht den Goldschmidt recht gut erkannte, habe ich auch dei
la Regnie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die
zierliche Arbeit des Griffs. Rur einen Schritt von ihm stehend
gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf
gefallen, und würde ihn allerdings wieder erkennen können."

D'Andilly sah schweigend einige Augenblide vor sich nieber, dann sprach er: "Auf gewöhnlichem Bege ift Bruson aus den Händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madelons halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er thun, denn selbst, wenn es ihm gelingen müste, durch Entdedung des heimlichen Ausgangs, des zusammengeraubten Schaßes dies nachzuweisen, wurde ihn doch als Mitverdundenen der Tod treffen. Dasselbe Berhältnis bleibt stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem Goldschmidt, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdekten sollte. Aufschub ist das Einzige, wornach getrachtet werden muß. Graf Miossens begiebt sich nach der Conciergerie, läßt sich Olivier Bruson vorstellen und erkennt ihn für den, der den Leichnam Cardillacs fortschafte. Er eilt zu la Regnie und sagt: In der Straße St. Honorce sah ich einen Men-

foen nieberftoffen, ich ftanb bicht neben bem Leichnam, ale ein Anderer bingufprang, fic jum Leichnam nieberbudte, ibn, ba er noch Leben fpurte, auf bie Schultern lub und forttrug. In Dlivier Brufon babe ich biefen Menfchen ertannt. Diefe Ausfage veranlagt Brufons nochmalige Bernehmung, Bufammenftellung mit bem Grafen Mioffens. Genug, Die Tortur unterbleibt und man foricht weiter nach. Dann ift es Zeit, fic an ben Ronig felbft zu wenben. Guerm Scarffinn, mein Kraulein! bleibt es überlaffen, bies auf bie geschicktefte Beife gu thun. Rach meinem Dafürhalten wurd' es gut feyn, bem Ronige bas gange Bebeimniß zu entbeden. Durch biefe Ausfage bes Grafen Mioffens werben Brugons Geftanbriffe unterflütt. Daffelbe geschiebt vielleicht burch gebeime Rachforschungen in Carbillacs Saufe. Reinen Rechtsfpruch, aber bes Ronige Entfdeibung, auf inneres Gefühl, bas ba, wo ber Richter ftrafen muß, Gnabe ausspricht, geftubt, tann bas alles begrunben." -Graf Mioffens befolgte genau, was d'Andilly gerathen, und es geschab wirklich, was biefer vorhergefeben.

Run kam es barauf an, ben König anzugehen, und bies war ber schwierigste Punkt, ba er gegen Brufton, ben er allein für ben entsehlichen Raubmörber hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schreden geseth hatte, solchen Abscheu hegte, daß er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozeß, in ben heftigsten Zorn gerieth. Die Maintenon, ihrem Grundsat, dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf sebe Bermittlung, und so war Bruftons Schickal ganz in die Hand der Scuberi gelegt. Rach langem Sinnen faste ste einen Entschlaß eben so schoel als sie ihn ausstührte. Sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, schmudte sich mit Carbillacs köft-

lichem Gefdmeibe, bing einen langen, fdwargen Schleier über, und ericien fo in ben Gemächern ber Maintenon gur Stunde. ba eben ber Ronig jugegen. Die eble Geftalt bes ehrwürdigen Arauleins in biefem feierlichen Anzuge batte eine Majeftat, die tiefe Ebrfurcht erweden muste felbft bei bem lofen Bolt. bas gewohnt ift, in ben Borgimmern fein leichtfinnig nichts beachtenbes Befen ju treiben. Alles wich icheu jur Seite, und als fie nun eintrat, fand felbft ber Ronig gang verwundert auf und tam ihr entgegen. Da blisten ibm bie toftlichen Diamanten bee Balebanbe, ber Armbanber ine Auge und er rief: Beim himmel, bas ift Carbillacs Gefdmeibe! Und bann fic jur Maintenon wenbend, fügte er mit anmutbigem gacheln bingu: Gebt, grau Marquife, wie unfere foone Braut um ihren Brautigam trauert. "Ei gnabiger Berr, fiel bie Scuberi wie ben Scherg fortfegend ein, wie wurd' es giemen einer Somera erfüllten Braut, fic fo glangvoll ju fcmuden? Rein, ich babe mich gang losgefagt von biefem Golbichmidt, und bachte nicht mehr an ibn, trate mir nicht mandmal bas abfdeuliche Bild, wie er ermorbet bicht bei mir porübergetragen wurde, vor Augen." Bie, fragte ber Ronig, wie! 36r babt ihn gesehen, ben armen Teufel? Die Scubert erzählte nun mit turgen Borten, wie fie ber Bufall (noch ermabnte fie nicht ber Einmischung Brufons) vor Carbillacs Daus gebracht, als eben der Mord entbedt worden. Sie schilderte Madelons wilben Schmerg, ben tiefen Eindruck, ben bas himmelskind auf fie gemacht, die Art, wie fie die Arme unter Bujauchzen bes Bolls aus Desgrais Banben gerettet. Mit immer fleigenbem und fleigendem Intereffe begannen nun die Scenen mit la Regnie - mit Desarais - mit Olivier Brugon felbft. Der Ronig, hingeriffen von der Gewalt bes lebendigften Lebens,

bas in ber Scuberi Rebe glubte, gewahrte nicht, bas bon bem gebäßigen Prozes bes ibm abicheulichen Brufone bie Rebe war, vermochte nicht ein Bort bervorzubringen, tonnte nur bann und wann mit einem Ausruf Luft machen ber innern Bewegung. Gbe er fiche verfab, gang auffer fich über bas Unerborte, mas er erfabren und noch nicht vermögend alles zu ordnen, lag die Scuberi icon ju feinen Rugen und flebte um Gnade für Olivier Bruson. "Bas thut Ihr, brach ber König los, indem er fie bei beiben Sanden faßte und in ben Seffel nothigte, was thut 3hr, mein Fraulein! - 3hr überrascht mich auf seltsame Beise! — Das ift ja eine entsetliche Geschichte! - Ber burgt für die Babrbeit ber abentbeuerlichen Erzählung Brufons?" Darauf die Scuberi: Mioffens Aussage - Die Untersuchung in Carbillace Saufe - innere Ueberzeugung - ach! Madelons tugendhaftes Berg, bas gleiche Tugend in bem ungludlichen Brufon erfannte! - Der Ronia, im Begriff, etwas zu erwiedern, mandte fich auf ein Beräusch um, bas an ber Thure entftand. Louvois, ber eben im andern Gemach arbeitete, fab binein mit beforglicher Miene.

Ausfage — bie Untersuchung in Carbillacs Hause — innere Ueberzeugung — ach! Madelons tugendhaftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglücklichen Brußon erkannte! — Der König, im Begriff, etwas zu erwiedern, wandte sich auf ein Geräusch um, das an der Thüre entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der König stand auf und verließ, Louvois folgend, das Zimmer. Beide, die Scuderi, die Maintenon hielten diese Untersbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht, mochte der König sich hüten, in die gestellte Falle zum zweitenmal zu gehen. Doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinzein, schritt rasch ein paarmal im Zimmer auf und ab, stellte sich dann, die Hände über den Rücken geschlagen, dicht vor der Scuderi hin und sprach, ohne sie anzublicken, halb leise: Wohl möcht ich Eure Madelon sehen! — Darauf die Scuderi: D mein gnädiger Herr, welches hohen — hohen Glücks würzbigt Ihr das arme, unglückliche Kind — ach, nur Eures Winks

beburft es ia, bie Rleine ju Guren Rugen ju feben. Unb trip. pelte bann, fo fonell fie es in ben fcweren Rleibern vermochte. nach ber Thur und rief hinaus, ber Ronig wolle Mabelon Carbillac por fich laffen, und tam jurud und weinte und foluchate por Entguden und Rabrung. Die Scuberi batte folde Gunft gegenet, und baber Dabelon mitgenommen, bie bei ber Marquife Rammerfrau wartete mit einer furgen Bittfdrift in ben banben, bie ibr b'Anbillo aufgefest. In menia Augenbliden lag fie fprachlos bem Ronige ju Rugen. Anaft -Befürzung - icheue Ebrfurcht - Liebe und Schmerg - trieben ber Armen raider und raider bas fiebenbe Blut burd alle Abern. Ihre Bangen glubten in hohem Burpur - bie Augen glänzten von bellen Thranenperlen, die bann und mann binabfielen burch die feibenen Bimpern auf den iconen Lilienbufen. Der Ronig ichien betroffen über bie wunderbare Goonbeit bes Engelstinds. Er bob bas Madchen fanft auf, bann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Sand, die er gefaßt, fuffen. Er ließ fie wieber und ichaute bas bolbe Rinb an mit thranenfeuchtem Blid, ber bon ber tiefften innern Rubrung geuate. Leife lispelte bie Maintenon ber Scuberi gu: Sieht fie nicht ber la Balliere abnlich auf ein Saar, bas fleine Ding? - Der Ronig fdwelgt in ben fußeften Erinnerungen. Guer Spiel ift gewonnen. - Go leife bies auch bie Maintenon fprach, boch ichien es ber Ronig vernommen au baben. Gine Rothe überflog fein Geficht, fein Blid ftreifte bei ber Maintenon porüber, er las bie Supplit, die Madelon ibm überreicht, und fprach bann milb und gutig: 3ch will's mobl glauben, bag bu, mein liebes Rind, von beines Geliebten Unschuld überzeugt bift, aber boren wir, was bie Chambre ardente bagu fagt! - Gine fanfte Bewegung mit ber Banb 18 III.

verabschiedete die Aleine, die in Thränen verschwimmen wollte.

— Die Scuberi gewahrte zu ihrem Schred, daß die Erinnerung an die Balliere, so ersprießlich sie ansangs geschienen, es Königs Sinn geändert hatte, so wie die Maintenon den Ramen genannt. Mocht' es seyn, daß der König sich auf unzarte Beise daran erinnert süblte, daß er im Begriff siehe, daß strenge Recht der Schönheit auszuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerusen, die schonen Zauberdilder, die er zu umfassen gedachte, schnell verschwinden. Bielleicht sah er nun nicht mehr seine Balliere vor sich, sondern dachte nur an die Soeur Louise de la miséricorde (der Balliere Klossername dei den Carmeliternonnen), die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. — Bas war jest anders zu thun, als des Königs Beschlüsse ruhig abauwarten.

Des Grafen Miosens Aussage vor ber Chambre ardento war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, daß das Bolt leicht getrieben wird von einem Ertrem zum andern, so wurde berselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder versuchte und den man zu zerreissen drohte, noch ehe er die Blutdühne bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachdarsleute seines tugendhaften Bandels, der großen Liebe zu Madelon, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmidt gehegt. — Ganze Jüge des Bolts erschienen oft auf bedrohliche Beise vor la Regnies Pallast und schrien: Gieb uns Olivier Bruson heraus, er ist unschuldig, und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daß la Regnie genöthigt war, bet der Marechaussee Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel.

Wehrere Tage vergingen, ohne baß ber Scuberi von Olivier Brugons Prozes nur bas minbeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, baß ber König über die Sache schweige, und es gar nicht gerathen scheine, ihn baran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonberbarem Lächeln, was benn die kleine Balliere mache? so überzeugte sich die Scuberi, daß tief im Innern der flolzen Frau sich ein Berdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet loden konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Bon der Maintenon konnte sie baher gar nichts hoffen.

Endlich mit b'Anbillv's Bulfe gelang es ber Scuberi, ausautunbicaften, bag ber Ronig eine lange gebeime Unterrebung mit bem Grafen Dioffens gehabt. Ferner, bag Bontems, bes Ronias vertrautefter Rammerbiener und Geschäftstrager in ber Concieraerie gewesen, und mit Brufon gesprochen, bag endlich in einer Nacht eben berfelbe Bontems mit mebreren Leuten in Carbillace Saufe gemefen und fich lange barin aufgehalten. Claube Vatru, ber Bewohner bes untern Stods, verficerte, die gange Racht babe es über feinem Ropfe gevoltert, und gewiß fen Olivier babei gemefen, benn er habe feine Stimme genau erfannt. Go viel war alfo gewiß, bag ber Ronig felbft bem mabren Bufammenbange ber Sache nachforfden ließ, unbegreiflich blieb aber bie lange Bergogerung bes Beschluffes. La Regnie mochte alles aufbieten, bas Opfer, bas ibm entriffen werben follte, amifchen ben Babnen feft gu halten. Das verbarb jebe hoffnung im Auffeimen.

Beinahe ein Monat war vergangen, ba ließ bie Maintenon ber Scuberi fagen, ber König wunsche fie heute Abend in ihren, ber Maintenon, Gemächern zu sehen. Das Derz schlug ber Scuberi bochauf, fie wußte, bag Brufons Sache fic nun entscheiben wurde. Sie sagte es ber armen Mabelon, die zur Jungfrau, zu allen heitigen inbrunftig betete, baß fie boch nur in bem Konig die Ueberzeugung von Brufons Unfculb erweden möchten.

Und bod ichien es, als babe ber Ronig bie gange Sache vergeffen, benn wie fonft, weilend in anmuthigen Befprachen mit ber Maintenon und ber Scuberi, gebachte er nicht mit einer Gplbe bes armen Brufons. Endlich ericien Bontems. naberte fic bem Ronige und fprach einige Borte fo leife, bas beibe Damen nichts bavon verftanben. - Die Scuberi erbebte im Innern. Da ftanb ber Ronig auf, schritt auf bie Scuberi au und fprach mit leuchtenben Bliden: 3d muniche Euch Glud, mein Rraulein! - Euer Schutling, Dlivier Brufon, ift frei! - Die Scuberi, ber bie Thranen aus ben Angen fturgten, feines Bortes machtig, wollte fich bem Ronige gu Sapen werfen. Der hinderte fie baran, fprechend: Gebt. geht! Fraulein, 3hr folltet Parlamentsabvotat fenn und meine Rechtshandel ausfechten, benn, beim beiligen Dionys, Gurer Beredfamkeit widerfteht Riemand auf Erden. — Doch, fügte er ernfter bingu, boch, wen die Tugend felbft in Gous nimmt. mag ber nicht ficher fenn vor jeber bofen Anklage, vor ber Chambre ardente und allen Gerichtshöfen in ber Belt! -Die Scuberi fand nun Borte, Die fich in ben glubenbften Dant eraoffen. Der Ronig unterbrach fie, ihr anfunbigenb. bag in ihrem Saufe fie felbft viel feurigerer Dant erwarte. als er von ihr forbern konne, benn mahrscheinlich umarme in biefem Augenblid ber gludliche Dlivier ichon feine Mabelon. "Bontems, fo folog ber Ronig, Bontems foll Euch taufenb Louis auszahlen, die gebt in moinem Ramen ber Rleinen als

Brautschap. Mag fie ihren Brufon, ber folch ein Glud gar nicht verdient, heirathen, aber bann follen Beibe fort aus Paris. Das ift mein Bille."

Die Martiniere kam ber Scuberi entgegen mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptiste, Beibe mit vor Freude glänzenden Gesichtern, Beibe jauchzend, schreiend: Er ist hier — er ist frei! — o die lieben jungen Leute! Das seelige Paar kürzte der Scuderi zu Füßen. D ich habe es ja gewußt, daß Ihr, Ihr allein mir den Gatten retten würdet, ries Madelon. Uch der Glaube an Euch, meine Mutter, stand ja sest in meiner Seele, ries Olivier, und Beide füßten der würdigen Dame die hände und vergossen tausend heiße Thränen. Und dann umarmten sie sich wieder und betheuerten, daß die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlose Leiden der vergangenen Tage auswiege; und schworen, nicht von einander zu lassen bis in den Tod.

Rach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Bruson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn Alles an jene entsehliche Zeit der Unthaten Cardillacs erinnerte, wo irgend ein Zufall das bose Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt worden, seindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderi begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet durch Wadelons Brautschaß, begabt mit seltner Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit seber bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Possnungen erfüllt, die den Bater getäuscht hatten bis in das Grab hinein.

Ein Sabr mar vergangen feit ber Abreife Brugons, als eine öffentliche Befanntmachung erschien, gezeichnet von barlop be Chauvalon, Erzbischof von Varis, und von bem Parlamente = Abvokaten Vierre Arnaud b'Andilly, des Inhalts, daß ein reuiger Gunber unter bem Giegel ber Beichte, ber Rirche einen reichen geraubten Schat an Juwelen und Gefcmeibe übergeben. Jeber, bem etwa bis jum Ende bes Jahres 1680 vorzüglich burd mörberifden Anfall auf öffentlicher Strafe ein Schmud geraubt worben, folle fich bei b'Anbilly melben, und werbe, treffe bie Beidreibung bes ibm geraubten Gomuds mit irgend einem vorgefundenen Rleinob genau überein, und finde fonft tein 3meifel gegen die Rechtmäßigkeit bes Anfpruchs flatt, ben Schmud wieder erhalten. — Biele, die in Cardillace Lifte ale nicht ermorbet, fondern blog burch einen gauftfolag betäubt aufgeführt waren, fanben fich nach und nach bei bem Barlamentsabvofaten ein, und erhielten zu ihrem nicht geringen Erftaunen bas ihnen geraubte Geschmeibe gurud. Das Uebrige fiel bem Schat ber Rirche ju St. Guftache anbeim.

Splvefters Erzählung erhielt ben vollen Beifall ber Freunde. Man nannte fle beshalb wahrhaft serapiontisch, weil fle auf geschichtlichen Grund gebaut, boch hinaufsteige ins Kantaftice.

Es ift, sprach Lothar, unserm Splvester in ber That ein mißliches Wagestüd gut genug gelungen. Für ein solches halte ich nehmlich bie Schilderung eines alten gelehrten Frau-leins, die in der Straße St. Honorce eine Art von Bureau d'Esprit aufgeschlagen, in das uns Splvester bliden lassen.

Unsere Schriftftellerinnen, benen ich übrigens, find fie zu hoben Jahren gekommen, alle Liebenswürdigkeit, Burde und Anmuth ber alten Dame in der schwarzen Robe recht berzlich wünsche, würden gewiß mit Dir, o mein Sploefter, hätten fie Deine Geschichte angehört, zufrieden seyn und Dir auch allensalls den etwas gräßlichen und grausigen Carbillac verzeihen, den du wahrscheinlich ganz und gar fantastischer Inspiration verbankest.

Doch, nahm Ditmar bas Bort, boch erinnere ich mich irgendwo von einem alten Schufter ju Benedig gelefen ju baben, ben bie gange Stadt für einen fleißigen frommen Rann bielt und ber ber verruchtefte Morber und Rauber mar. Go mie Carbillac, folich er fich jur Rachtzeit fort aus feiner Bobnung und binein in die Vallafte ber Reichen. In ber tiefften ginfterniß traf fein ficher geführter Dolchftog ben, ben er berauben wollte, ine Berg, fo bag er auf ber Stelle lautlos nieberfant. Bergebens blieb alles Duben ber fclauften und thatigften Doligei, ben Morber, por bem gulett gang Benedig erbebte, gu ersvähen, bis endlich ein Umftand bie Aufmertfamteit ber Bolizei erregte und ben Berbacht auf ben Schufter leitete. Der Soufter erfrantte nemlich und fonderbar ichien es. bas fo lange er fein Lager nicht verlaffen tonnte, bie Morbthaten aufborten, fo wie er gefundet, aber wieber begannen. Unter irgend einem Bormanbe marf man ibn ine Gefangnis und bas Bermuthete traf ein. Go lange ber Schufter verhaftet, blieben bie Pallafte ficher, fo wie man ibn, ba es an jedem Beweife feiner Unihaten mangelte, losgelaffen, fielen bie ungludlichen Opfer verruchter Raubsucht aufe neue. Endlich erpreste ihm die Folter bas Gefanbnig und er murbe bingerichtet. Mertwürdig genug mar es, baß er von bem geraubten Gut, bas man unter bem gußboben feines Rimmers fanb, burchaus feinen Gebrauch gemacht ich bemerke, so eben ein Manuskript aus ber Tasche gezogen hat.

3ch habe, sprach Theobor, mich biesmal in ein anderes Felb gewagt, und bitte im voraus um Eure Rachficht. Uebrigens liegt meiner Erzählung eine wirkliche Begebenheit zum Grunde, die mir indessen burch kein Buch, sondern burch Trabition zugekommen.

Theodor las:

## Spieler: Glück.

Mehr als jemals war im Sommer 18.. Pyrmont besucht. Bon Tage zu Tage mehrte sich ber Jusius vornehmer reicher Fremben und machte den Wetteiser der Spekulanten jeder Art rege. So kam es denn auch, daß die Unternehmer der Farobank dafür forgten, ihr gleißendes Gold in größern Nassen aufzuhäusen als sonst, damit die Lockspeise sich bewähre auch bei dem edelsten Wilde, das sie, gute geübte Jäger, anzukörnen gedachten.

Ber weiß es nicht, baß, zumal zur Babezeit an Babeörtern, wo jeber, aus seinem gewöhnlichen Berhältniß getreten,
sich mit Borbebacht hingiebt freier Muße, sinnzerstreuenbem Bergnügen, ber anziehenbe Zauber bes Spiels unwiderstehlich wird.
Wan sieht Personen, die sonst keine Karte anrühren, an der
Bank als die eifrigsten Spieler, und überdem will es auch,
wenigstens in der vornehmeren Belt, der gute Ton, daß man
jeden Abend bei der Bank sich einsinde und einiges Geld verspiele.

Bon diesem unwiderstehlichen Zauber, von dieser Regel bes guten Tons schien allein ein junger deutscher Baron — wir wollen ihn Siegfried nennen — teine Notiz zu nehmen. Gilte alles an den Spieltisch, wurde ihm jedes Mittel, jede Aussicht sich geistreich zu unterhalten, wie er es liebte, abgeschnitten, so zog er es vor, entweder auf einsamen Spaziergängen sich dem Spiel seiner Phantasie zu überlassen, oder auf dem Zimmer dieses, jenes Buch zur Dand zu nehmen, ja wohl sich selbst im Dichten — Schriftsellen zu versuchen.

Cieafried mar jung, unabbangig, reich, von ebler Geffalt. anmutbigem Befen, und fo fonnte es nicht feblen, bag man ibn bochfcatte, liebte, bag fein Glud bei ben Beibern ent= foleben mar. Aber auch in allem, mas er nur beginnen, unternehmen mochte, ichien ein befonderer Glüdeftern über ibn gu malten. Man fprach von allerlei abentbeuerlichen Liebesbanbeln, die fich ibm aufgebrungen und die, fo verberblich fie allem Anidein nach jedem Andern gewesen feyn murben, fich auf unglaubliche Beife leicht und gludlich aufloften. Borguglich pflegten aber bie alten herrn aus bes Barone Befannticaft, murbe von ihm, von feinem Glud gefprochen, einer Befchichte von einer Ubr zu ermabnen, bie fich in feinen erften Sunglingejabren jugetragen. Es begab fich nemlich, baß Siegfrieb, als er noch unter Bormundicaft ftanb, auf einer Reife gang unerwartet in folch bringende Gelbnoth gerieth, daß er, um nur weiter fortzukommen, seine goldne mit Brillanten reich besetzte Ubr vertaufen mußte. Er war barauf gefaßt, die toftbare Uhr um geringes Belb ju verschleubern; ba es fich aber traf, bag in bemfelben Sotel, wo er eingekehrt, gerabe ein junger gurft folch ein Rleinod fucte, fo erhielt er mehr, als ber eigentliche Berth betrug. Ueber ein Jahr war vergangen, Siegfried icon fein eigner herr worden, als er an einem andern Ort in den öffentlichen Blättern las, daß eine Uhr ausgespielt werden solle. Er nahm ein Loos, das eine Kleinigkeit kostete und — gewann die goldne mit Brillanten besetzte Uhr, die er verkauft. Richt lange darauf vertauschte er diese Uhr gegen einen kostdaren Ring. Er kam bei dem Fürsten von G. auf kurze Zeit in Dienste und bieser schicke ihm bei seiner Entlassung als ein Andenken seines Wohlwollens — dieselbe goldne mit Brillanten besetzte Uhr mit reicher Kette!

Bon bisser Geschichte kam man benn auf Siegfrieds Eigenfinn, burchaus keine Karte anrühren zu wollen, wozu er bei
seinem entschiedenen Glüd um so mehr Anlaß habe, und war
bald darüber einig, daß der Baron bei seinen übrigen glänzenben Eigenschaften ein Knider sey, viel zu ängftlich, viel zu engherzig, um sich auch nur dem geringsten Berluft auszuseten.
Darauf, daß das Betragen des Barons jedem Berdacht des
Geizes ganz entschieden widersprach, wurde nicht geachtet und
wie es denn nun zu geschehen pflegt, daß die mehrsten recht
darauf erpicht sind, dem Ruhm irgend eines hochbegabten Mannes
ein bedenkliches Aber hinzusügen zu können und dies Aber irgendwo aufzusinden wissen, sollte es auch in ihrer eignen Einbildung ruhen, so war man mit jener Deutung von Siegfrieds
Widerwillen gegen das Spiel gar höchlich zufrieden.

Siegfried ersuhr sehr bald, was man von ihm behauptete, und ba er, hochherzig und liberal wie er war, nichts mehr haßte, verabscheute, als Kniderei, so beschloß er nun die Berläumder zu schlagen, so sehr ihn auch das Spiel anekeln mochte, sich mit ein paar hundert Louisd'or und auch wohl mehr loszulaufen von dem schlimmen Berdacht. — Er sand sich bet der Bank ein mit dem festen Borsah, die bedeutende Summe, die

er eingestedt, zu verlieren; aber auch im Spiel wurde ihm das Glück, bas ihm in Allem, was er unternahm, zur Seite ftand, nicht untreu. Jede Karte, die er wählte, gewann. Die kabba-liftischen Berechnungen alter geübter Spieler scheiterten an dem Spiel des Barons. Er mochte die Karten wechseln, er mochte dieselbe fortsehen, gleichviel, immer war sein der Gewinn. Der Baron gab das seltene Schauspiel eines Ponteurs, der darüber außer sich gerathen will, weil die Karten ihm zuschlagen, und so nahe die Erklärung dieses Benehmens lag, schaute man sich doch an mit bedenklichen Gesichtern und gab nicht undeutlich zu verstehen, der Baron könne, von dem Hange zum Sonderbaren sortgerissen, zuleht in einigen Wahnstnn verfallen, denn wahnstnnig müßte doch der Spieler sepn, der sich über sein Glück entsehe.

Eben ber Umftand, baß er eine bedeutende Summe gewonnen, nöthigte ben Baron fortzuspielen und so, da aller Bahrscheinlichkeit gemäß bem bedeutenden Gewinn ein noch bebeutenderer Berluft folgen mußte, das durchzusepen, was er fich vorgenommen. Aber keinesweges traf das ein, was man vermuthen konnte, benn sich ganz gleich blieb das entschiedene Glud des Barons.

Ohne baß er es felbst bemerkte, regte sich in bem Innern bes Barons die Luft an bem Farospiel, bas in seiner Einfachbeit bas verhängnisvollste ift, mehr und mehr auf.

Er war nicht mehr unzufrieden mit seinem Glüd, das Spiel feffelte seine Ausmerksamkeit und hielt ihn fest ganze Rächte hindurch, so daß er, da nicht der Gewinn, sondern recht eigentlich das Spiel ihn anzog, nothgedrungen an den besondern Zauber, von dem sonst seine Freunde gesprochen und den er durchaus nicht statuiren wollen, glauben mußte.

Als er in einer Racht, ba ber Bantier gerabe eine Taille

geendet, die Augen aufschlug, gewahrte er einen ältlichen Mann, der sich ihm gegenüber hingestellt hatte und den wehmüthig ernsten Blick fest und unverwandt auf ihn richtete. Und jedesmal, wenn der Baron während des Spiels aufschaute, traf sein Blick das duftre Auge des Fremden, so daß er sich eines drückenden unheimlichen Gesühls nicht erwehren konnte. Erst als das Spiel beendet, verließ der Fremde den Saal. In der folgenden Racht stand er wieder dem Baron gegenüber und starrte ihn an unverwandt mit düstren gespenstischen Augen. Roch hielt der Baron an sich; als aber in der dritten Racht der Fremde sich wieder eingefunden und zehrendes Feuer im Auge den Baron anstarrte, suhr dieser los: Mein herr, ich muß Sie bitten, sich einen andern Plat zu wählen. Sie geniren mein Spiel.

Der Fremde verbeugte fich schmerzlich lächelnd und verließ, ohne ein Wort zu sagen, den Spieltisch und den Saal.

Und in der folgenden Racht ftand doch der Fremde wieder bem Baron gegenüber, mit dem dufter glühenden Blid ihn burchbobrend.

Da fuhr noch zorniger als in ber vorigen Racht ber Baron auf: Mein herr, wenn es Ihnen Spaß macht, mich anzugaffen, so bitte ich eine andere Zeit und einen andern Ort bazu zu wählen, in diesem Augenblick aber fich

Eine Bewegung mit der hand nach der Thure diente flatt bes harten Borts, bas der Baron eben ausstoßen wollte.

Und wie in ber vorigen Racht, mit bemfelben ichmerzlichen gadeln fich leicht verbeugenb, verließ ber Frembe ben Saal.

Bom Spiel, vom Wein, ben er genoffen, ja felbst von bem Auftritt mit bem Fremben aufgeregt, konnte Siegfried nicht schlafen. Der Morgen bammerte schon herauf, als bie aange Gestalt bes Rremben por feine Augen trat. Er erblicte bas bebeutende icarf gezeichnete gramberftorte Beficht, Die tiefliegenden buftern Augen, Die ibn anftarrten, er bemertte, wie trot ber armlichen Rleibung ber eble Anftanb ben Dann von feiner Erziehung verrieth. - Und nun bie Art, wie ber Frembe mit fomerabafter Refianation bie barten Borte aufnahm und fic, bas bitterfte Gefühl mit Gewalt niebertampfent, aus bem Saal entfernte! - Rein, rief Siegfried, ich that ibm Unrecht - fcweres Unrecht! - Liegt es benn in meinem Befen, wie ein rober Buriche in gemeiner Unart aufzubraufen, Denichen au beleidigen obne ben minbeften Anlag? - Der Baron tam babin, fich ju überzeugen, bag ber Mann ibn fo angeftarrt babe in bem erbrudenbften Gefühl bes ichneibenben Contraftes, baß in bem Augenblid, als er vielleicht mit ber bitterften Roth tampfe, er, ber Baron, im übermuthigen Sviel Gold über Gold aufgebäuft. Er beichloß, gleich ben andern Morgen ben Rremben aufzusuchen und bie Sache auszualeichen.

Der Zufall fügte es, daß gerade die erfte Person, der der Baron in der Allee lustwandelnd begegnete, eben der Kremde mar.

Der Baron rebete ihn an, entschuldigte eindringlich sein Benehmen in der gestrigen Racht und schloß damit, den Fremben in aller Form um Berzeihung zu bitten. Der Frembe meinte, er habe gar nichts zu verzeihen, da man dem im eifrigen Spiel begriffenen Spieler vieles zu Gute halten muffe, überdem er aber allein sich auch dadurch, daß er hartnädig auf dem Plate geblieben, wo er den Baron geniren muffen, die harten Worte zugezogen.

Der Baron ging weiter, er fprach bavon, bag es oft im Leben augenblidliche Berlegenheiten gabe, die ben Mann von Bilbung auf bas empfindlichfte niederdrudten, und gab nicht

undeutlich zu verfteben, baß er bereit fep, bas Geld, bas er gewonnen ober auch noch mehr, herzugeben, wenn baburch vielleicht bem Fremben geholfen werben könnte.

Mein herr, erwiederte der Fremde, Sie halten mich für bedürftig, das bin ich gerade nicht, denn mehr arm als reich habe ich boch so viel als meine einsache Beise zu leben fordert. Judem werden Sie selbst erachten, daß ich, glanden Sie mich beseichigt zu haben und wollen es durch ein gut Stüd Geld abmachen, dies unmöglich als ein Rann von Ehre würde anneh-

36 glaube, erwiederte ber Baron betreten, ich glaube Sie zu verfieben, und bin bereit, Ihnen Genugihnung zu geben, wie Sie es verlangen.

men konnen, mare ich auch nicht Cavalier.

D himmel, fubr ber Frembe fort, o himmel, wie ungleich murbe ber 3meifampf amifden une beiben fenn! - 3ch bin überzeugt, baß Gie eben fo wie ich ben 3weifampf nicht für eine findische Raferei balten und feinesmeges glauben, baß ein Paar Tropfen Blut, vielleicht bem geripten ginger entquollen, , die beflectte Ehre rein waschen konnen. Es giebt mancherlei Fälle, die es zweien Menfchen unmöglich machen konnen, auf biefer Erbe neben einander ju eriffiren, und lebe ber eine am Caucasus und ber andere an ber Tiber, es giebt teine Trennung, fo lange ber Bebante bie Erifteng bes Behaften erreicht. Dier wird ber 3weifampf, welcher barüber entscheibet, wer bem andern ben Plat auf diefer Erbe raumen foll, nothwendig. -Bwifden uns beiben murbe, wie ich eben gefagt, ber 3meitampf ungleich fenn, ba mein Leben teinesweges fo boch ju ftellen als bas Ihrige. Stoße ich Sie nieber, fo tobte ich eine gange Belt ber iconften Soffnungen, bleibe ich, fo baben Gie ein fümmerliches von den bitterften qualvollften Erinnerungen verftörtes Daseyn geendet! — Doch die Pauptsache bleibt, daß ich mich durchaus nicht für beleidigt halte. — Sie hießen mich geben und ich ging! —

Die letten Worte sprach ber Fremde mit einem Ton, der die innere Kräntung verrieth. Grund genug für den Baron, nochmals sich vorzüglich damit zu entschuldigen, daß, selbst wisser nicht warum, ihm der Blid des Fremden dis ins Innerste gebrungen sep, daß er ihn zulett gar nicht habe ertragen können.

Möchte, sprach ber Frembe, möchte boch mein Blick in ihrem Innersten, brang er wirklich hinein, ben Gebanken an die bestrohliche Gefahr aufgeregt haben, in der Sie schweben. Mit frohem Muthe, mit jugenblicher Unbefangenheit stehen Sie am Rande des Abgrundes, ein einziger Stoß und Sie flürzen rettungslos hinab. — Mit einem Bort — Sie find im Begriff, ein leidenschaftlicher Spieler zu werden und sich zu verderben.

Der Baron versicherte, daß der Fremde sich ganz und gar irre. Er erzählte umftändlich, wie er an den Spieltisch gerathen und behauptete, daß ihm der eigentliche Spielfinn ganz abgehe, daß er gerade den Berlust von ein Paar Hundert Louisd'or wünsche, und wenn er dies erreicht, aufhören werde zu pontiren. Bis jest habe er aber das entschiedenste Glück gebabt.

Ach, rief ber Frembe, ach eben biefes Glüd ift die entfetslichte hämischte Berlodung ber feindlichen Macht! — eben biefes Glüd, womit Sie spielen, Baron! die ganze Art, wie Sie zum Spiel gekommen find, ja felbst Ihr ganzes Besen beim Spiel, welches nur zu beutlich verrath, wie immer mehr und mehr Ihr Interesse baran steigt — alles — alles erinnert mich nur zu lebhaft an das entsetliche Schickfal eines Unglüdlichen, welcher, Ihnen in vieler hinsicht ahnlich, eben so begann als Sie. Deshalb geschah es, baß ich mein Auge nicht verwenden tonnte von Ihnen, baß ich mich taum zurüczuhalten vermochte, wit Borten bas zu sagen, was mein Blid Sie errathen lassen sollte! — D fieh boch nur die Damonen ihre Krallenfäuste ausstreden, dich hinabzureißen in den Ortus! — So hätt' ich rufen mögen. — Ich wünsche Ihre Bekanntschaft zu machen, das ist mir wenigkens gelungen. — Erfahren Sie die Geschichte jenes Unglücklichen, dessen ich erwähnte, vielleicht überzgeugen Sie sich dann, daß es kein leeres hingespinnft ist, wenn ich Sie in der dringenobsten Gefahr erblide und Sie warne.

Beibe, ber Fremde und ber Baron, nahmen Plat auf einer einfam ftebenden Bant, bann begann ber Fremde in folgender Art.

Dieselben glänzenden Eigenschaften, die Sie, herr Baron! auszeichnen, erwarben dem Chevalier Menars die Achtung und Bewunderung der Männer, machten ihn zum Liebling der Beiber. Rur, was den Reichthum betrifft, hatte das Glück ihn nicht so begünstigt wie Sie. Er war beinahe dürftig und nur durch die geregeltste Lebensart wurde es ihm möglich, mit dem Anstande zu erscheinen, wie es seine Stellung als Abkömmling einer bedeutenden Familie erforderte. Schon deshalb, da ihm der kleinste Berlust empfindlich seyn, seine ganze Lebensweise verstören mußte, durste er sich auf kein Spiel einlassen, zudem sehlte es ihm auch an allem Sinn dafür, und er brachte daher, wenn er das Spiel vermied, kein Opfer. Sonst gelang ihm alles, was er unternahm, auf besondere Beise, so daß das Glück des Chevalier Menars zum Sprüchwort wurde.

Biber feine Gewohnheit hatte er fich in einer Racht über-

reben laffen, ein Spielhaus ju besuchen. Die Freunde, die mit ihm gegangen, waren balb ins Spiel verwidelt.

Ohne Theilnahme, in ganz andere Gedanken vertieft, schritt ber Chevalier bald ben Saal auf und ab, ftarrte bald hin auf ben Spieltisch, wo dem Bankier von allen Seiten Gold über Gold zuströmte. Da gewahrte plöhlich ein alter Obrifter den Chevalier und rief laut: Alle Teufel! Da ist der Chevalier Menars unter uns und sein Glück, und wir können nichts gewinnen, da er sich weder für den Bankier noch für die Ponteurs erklärt hat, aber das soll nicht länger so bleiben, er soll gleich für mich vontiren!

Der Chevalier mochte sich mit seiner Ungeschicklichkeit, mit seinem Mangel an jeder Erfahrung, entschuldigen wie er wollte, ber Obrift ließ nicht nach, ber Chevalier mußte heran an ben Svieltisch.

Gerade wie Ihnen, herr Baron, ging es bem Chevalier, jebe Karte folug ihm zu, so baß er balb eine bebeutende Summe für den Obriften gewonnen hatte, ber fich gar nicht genug über ben herrlichen Einfall freuen konnte, daß er das bewährte Glud bes Chevalier Menars in Ansvruch genommen.

Auf ben Chevalier selbst machte sein Glüd, bas alle übrigen in Erstaunen sette, nicht ben minbesten Einbrud; ja er wußte selbst nicht wie es geschab, baß sein Wiberwillen gegen bas Spiel sich noch vermehrte, so baß er am andern Morgen, als er die Folgen ber mit Anstrengung durchwachten Racht in ber geistigen und körperlichen Erschlaffung fühlte, sich auf das ernstlichte vornahm, unter keiner Bedingung jemals wieder ein Spielhaus zu besuchen.

Roch bestärtt wurde biefer Borfat burch bas Betragen bes alten Obriften, ber, fo wie er nur eine Karte in die Sand nahm,

bas entschiedenste Unglud-hatte, und dies Unglud nun in selt-samer Bethörtheit dem Chevalier auf den Hals schob. Auf zudringliche Weise verlangte er, der Chevalier solle für ihn pontiren oder ihm, wenn er spiele, wenigstens zur Seite stehen, um durch seine Gegenwart den bosen Dämon, der ihm die Karten in die Pand schob, die niemals trasen, wegzubannen. — Wan weiß, daß nirgends mehr abgeschmadter Aberglaube herrscht als unter den Spielern. — Rur mit dem größten Ernst, sa mit der Erklärung, daß er sich lieber mit ihm schlagen als für ihn spielen wollte, konnte sich der Chevalier den Obristen, der eben kein Freund von Duellen war, vom Leibe halten. — Der Chevalier verwünschte seine Rachgiebigkeit gegen den alten Thoren.

Uebrigens konnt' es nicht fehlen, daß die Geschichte von bem wunderbar glücklichen Spiel bes Barons von Mund zu Mund lief, und daß noch allerlei rathselhafte geheimnisvolle Umftände hinzu gedichtet wurden, die den Chevalier als einen Mann, der mit den höheren Mächten im Bunde, darstellten. Daß aber der Chevalier seines Glück unerachtet keine Karte berührte, mußte den höchsen Begriff von der Festigkeit seines Charakters geben, und die Achtung, in der er ftand, noch um vieles vermehren.

Ein Jahr mochte vergangen seyn, als der Chevalier durch das unerwartete Ausbleiben der kleinen Summe, von der er seinen Lebensunterhalt bestritt, in die drüdendste peinlichste Bersegenheit geseht wurde. Er war genöthigt, sich seinem treuesten Freunde zu entbeden, der ohne Anstand ihm mit dem, was er bedurfte, aushalf, zugleich ihn aber den ärgsten Sonderling schalt, den es wohl jemals gegeben.

Das Schickfal, sprach er, giebt uns Binte, auf welchem

Wege wir unfer Seil suchen sollen und finden, nur in unfrer Indolenz liegt es, wenn wir diese Binte nicht beachten, nicht verfieben. Dir hat die höbere Macht, die über uns gebietet, sehr deutlich ins Ohr geraunt: Billft bu Geld und Gut erwerben, so geh bin und spiele, sonft bleibst du arm, durftig, ab-hängig immerbar.

Run erft trat ber Gebanke, wie wunderbar bas Glück ihn an ber Farobank begünstigt hatte, lebendig vor seine Seele und traumend und wachend sah er Karten, hörte er bas eintönige — gagne — perd bes Bankiers, bas Klirren ber Golbstüde!

Es ift mahr, fprach er ju fich felbft, eine einzige Racht, wie jene, reift mich aus ber Roth, überhebt mich ber brudenben Berlegenheit, meinen Freunden beschwerlich zu fallen; es ift Pflicht, bem Binte bes Schickfals zu folgen.

Eben ber Freund, ber ihm zum Spiel gerathen, begleitete ihn ins Spielhaus, gab ihm, bamit er forglos bas Spiel beginnen tonne, noch zwanzig Louisb'or.

hatte ber Chevalier damals, als er für den alten Obriften pontirte, glänzend gespielt, so war dies jest doppelt der Fall. Blindlings, ohne Wahl zog er die Karten, die er setze, aber nicht er, die unsichtbare hand der höhern Macht, die mit dem Jufall vertraut oder vielmehr das selbst ift, was wir Jufall nennen, schien seinl zu ordnen. Als das Spiel geendet, hatte er tausend Louisd'or gewonnen.

In einer Art von Betäubung erwachte er am andern Morgen. Die gewonnenen Golbstüde lagen aufgeschüttet neben ihm auf dem Tische. Er glaubte im ersten Moment zu träumen, er rieb sich die Augen, er erfaste den Tisch, rückte ihn näher heran. Als er sich nun aber besann, was geschehen, als er in den Golbstüden wühlte, als er sie wohlgefällig zählte und wieder

durchjählte, da ging jum erftenmal wie ein verberblicher Gifthauch die Luft an dem schnöben Mammon durch sein ganzes Befen, da war es geschehen um die Reinheit der Gefinnung, die er so lange bewahrt! —

Er konnte kaum bie Racht erwarten, um an den Spieltisch ju kommen. Sein Glud blieb fich gleich, so bag er in wenigen Bochen, mahrend welcher er beinahe jede Racht gespielt, eine bedeutende Summe gewonnen hatte.

Es giebt zweierlei Arten von Spieler. Manchen gewährt, ohne Rudficht auf Gewinn, bas Spiel felbft als Spiel eine unbeschreibliche geheimnisvolle Luft. Die fonderbaren Berkettungen des Zufalls wechseln in bem feltsamften Spiel, das Regiment ber boberen Dacht tritt flarer berbor, und eben biefes ift es, mas unfern Beift anregt, bie Rittige ju rubren und ju versuchen, ob er fich nicht bineinschwingen kann in bas bunkle Reich, in die verbangnisvolle Berfftatt jener Macht, um ibre Arbeiten zu belaufchen. - 3ch babe einen Mann gefannt, ber Tage, Nachte lang einfam in feinem Bimmer Bant machte und gegen fich felbft pontirte, ber war meines Beduntens ein achter Spieler. — Andere haben nur den Gewinnft vor Augen und betrachten bas Spiel als ein Mittel, fich fonell zu bereichern. Bu biefer Claffe ichlug fich ber Chevalier und bemahrte baburch ben Sat, daß ber eigentliche tiefere Spielfinn in ber indipibuellen Ratur liegen, angeboren feyn muß.

Eben baher war ihm ber Kreis, in bem fich ber Ponteur bewegt, balb zu enge. Mit ber sehr beträchtlichen Summe, bie er fich erspielt, etablirte er eine Bant, und auch hier begün-stigte ihn bas Glüd bergestalt, bas in turzer Zeit seine Bant bie reichste war in ganz Paris. Wie es in ber Natur ber

Sache liegt, ftromten ihm, bem reichften, gludlichften Bantier, auch bie mehrften Spieler gu.

Das wilde wuste Leben bes Spielers vertilgte bald alle bie geistigen und körperlichen Borzüge, die dem Chevalier sonst Liebe und Achtung erworben hatten. Er hörte auf ein treuer Freund, ein unbefangener heitrer Gesellschafter, ein ritterlich galanter Verehrer der Damen zu seyn. Erloschen war sein Sinn für Wissenschaft und Kunst, dahin all sein Streben, in tüchtiger Ersenninis vorzuschreiten. Auf seinem todibleichen Gesicht, in seinen büstern, dunkles Feuer sprühenden Augen lag der volle Ausdruck der verderblichsten Leidenschaft, die ihn umsftrickt hielt — Nicht Spielsucht, nein, der gehässigste Geldgetz war es, den der Satan selbst in seinem Innern entzündet! — Mit einem Wort, es war der vollendetste Bankter, wie es nur einen geben kann!

In einer Racht war bem Chevalier, ohne daß er gerade bebeutenden Berluft erlitten, doch das Glick weniger günstig gewesen als sonft. Da trat ein kleiner, alter, bürrer Mann, dürftig gekleidet, von beinahe garstigem Ansehen an den Spieltisch, nahm mit zitternder Dand eine Karte und besetzte sie mit einem Golostuck. Mehrere von den Spielern blickten den Alten an mit tiesem Erstaunen, behandelten ihn aber dann mit auffallender Berachtung, ohne daß der Alte auch nur eine Miene verzog, viel weniger mit einem Bort sich darüber beschwerte.

Der Alte verlor — verlor einen Sat nach dem andern, aber je böber sein Berlust stieg, desto mehr freuten sich die anseher

dern Spieler. Ja, als der Alte, der seine Sate immersort doublirte, einmal fünshundert Louisd'or auf eine Karte gesetzt und diese in demfelben Augenblick umschlug, rief einer laut lachend: Glück zu, Signor Bertua, Glück zu, verliert den Muth

nicht, sest immerhin weiter fort, Ihr feht mir so aus, als warbet Ihr boch noch am Ende bie Bank spreugen burch ungeheuern Gewinnst!

Der Alte warf einen Basiliskenblid auf ben Spötter und rannte schnell von bannen, aber nur um in einer halben Stunde wiederzukehren, die Taschen mit Gold gefüllt. In ber letten Taille mußte indessen ber Alte aushören, ba er wiederum alles Gold verspielt, bas er zur Stelle gebracht.

Dem Chevalier, ber, aller Berruchtheit seines Treibens unerachtet, boch auf einen gewissen Anstand hielt, der bei seiner Bank beobachtet werden mußte, hatte der Dohn, die Berachtung, womit man ben Alten behandelt, im höchften Grade mißsallen. Grund genug nach beendetem Spiel, als der Alte sich entfernt hatte, darüber jenen Spötter so wie ein paar andere Spieler, beren verächtliches Betragen gegen den Alten am mehrken aufgefallen und die vom Chevalier dazu aufgefordert, noch da gebileben, sehr ernstlich zur Rede zu ftellen.

Ei, rief ber eine, Ihr kennt ben alten Francesco Bertua nicht, Chevalier! fonst würdet Ihr Euch über uns und unser Betragen gar nicht beklagen, es vielmehr ganz und gar gut heißen. Erfahrt, daß dieser Bertua, Reapolitaner von Geburt, seit funszehn Jahren in Paris, der niedrigste, schmutigste, bosartigte Geizhals und Bucherer ift, den es geben mag. Jedes menschliche Gefühl ist ihm fremd, er könnte seinen eignen Bruder im Todeskrampf sich zu seinen Führen krümmen sehen und vergebens würd' es bleiben, ihm, wenn auch dadurch der Bruder gerettet werden könnte, auch nur einen einzigen Louisd'or entsoden zu wollen. Die Flüche und Berwünschungen einer Menge Menschen, ja ganzer Familien, die durch seine satanischen Spekulationen ins tieffte Berderben gestürzt wurden, lasten

fdwer auf ibm. Er ift bitter gebast von allen, bie ibn tennenjeder wünscht, bag bie Rache für alles Bofe, bas er that, ibn erfaffen und fein foulbbeffedtes leben enben moge. Gefvielt bat er, wenigstens fo lange er in Varis ift, niemals und 3br burft Euch nach alle bem über bas tiefe Erftaunen gar nicht verwundern, in bas wir geriethen, als ber alte Beighals an ben Spieltisch trat. Eben fo mußten wir uns mobl über feinen bebeutenben Berluft freuen, benn arg, gang arg murbe es boch gewesen fenn, wenn bas Glud ben Bofewicht begunftigt batte. Es ift nur ju gewiß, bag ber Reichthum eurer Bant, Chevalier! ben alten Thoren verblenbet bat. Euch ju rupfen und verlor felbft bie Rebern. Unbegreiflich bleibt es mir aber boch, wie Bertua, bem eigentlichen Charafter bes Beighalfes entgegen, fich entschließen tonnte ju folch bobem Spiel. Run! — er wird wohl nicht wiebertommen, wir find ibn los!

Diese Bermuthung traf jedoch keinesweges ein, benn schon in der folgenden Racht ftand Bertua wiederum an der Bank bes Chevaliers, und seste und verlor viel bedeutender als gestern. Dabei blieb er ruhig, ja er lächelte zuweilen mit einer bittern Ironie, als wisse er im Boraus, wie bald sich alles ganz anders begeben würde. Aber wie eine Lavine wuchs schneller und schneller in jeder der folgenden Rächte der Ber-lust des Alien, so daß man zulest nachrechnen wollte, er habe an dreißig tausend Louisd'or zur Bank bezahlt. Da kam er einft, als schon längst das Spiel begonnen, todtenbleich mit verstörtem Blick in den Saal und stellte sich fern von dem Spieltisch hin, das Auge starr auf die Karten gerichtet, die der Chevalier abzog. Endlich als der Ehevalier die Karten gemischt hatte, abheben ließ und eben die Laille beginnen wollte, rief

der Alte mit freischendem Ton: Palt! daß Alle beinahe entseht fich umschauten. Da brangte fich der Alte durch bis dicht an ben Chevalier hinan und sprach ihm mit dumpfer Stimme ins Ohr: "Chevalier! mein Daus in der Straße St. Ponoré nebst der ganzen Einrichtung und meiner Pabe an Silber, Gold und Juwelen ift geschäht auf achtzig tausend Franken, wollt Ihr den Sat halten?" "Gut," erwiederte der Chevalier kalt, ohne sich umzusehen nach dem Alten, und begann die Taille.

"Die Dame," fprach ber Alte und in bem nächften Abzug hatte bie Dame verloren! — Der Alte pralite zurud und lehnte fich an die Band regungs - und bewegungslos, ber farren Bilbfaule abnlich. Riemand fummerte fich weiter um ibn.

Das Spiel war geendet, die Spieler verloren fic, der Chevalier padte mit seinen Croupiers das gewonnene Gold in die Cassette; da wankte wie ein Gespenst der alte Bertua aus dem Binkel hervor auf den Chevalier zu und sprach mit hoheler dumpfer Stimme: "Roch ein Bort, Chevalier! ein einziges Bort!"

"Run was giebts?" erwiederte der Chevalier, indem er ben Schlüffel abzog von der Caffette und dann den Alten verächtlich maß von Ropf bis zu Fuß.

"Mein ganzes Bermögen, fuhr ber Alte fort, verlor ich an Eure Bank, Chevalier, nichts, nichts blieb mir übrig, ich weiß nicht, wo ich morgen mein haupt hinlegen, wovon ich meinen hunger ftillen foll. Zu Euch, Chevalier, nehme ich meine Zuflucht. Borgt mir von der Summe, die Ihr von mir gewonnen, den zehnten Theil, damit ich mein Geschäft wieder beginne und mich emporschwinge aus der tiefften Roth."

"Bo benkt Ihr hin, erwiederte der Chevalier, wo benkt Ihr hin, Signor Bertua, wist Ihr nicht, daß ein Sankier niemale Geld wegborgen barf von seinem Gewinnft? Das läuft gegen die alte Regel, von der ich nicht abweiche."

"Ihr habt Recht, fprach Bertua weiter, Ihr habt Recht, Chevalier, meine Forberung war unfinnig — übertrieben! — ben zehnten Theil! — nein! den zwanzigsten Theil borgt mir!" — "Ich sage Euch ja, antwortete ber Chevalier verbrießlich, baß ich von meinem Gewinnst durchaus nichts verborge!"

"Es ift wahr, sprach Bertua, indem sein Antlit immer mehr erbleichte, immer flierer und flarrer sein Blid wurde, es ift wahr, Ihr durft nichts verborgen — ich that es sa auch sonft nicht! — Aber dem Bettler gebt ein Almosen — gebt ihm von dem Reichthum, den Euch heute das blinde Glud zuwarf, bundert Louisd'or."

"Run in Wahrheit, fuhr ber Chevalier zornig auf, Ihr versieht es, die Leute zu qualen, Signor Bertua! Ich sage Euch, nicht hundert, nicht funfzig — nicht zwanzig — nicht einen einzigen Louisd'or erhaltet Ihr von mir. Rasend müßt' ich seyn, Euch auch nur im mindesten Vorschub zu leisten, damit Ihr Euer schändliches Gewerbe wieder von neuem beginnen könntet. Das Schickfal hat Euch niedergetreten in den Staub wie einen giftigen Burm, und es ware ruchlos, Euch wieder empor zu richten. Geht hin und verderbt, wie Ihr es verdient!"

Beide Sande vors Gesicht gebrudt, sant mit einem dumpfen Seufzer Bertua zusammen. Der Chevalier befahl den Bedienzten, die Cassette in den Wagen hinabzubringen und rief dann mit ftarker Stimme: "Bann übergebt Ihr mir Euer Daus, Eure Effekten, Signor Bertua?"

Da raffie fich Bertua auf vom Boben und sprach mit fester

Stimme: "Jest gleich — in diefem Augenblick, Chevalier! tommt mit mir!"

"Gut, erwiederte ber Chevalier, Ihr könnt mit mir fahren nach Gurem Saufe, bas Ihr bann am Morgen auf immer verlaffen möget."

Den gangen Beg über sprach keiner, weber Bertua noch ber Chevalier, ein einziges Bort. — Bor bem Sause in ber Straße St. Honoré angekommen, zog Bertua die Schelle. Ein altes Mütterchen öffnete und rief, als sie Bertua gewahrte: "D heiland ber Belt, seyd Ihr es endlich, Signor Bertua! Halb tobt hat sich Angela geängstet Euerthalben!" —

"Schweige, erwieberte Bertua, gebe ber himmel, daß Angela die ungludliche Glode nicht gebort hat! Sie foll nicht wissen, daß ich gekommen bin."

Und bamit nahm er ber gang verfteinerten Alten ben Leuchter mit ben brennenden Rergen aus ber hand und leuchtete bem Chevalier vorauf ins 3immer.

"Ich bin, sprach Bertua, auf alles gesaßt. Ihr haßt, Ihr verachtet mich, Chevalier! Ihr verderbt mich, Euch und andern zur Luft, aber Ihr kennt mich nicht. Bernehmt benn, daß ich ehemals ein Spieler war wie Ihr, daß mir das launenhafte Glück eben so günstig war als Euch, daß ich halb Europa durchreiste, überall verweilte, wo hobes Spiel, die Doffnung großen Gewinnstes mich anlocke, daß sich das Gold in meiner Bank unaufhörlich häufte wie in der Eurigen. Ich hatte ein schönes treues Weib, die ich vernachläßigte, die elend war mitten im glänzendsten Reichthum. Da begab es sich, daß, als ich einmal in Genua meine Bank ausgeschlagen, ein junger Römer sein ganzes reiches Erbe an meine Bank verspielte. So wie ich heute Euch, dat er mich, ihm Geld zu leihen, um wenigstens

ich Rom gurudreifen gu tonnen. 3ch ichlug es ibm mit Dobnlachter ab und er fließ mir in ber mabnfinnigen Buth ber erzweiflung bas Stilet, welches er bei fich trug, tief in bie ruft. Dit Dube gelang es ben Mergten, mich ju retten, aber ein Krantenlager mar langwierig und fcmerghaft. Da pflegte ich mein Beib, troftete mich, hielt mich aufrecht, wenn ich liegen wollte ber Dugal, und mit ber Genesung bammerte n Gefühl in mir auf und wurde machtiger und machtiger, is ich noch nie gekannt. Aller menfolichen Regung wird entembet ber Svieler, fo tam es, bag ich nicht wußte, mas Liebe, que Anbanglichkeit eines Beibes beißt. Dief in ber Geele annte es mir, mas mein unbantbares Berg gegen bie Gattin riculdet und welchem frevelichen Beginnen ich fie geopfert. tie qualende Beifter ber Rache ericbienen mir alle bie, beren bensglud, beren gange Erifteng ich mit verruchter Gleichgulgfeit gemorbet, und ich borte ibre bumpfen beifern Grabesmmen, bie mir vorwarfen alle Schuld, alle Berbrechen, beren eim ich gevflangt! Rur mein Beib vermochte ben namenfen Jammer, bas Entfeten ju bannen, bas mich bann er= Bte! - Ein Gefübbe that ich, nie mehr eine Rarte gu beruhn. 3d jog mich jurud, ich rif mich los von ben Banben, e mich fefthielten, ich wiberftand ben Lodungen meiner Crouere, bie mich und mein Glud nicht entbebren wollten. Ein ines Landhaus bei Rom, bas ich erftand, mar ber Ort, mon ich, ale ich vollkommen genefen, binflüchtete mit meinem leibe. Ach! nur ein einziges Jahr murbe mir eine Rube, ein lud, eine Bufriebenbeit ju Theil, die ich nie geahnet! Dein teib gebar mir eine Tochter, und farb wenige Wochen barauf. b war in Bergweiflung, ich flagte ben himmel an und verünschte bann wieder mich felbft, mein verruchtes Leben, bas

Die ewige Dacht rachte, ba fie mir mein Beib nabm, bas mich bom Berberben gerettet, bas einzige Befen, bas mir Troft gab und hoffnung. Bie ben Berbrecher, ber bas Grauen ber Gin-Samteit fürchtet, trieb es mich fort von meinem ganbbaufe bieber nach Varis. Angela blubte auf, bas bolbe Ebenbilb ibrer Mutter, an ihr bing mein ganges Berg, für fle lies ich es mir angelegen fenn, ein bedeutenbes Bermogen nicht nur ju erhalten, fondern ju vermebren. Es ift mabr, ich lieb Beld aus auf bobe Binfen, icanblice Berlaumbung ift es aber, wenn man mich bes betrügerifden Buders antlagt. Und wer find biefe Anklager? Leichtfinnige Leute, bie mich raftlos qualen. bis ich ihnen Gelb borge, das fie wie ein Ding ohne Berth verpraffen und bann außer fich geratben wollen, wenn ich bas Belb, welches nicht mir, nein, meiner Tochter gebort, für beren Bermogeneverwalter ich mich nur ansebe, mit unerbittlicher Strenge eintreibe. Richt lange ift es ber, ale ich einen jungen Menichen ber Schanbe, bem Berberben entrig, baburch bag ich ihm eine bebeutenbe Gumme vorftredte. Richt mit einer Splbe gedachte ich, ba er, wie ich wußte, blutarm mar, ber Forberung, bis er eine fehr reiche Erbschaft gemacht. Da trat ich ihn an wegen ber Schulb. — Glaubt 3hr wohl, Chevalier, bag ber leichtfinnige Bofewicht, ber mir feine Erifteng gu berbanten batte, die Schuld ableugnen wollte, baß er mich einen niebertrachtigen Geizhals ichalt, als er mir, burd bie Gerichte baju angebalten, bie Schuld bezahlen mußte? - 3ch tonnte Euch mehr bergleichen Borfalle ergablen, bie mich bart gemacht haben und gefühllos ba, wo mir ber Leichtfinn, bie Schlechtig= feit entgegentritt. Roch mehr! - ich fonnte Guch fagen, baß ich icon manche bittre Thrane trodnete, bag manches Gebet für mich und für meine Angela jum himmel flieg, boch 3br

würdet bas für faliche Prablerei balten und obnebem nichts barauf geben, ba 3br ein Spieler fend! - 3ch glaubte, bas bie emige Dacht gefühnt fen - es war nur Babn! benn freigegeben wurd' es bem Satan, mich ju verblenben auf entfetlichere Beife als jemals. - 3ch borte von Euerm Glud, Chevalier! Jeben Tag vernahm ich, bag biefer, jener an Gurer Bant fich jum Bettler berabpontirt, ba tam mir ber Gebante, baß ich bestimmt fev, mein Svieler-Glud, bas mich noch niemals verlaffen, gegen bas Eure zu feten, bag es in meine Sand gelegt fen, Gurem Treiben ein Enbe zu machen, und biefer Gebante, ben nur ein feltfamer Babnfinn erzeugen fonnte. ließ mir fürber teine Rube, teine Raft. Go gerieth ich an Eure Bant, fo verließ mich nicht eber meine entfetliche Bethörung, bis meine — meiner Angela Sabe Ener war! — Es ist nun aus! - 3hr werbet boch erlauben, bag meine Tochter ibre Rleibungeftude mit fich nebme?"

"Die Garberobe Eurer Tochter, erwiederte ber Chevalier, geht mich nichts an. Auch könnt Ihr Betten und nothwendiges hausgerath mitnehmen. Bas foll ich mit dem Rumpelzeuge, doch seht Euch vor, daß nichts von einigem Werth mit unterlaufe, das mir zugefallen."

Der alte Bertua ftarrte ben Chevalier ein paar Sekunden sprachlos an, dann aber stürzte ein Thränenstrom aus seinen Augen, ganz vernichtet, ganz Jammer und Berzweislung sank er nieder vor dem Chevalier und schrie mit aufgehobenen Sanden: "Chevalier, habt Ihr noch menschliches Gefühl in Eurer Brust — seyd barmherzig — barmherzig! — Richt mich, meine Tochter, meine Angela, das unschuldige Engelskind stürzt Ihr ins Berderben! — o seyd gegen diese barmherzig, leiht ihr, ihr, meiner Angela, den zwanzigsten Theil ibres Bermögens,

bas Ihr geraubt! — O ich weiß es, Ihr last Euch erfieben D Angela, meine Tochter!" —

Und damit schluchzie — jammerte — ftöhnte ber Alte und rief mit herzzerschneibendem Ton ben Ramen seines Kindes.

"Die abgeschmadte Theater - Szene fangt an mich zu langweilen," sprach ber Chevalier gleichgültig und verbrieflich, aber in bemfelben Augenblid fprang bie Thur auf und hinein fturzte

ein Mädchen im weißen Rachtgewande, mit aufgelösten Haaren, den Tod im Antlit, stürzte hin auf den alten Bertua, hob ihn auf, faßte ihn in die Arme und rief: "D mein Bater — mein Bater — ich hörte — ich weiß alles — Habt Ihr denn alles verloren? alles? — Habt Ihr nicht Eure Angela? Bas bedarf es Geld und Gut, wird Angela Euch nicht nähren, pstegen? — D Bater, erniedriget Euch nicht länger vor diesem verächtlichen Unmenschen. — Richt wir sind es, er ist es, der arm und elend bleibt im vollen schnöden Reichthum, denn verlassen in grauenvoller irostloser Einsamseit steht er da, kein liebend Derz giedt es auf der weiten Erde, das sich anschmiegt an seine Brust, das sich ihm ausschließt, wenn er verzweiseln will an dem Leben, an sich selbst! — Rommt mein Bater — verlast dies Haus mit mir, kommt, eilen wir hinweg, damit der entsehliche Mensch sich nicht weide an Eurem Jammer!"

Bertua sant halb ohnmächtig in einen Lehnseffel, Angela Iniete vor ihm nieder, faßte seine Sande, kußte, streichelte fle, gablte mit kindlicher Geschwäßigkeit alle die Talente, alle die Renntnisse auf, die ihr zu Gebote standen und womit sie den Bater reichlich ernähren wolle, beschwor ihn unter heißen Thrännen, doch nur ja allem Gram zu entsagen, da nun das Leben, wenn sie nicht zur Luft, nein, für ihren Bater stide, nähe, singe, Guitarre spiele, erst rechten Werth für sie haben werde.

Ber, welcher verkodte Sander hatte gleichgutitg bleiben tonnen bei dem Anblid ber in voller himmelsichonheit ftrahenden Angela, wie fie mit füher holber Stimme ben alten Bater troftete, wie aus bem tiefften herzen die reinfte Liebe ausftrömte und die kindlichte Tugend.

Roch ambers ging es dem Chevalier. Ein ganze Polle voll Quaal und Gewiffensangst wurde wach in seinem Junern. Angela erschien ihm der ftrafende Engel Gottes, vor deffen Glanz die Rebelschleier frevelicher Bethörtheit dahinschwanden, so daß er mit Entsehen sein elendvolles Ich in widriger Nact-heit erblickte.

Und mitten durch diese Solle, beren Flammen in des Chevaliers Innerm wütheten, suhr ein göttlich reiner Strahl, beffen Leuchten die füßeste Bonne war und die Seeligkeit des himmels, aber bei dem Leuchten dieses Strahls wurde nur entsehlicher die namenlose Duaal!

Der Chevalier hatte noch nie geliebt. Als er Angela erblidte, bas war ber Moment, in bem er von ber heftigften Leibenschaft und zugleich von dem vernichtenden Schmerz ganzlicher hoffnungslofigkeit erfaßt werden sollte. Denn hoffen konnte ber Mann wohl nicht, ber bem reinen himmelskinde, ber holden Angela so erschien, wie ber Chevalier. —

Der Chevalier wollte sprechen, er vermochte es nicht, es war als lahme ein Krampf seine Junge. Endlich nahm er sich mit Gewalt zusammen und stotterte mit bebender Stimme: ,, Signor Bertua — hört mich! — Ich habe nichts von Ench gewonnen, gar nichts — ba steht meine Cassette — die ist Euer — nein! — ich muß Euch noch mehr zahlen — ich bin Euer Schuldner — nehmt — nehmt "

"D meine Tochter," rief Bertua, aber Angela erhob fic.

trat hin vor den Chevalier, ftrahlte ihn an mit ftolgem Blick, sprach ernst und gefaßt: "Chevalier, erfahrt, daß es Höheres giebt als Geld und Gut, Gesinnungen, die Euch fremd sind, die uns, indem sie unsere Seele mit dem Trost des himmels erfüllen, Euer Geschent, Eure Gnade mit Berachtung zurückweisen lassen! — Behaltet den Mammon, auf dem der Fluch lastet, der Euch verfolgt, den herzlosen verworfenen Spieler!"

"Ja! — rief ber Chevalier ganz außer sich mit wildem Blick, mit entsehlicher Stimme, ja verslucht — verslucht will ich seyn, hinabgeschleubert in die tiefste Hölle, wenn jemals wieber diese Hand eine Karte berührt! — Und wenn Ihr mich dann von Euch flost, Angela! so seph Ihr es, die reitungslose Berberben über mich bringt — o Ihr wist nicht — Ihr versteht mich nicht — wahnsinnig müßt Ihr mich nennen — aber Ihr werdet es fühlen, alles wissen, wenn ich vor Euch liege mit zerschmettertem Gehirn — Angela! Tod oder Leben allt es! — Lebt wohl!" —

Damit ftürzie ber Chevalier fort in voller Berzweiflung. Bertua durchblidte ihn ganz, er wußte, was in ihm vorgegangen, und suchte ber holden Angela begreislich zu machen, daß gewise Berhältnisse eintreten könnten, die die Rothwendigkeit herbeisühren müßten, des Chevaliers Geschenk anzunehmen. Angela entseste sich, den Bater zu verstehen. Sie sah nicht ein, wie es möglich seyn könnte, dem Chevalier semals anders als mit Berachtung zu begegnen. Das Berhängniß, welches sich oft aus der tiessen Tiese des menschlichen Derzens, ihm selchst undewußt, gestaltet, ließ das nicht Gedachte, das nicht Geahnbete geschehen.

Dem Chevalier war es, als sep er plöplich aus einem fürchterlichen Traum erwacht, er erblidte fich nun am Ranbe

bes hollenabgrundes und firedte vergebens die Arme aus nach ber glanzenden Lichtgeftalt, die ihm erschienen, nicht ihn zu retten — nein! — ihn zu mahnen an seine Berbammuiß.

Bum Erftaunen von ganz Paris verschwand die Bant bes Spevalier Menars aus dem Spielhause, man sah ihn selbst nicht mehr und so tam es, daß sich die verschiedensten abentheuerlichken Gerüchte verbreiteten, von benen eins lügenhafter war als das andere. Der Chevalier vermied alle Gesellschaft, seine Liebe sprach sich aus in dem tiesten unverwindlichken Gram. Da geschah es, daß ihm in den einsamen finstern Gängen des Gartens von Malmaison plötzlich der alte Bertua in den Beg trat mit seiner Tochter.

Angela, welche geglaubt, ben Chevalier nicht anders anbliden zu können, als mit Abscheu und Berachtung, fühlte sich auf seltsame Beise bewegt, als sie den Chevalier vor sich sah, todenbleich, ganz verftört, in scheuer Ehrsurcht kaum sich ermuthigend, die Augen aufzuschlagen. Sie wußte recht gut, daß der Chevalier seit jener verhängnisvollen Racht das Spiel ganz ausgegeben, daß er seine ganze Lebensweise geändert. Sie, sie allein hatte dies alles bewirft, sie hatte den Chevalier gerettet aus dem Berderben, konnte eiwas wohl mehr der Citelkeit des Weibes schmeicheln?

So geschah es, daß, als Bertua mit dem Chevalier die gewöhnlichen Söslichkeitsbezeugungen gewechselt, Angela mit dem Ton des sansten wohlthuenden Mitleids fragte: "Bas ift Euch, Chevalier Menars, Ihr seht frank, verfiort aus? In Wahrheit, Ihr solltet Euch dem Arzt vertrauen."

Man tann benten, daß Angela's Worte ben Chevalier mit tröftender hoffnung durchftrablten. In dem Moment war er nicht mehr berfelbe. Er erhob fein haupt, er vermochte jene ans bem tiefften Gemuth hervorquellende Sprace zu fprechen, die ihm sonft alle herzen erschloß. Bertna erinnerte ihn baran, bas haus, bas er gewonnen, in Befit zu nehmen.

"Ja, rief ber Chevalier begeistert, ja Signor Bertua, bas will ich! — Morgen tomme ich zu Euch, aber erlaubt, baß wir über die Bedingungen uns recht forglich berathen, und follte bas auch Monate lang bauern."

"Mag das geschehen, Chevalier, erwiederte Bertua lächelnd, mich dünkt, es könnte mit der Zeit dabei allerlei zur Sprache kommen, woran wir zur Zeit noch nicht denken mögen."— Es konnte nicht sehlen, daß der Chevalier im Innern getröstet, von neuem auslebte in aller Liebenswürdigkeit, wie sie ihm sonst eigen, ehe ihn die wirre, verderbliche Leidenschaft fortriß. Immer häusiger wurden seine Besuche bei dem alten Signor Bertua, immer geneigter wurde Angela dem, dessen rettender Schukgeist sie gewesen, dis sie endlich glaubte, ihn recht mit ganzem Derzen zu lieben, und ihm ihre Pand zu geben versprach, zur großen Freude des alten Bertua, der nun erst die Sache wegen seiner Pade, die er an den Chevalier verloren, als völlig ausgeglichen ansah.

Angela, bes Chevalier Menars glückliche Braut, saß eines Tages in allerlei Gedanken von Liebeswonne und Seligkeit, wie sie wohl Bräute zu haben pflegen, vertieft am Fenster. Da zog unter lustigem Trompetenschall ein Jägerregiment vorüber, bestimmt zum Feldzug nach Spanien. Angela betrachtete mit Theilnahme die Leute, die dem Tode geweiht waren in dem bosen Kriege, da schaute ein blutjunger Mensch, indem er das Pferd rasch zur Seite wandte, herauf zu Angela, und ohnsmächtig sank sie zurüd in den Sessel.

Ach niemand anders mar ber Jäger, ber bem blutigen Tob

enigegen zog, als ber junge Duvernet, ber Sohn bes Rachbars, mit bem fie aufgewachfen, ber beinahe täglich in bem Baufe gewesen und ber erft ausgeblieben, seitbem ber Chevalier fich eingefunden.

In dem vorwurfsschweren Blid des Jünglings, der bittre Tod selbst lag in ihm, erkannte Angela nun erft, nicht allein wie unaussprechlich er sie geliebt — nein wie gränzenlos sie selbst ihn liebe, ohne sich dessen bewußt zu sepn, nur bethört, verblendet von dem Glanze, den der Chevalier immer mehr um sich verbreitet. Run erst verstand sie des Jünglings bange Seufzer, seine stillen anspruchslosen Bewerbungen, nun erst verstand sie ihr eignes befangenes Herz, wuste sie, was ihre unruhige Brust bewegt, wenn Duvernet kam, wenn sie seine Stimme hörte.

"Es ift zu spat — er ift für mich verloren!" — so sprach es in Angela's Innerm. Sie hatte ben Muth, bas trofilose Gefühl, bas ihr Inneres zerreißen wollte, niederzukampfen, und eben beshalb, weil fie ben Muth bazu hatte, gelang es ihr and.

Daß irgend etwas Berftörendes vorgegangen seyn muffe, konnte deßungeachtet dem Scharfblid des Chevaliers nicht eutgeben, er dachte indeffen zart genug, ein Geheimniß nicht zu enträthseln, das Angela ihm verbergen zu muffen glaubte, sondern begnügte sich damit, um sedem bedrohlichen Feinde alle Racht zu nehmen, die Dochzeit zu beschleunigen, deren Feier er mit feinem Takt, mit tiesem Sinn für Lage und Stimmung der holden Braut einzurichten wußte, so daß diese schon beshalb aufs neue die hohe Liebenswürdigkeit des Gatten auerkannte.

Der Chevalier betrug fich gegen Angela mit ber Aufmerk-

samteit für ben kleinsten ihrer Bunfche, mit ber ungeheuchelten Dochschung, wie sie aus ber reinsten Liebe entspringt, und so mußte Duvernets Andenken in ihrer Seele balb ganz und gar erlöfchen. Der erste Bolkenschatten, ber in ihr helles Leben trat, war die Krantheit und ber Tob des alten Bertua.

Seit jener Racht, als er sein ganzes Bermögen an des Chevaliers Bant verlor, hatte er nicht wieder eine Karte berührt, aber in den lesten Augenbliden des Lebens schien das Spiel seine Seele zu erfüllen ganz und gar. Während der Priester, der gekommen, den Trost der Kirche ihm zu geben im Dahinscheiden, von geistlichen Dingen zu ihm sprach, lag er da mit geschlossenen Augen, murmelte zwischen den Jähnen — perd — gagne — machte mit den im Todeskampf zitternden Dänden die Bewegungen des Taillirens, des Ziehens der Karten. Bergebens beugte Angela, der Chevalier sich über ihn her, rief ihn mit den zärtlichsten Namen, er schien beide nicht mehr zu kennen, nicht mehr zu gewahren. Mit dem innern Seuszer — gagne — gab er den Geist auf.

In bem tiefften Schmerz konnte fich Angela eines unheimlichen Grauens über die Art, wie der Alte dahinschied, nicht erwehren. Das Bild jener entseplichen Racht, in der fie den Epevalier zum erstenmal als den abgehärteisten, verruchteften Spieler erblickte, trat wieder lebhaft ihr vor Augen und der fürchterliche Gedanke in ihre Seele, daß der Chevalier die Maske des Engels abwerfen und in ursprünglicher Teufelsgeftalt sie verhöhnend, sein altes Leben wieder beginnen könne.

Rur zu mahr follte balb Angela's foredliche Ahnung werben.

Solche Schauer auch ber Chevalier bei bem Dahinicheiben bes alten Francesco Bertua, ber ben Troft ber Kirche verfoma-

hend in der letten Todesnoth nicht ablaffen konnte von dem Gebanken an ein früheres fündhaftes Leben, solche Schauer er auch dabei empfand, so war doch dadurch, selbst wußte er nicht wie das geschah, das Spiel lebhafter als jemals wieder ihm in den Sinn gekommen, so daß er allnächtlich im Traume an der Bank saß und neue Reichthümer aushäufte.

In bem Grabe, ale Angela von jenem Andenfen, wie ber Chevalier ibr fonft ericbienen, erfaßt befangener, als es ibr unmöglich murbe, jenes liebevolle gutrauliche Befen, mit bem fle ibm fonft begegnet, beigubebalten, in eben bem Grabe fam Mistrauen in bes Chevaliers Seele gegen Angela, beren Befangenheit er jenem Gebeimnis jufchrieb, bas einft Angela's Gemutherube verftorte und bas ihm unenthullt geblieben. Dies Distrauen gebar Disbehagen und Unmuth, ben er auslies in allerlei Aeußerungen, bie Angela verletten. In feltfamer pfpdifder Bechfelmirtung frifchte fich in Angela's Innerm bas Anbenten auf an den ungludlichen Duvernet und mit ibm bas trofflose Gefühl ber auf ewia gerftorten Liebe, bie, bie iconfte Bluthe, aufgefeimt im jugendlichen Bergen. 3mmer bober flieg bie Berftimmung ber Chegatten, bis es fo weit tam, bag ber Chevalier fein ganges einfaches Leben langweilig, abgefcmadt fand und fich mit aller Gewalt binaussebnte in bie Belt.

Des Chevaliers Unstern fing an zu walten. Was inneres Mißbehagen, tiefer Unmuth begannen, vollendete ein verruchter Mensch, der sonft Croupier an des Chevaliers Bank gewesen und der es durch allerlei arglistige Reden dahin brachte, daß der Chevalier sein Beginnen kindisch und lächerlich fand. Er konnte nicht begreifen, wie er eines Weibes halber eine Belt verlassen können, die ihm allein des Lebens werth schien.

Richt lange bauerte es, so glanzte bie reiche Golbbant bes

Chevaller Menars prachtiger ale jemals. Das Glud batte ibn nicht verlaffen. Solachtopfer auf Schlachtopfer fielen und Reich= thumer murben aufgebäuft. Aber gerftort, auf furchtbare Beife gerftort mar Angela's Glud, bas einem furgen iconen Traum au vergleichen. Der Chevalier behandelte fie mit Gleichgültigfeit, ja mit Berachtung! Dft fab fie ibn Bochen, Monate lang gar nicht, ein alter Sausverwefer beforgte bie bauslichen Gefcafte, bie Dienerschaft wechselte' nach ber Laune bes Chevaliers, fo bag Angela felbft im eignen Saufe fremd nirgends Eroft fant. Oft wenn fie in ichlaflofen Rachten vernahm, wie bes Chevaliers Bagen por bem Saufe bielt, wie die fcwere Caffette beraufgeschleppt murbe, wie ber Chevalier mit einfpl= bigen rauben Worten um fich warf und bann bie Thure bes entfernten Bimmere flirrend jugefclagen murbe, bann brach ein Strom bittrer Thranen aus ihren Augen, im tiefften bertgerschneibendften Jammer rief fie bunbertmal ben Ramen Duvernet, flehte, daß die ewige Macht enden moge ibr elendes gramverftortes Leben! -

Es geschah, daß ein Jüngling von gutem Sause sich, nachbem er sein ganzes Bermögen an der Bank des Chevaliers verloren, im Spielhause und zwar in demselben Zimmer, wo des Chevaliers Bank etablirt war, eine Augel durch den Ropf jagte, so daß Blut und hirn die Spieler bespritzte, die entsett auseinander fuhren. Nur der Chevalier blieb gleichgültig und fragte, als alles sich entsernen wollte, ob es Regel und Sitte wäre eines Narren halber, der keine Conduite im Spiel besessen, die Bank vor der bestimmten Stunde zu verlassen.

Der Borfall machte großes Auffehn. Die versuchteften abphärtetften Spieler waren indignirt von des Chevaliers beispiellosem Betragen. Alles regte fich wider ihn. Die Polizei hob die Bant des Chevaliers auf. Man beschuldigte ihn überdem des falschen Spiels, sein unerhörtes Glück sprach für die Bahrheit der Anklage. Er konnte sich nicht reinigen, die Geldstrafe, die er erlegen mußte, raubte ihm einen bedeutenden Theil seines Reichthums. Er sah sich beschimpft, verachtet — da kehrte er zurück in die Arme seines Beibes, die er mishandelt und die ihn, den Reuigen, gern aufnahm, da das Andenken an den Bater, der auch noch zurückam von dem wirren Spielerleben, ihr einen Schimmer von Hoffnung aufdämmern ließ, daß des Chevaliers Aenderung nun, da er älter worden, wirklich von Bestand seyn könne.

Der Chevalier verließ mit feiner Gattin Paris und begab fic nach Genua, Angela's Geburtsort.

Dier lebte der Chevalier in der ersten Zeit ziemlich zurudgezogen. Bergebens blieb es aber, jenes Berhältniß der ruhigen Sauslichkeit mit Angela, das sein böser Damon zerstört
hatte, wieder herzustellen. Richt lange dauerte es, so erwachte
sein innerer Unmuth und trieb ihn fort aus dem Sause in rastloser Unstetigkeit. Sein böser Auf war ihm gefolgt von Paris
nach Genua, er durfte es gar nicht wagen, eine Bank zu etabliren, ungeachtet es ihn dazu hintrieb mit unwiderstehlicher
Gewalt.

Bu ber Zeit hielt ein französischer Obrifter, burch bebeutende Bunden zum Kriegsbienst untauglich geworden, die reichste Bant in Genua. Mit Reid und tiesem haß im herzen trat ber Chevalier an diese Bant, gedenkend, daß sein gewohntes Glüd ihm bald beistehen werde, den Rebenbuhler zu verderben. Der Obrist rief dem Chevalier mit einem lustigen humor, der ihm sonst gar nicht eigen, zu, daß nun erst das Spiel was werth, da der Chevalier Menars mit seinem Glüd hinangetre-

ten, benn jest gelte es ben Rampf, ber allein bas Spiel intereffant mache.

In der That schlugen dem Chevalier in den ersten Taillen die Karten zu wie sonst. Als er aber vertrauend auf sein unbezwingbares Glud endlich Va banque rief, hatte er mit einem Schlage eine bedeutende Summe verloren.

Der Obrift, fonft fich im Glud und Unglud gleich, ftrich bas Gelb ein mit allen lebhaften Zeichen ber außerften Freube. Bon biefem Augenblid an hatte fich bas Glud von bem Che-valier abgewenbet gang und gar.

Er spielte jede Racht, verlor jede Racht, bis seine Dabe geschmolzen war auf die Summe von ein paar tausend Dutaten, die er noch in Papieren bewahrte.

Den ganzen Tag war der Chevalier umbergelaufen, hatte jene Papiere in baares Geld umgesett und kam erst am späten Abend nach Sause. Mit Einbruch der Nacht wollte er, die letzten Goldstüde in der Tasche, fort, da trat ihm Angela, welche wohl ahnte was vorging, in den Weg, warf sich, indem ein Thränenstrom aus ihren Augen flürzte, ihm zu Füßen, beschwor ihn bei der Jungsrau und allen Seiligen abzulassen von bösem Beginnen, sie nicht in Noth und Elend zu stürzen.

Der Chevalier hob fie auf, brudte sie mit schmerzlicher Inbrunft an seine Bruft und sprach mit dumpfer Stimme: "Angela, meine süße liebe Angela! es ift nun einmal nicht anders, ich muß thun, was ich nicht zu lassen vermag. Aber morgen — morgen ist all beine Sorge aus, benn bei bem ewigen Berhängniß, bas über uns waltet, schwör' ich's, ich spiele heut zum lestenmal! — Sep ruhig, mein holdes Kind — schlase — träume von glüdseligen Tagen, von einem

beffern Leben, bem bu entgegen gehft, bas wirb mir Glud bringen!" —

Damit fußte ber Chevalier fein Beib und rannte unauf-

3wei Taillen und der Chevalier hatte alles — alles verloren! —

Regungslos blieb er fieben neben bem Obriften und ftarrte in bumpfer Sinnloffakeit bin auf ben Spieltisch.

- "Ihr pontirt nicht mehr, Chevalier?" fprach ber Obrift, indem er die Karten melirte zur neuen Taille. "Ich habe alles verloren," erwiederte der Chevalier mit gewaltsam erzwungener Rube.
- "Sabt Ihr benn gar nichts mehr?" fragte ber Obrift bei ber nachsten Taille.
- "3ch bin ein Bettler!" rief ber Chevalier mit vor Buth und Schmerz gitternber Stimme, immerfort hinftarrend auf ben Spieltisch und nicht bemerkend, bag die Spieler immer

mehr Bortheil erflegten über ben Bantier.

Der Obrist spielte ruhig weiter.

"Ihr habt ja aber ein schönes Beib," sprach ber Obrist leise, ohne ben Chevalier anzusehen, die Karten melirend zur folgenden Taille.

"Bas wollt Ihr bamit sagen?" fuhr ber Chevalier zornig heraus. Der Obrist zog ab, ohne bem Chevalier zu antworten.

"Behntausend Dukaten ober — Angela," sprach ber Obrift balb umgewendet, indem er die Karten coupiren ließ.

"Ihr seyd rasend!" rief ber Chevalier, ber nun aber, mehr zu fich selbst gekommen, zu gewahren begann, daß ber Obrift fortwährend verlor und verlor. "Zwanzigiausend Dufaten gegen Angela," sprach ber Obrift leife, indem er mit dem Meliren der Karten einen Angenblick inne bielt.

Der Chevalier schwieg, ber Obrift spielte weiter und beinabe alle Karten schlugen ben Spielern au.

"Es gilt," fprach ber Chevalier bem Obriften ins Ohr, als bie neue Taille begann und schob bie Dame auf ben Spieltisch. — 3m nächsten Abzug batte bie Dame verloren.

Bahnefnirschend gog fich ber Chevalier gurud und lehnte Berzweiflung und Tob im bleichen Antlit fich ins genfter.

Das Spiel war geendet, mit einem höhnischen: "Run wie wirds weiter?" trat ber Obrist hin vor ben Chevalier.

"Da, rief ber Chevalier, ganz außer sich, Ihr habt mich zum Bettler gemacht, aber wahnsinnig mußt Ihr sepn, Euch einzubilden, daß Ihr mein Weib gewinnen konntet. Sind wir auf den Inseln, ist mein Weib eine Sclavin, schnöder Willstühr des verruckten Mannes Preis gegeben, daß er sie zu verstenden

handeln, zu verspielen vermag? Aber es ist mahr, zwanzigtausend Dukaten mußtet Ihr zahlen, wenn die Dame gewann, und so habe ich das Recht sedes Einspruchs verspielt, wenn mein Weib mich verlassen und Euch folgen will. — Kommt

mit mir und verzweiselt, wenn mein Beib mit Abscheu ben zurückflößt, dem sie folgen soll als ehrlose Maitressel"
"Berzweiselt selbst, erwiederte der Obrist hohnlachend, verzweiselt selbst, Chevalier, wenn Angela Euch — Euch, den verruchten Sünder, der sie elend machte, verabscheuen und mit Bonne und Entzüden mir in die Arme ftürzen wird — ver-

Bonne und Entzuden mir in die Arme fturzen wird — verzweiselt selbst, wenn Ihr erfahrt, baß der Seegen der Kirche uns verbunden, daß das Glud unsere schönften Bunsche front!

— Ihr nennt mich wahnstanig! — Do ho! nur bas Recht des

Einspruchs wollt' ich gewinnen, Ener Beib war mir gewiß!

Do bo, Chevalier, vernehmt, daß mich mich Euer Beib, ich weißes, unaussprechlich liebt — vernehmt, daß ich jener Duvernet bin, des Nachdars Sohn, mit Angela erzogen, in heißer Liebe mit ihr verdunden, den Ihr mit Euern Teufelstünsten vertriebt! — Ach! erst als ich fort mußte in den Krieg, erkannte Angela, was ich ihr war, ich weiß alles. Es war zu spät! — Der finstre Geist gab mir ein, im Spiel könnte ich Euch verderben, deshalb ergab ich mich dem Spiel — folgte Euch nach Genua — es ist mir gelungen! — Fort nun zu Euerm Beibe!" —

Bernichtet ftand ber Chevalier, von taufend glubenden Blipen getroffen. Offen lag vor ihm jenes verhängnisvolle Geheimnis, nun erft fah er das volle Maas des Ungluds ein, bas er über die arme Angela gebracht.

Angela, mein Beib, mag entideiben, fprach er mit bumpfer Stimme und folgte bem Obriften, welcher fortfittrmte.

Als ins haus gekommen der Obrift die Klinke von Angela's Jimmer erfaßte, drängte der Chevalier ihn zurück und sprach: "Mein Weib schläft, wollt Ihr sie aufstören aus sussem Schlase?" — "Hm, erwiederte der Obrift, hat Angela wohl jemals gelegen in süßem Schlaf, seit ihr von Euch namen-loses Elend bereitet wurde?"

Der Obrist wollte ins Zimmer, ba ftürzte der Chevalier ihm zu Füßen, und schrie in heller Berzweiflung: "Seib barmherzig! — Last mir, den Ihr jum Bettler gemacht, last mir
mein Weib!" —

"So lag ber alte Bertua vor Euch, bem gefühllosen Bofewicht, und vermochte Euer fleinhartes Berg nicht zu erweichen, bafür die Rache bes himmel über Euch!" — biefer Gitelfeit, Diefer Benufigier auf, als baf ich fie Guch nicht mittbeilen follte. - Dentt Gud, bag mein Mann, ale er mabrent feines Aufenthalts an einem Gebirgsort von einer Gefellicaft, in ber fich freilich auch Damen befanden, aufgeforbert murbe, eine Rusmanderung au machen, um bie nabe liegenben Mafferfälle zu schauen, sich in einen noch aar nicht getragenen feibenen Rod warf mit iconen blintenden Stablinopfen, baß er weißseibene Strumpfe angog, Soube mit Stablichnallen, und die foonften Ringe an die Finger ftedte. In bem bidften Tannenwalde, ber ju paffiren, wurde die Befellichaft von einem beftigen Gemitter überfallen. Der Regen ftromte berab. bie Balbbade ichwollen an und brauften in die Bege binein und ihr moget Euch wohl porfiellen, in welchen Buftand mein armer Areund mabrend weniger Augenblide gerathen mar. Es begab fich ferner, bag jur Rachtzeit ber Blit in ben Thurm ber Dominitaner = Rirche ju G. einschlug. Mein Freund mar entzüdt über ben berrlichen Anblid ber Reverfaule, Die fic erbob in den schwarzen himmel und alles ringsumber magisch beleuchtete, fand aber bald, bas bas Tableau erft von einem gewiffen Sügel vor ber Stadt angeschaut, Die geborige malerifche Birfung thun muffe. Alebalb fleibete er fich fo fonell an, ale es bei ber nie ju verläugnenden Gorglichfeit gefcheben tonnte, vergaß nicht eine Tute Mafronen und ein Glafchen Bein in bie Tafche ju fteden, nabm einen iconen Blumenftrauß in die Band, einen leichten Felbftuhl aber unter ben Arm und manderte getroft beraus vor bas Thor, auf ben Bugel. Da fette er fich bin und betrachtete, indem er bald an ben Blumen roch, bald ein Mafronchen nafchte, bald ein Glasden Bein nippte, in voller Gemuthlichkeit bas mablerifche Scausviel. Ueberbaupt war bieser Mann —

Salt, halt, rief Lothar, bu wolltest uns bas Ereignis ergablen, bas bir bei beinem Spielerglud half, und tommft nicht los von einem Mann, ber eben so posierlich gewesen sepn muß als widerwärtig.

Du fannft, erwiederte Theodor, bu fannft es mir nicht verbenten, bas ich bei einer Figur verweilte, bie mir eben fo lebenbig entgegentrat. - Doch jur Gache! - Der Mann, ben ich Euch geschildert, forberte mich auf, ibn auf einer Reise nach einem Babeort ju begleiten, und unerachtet ich mobl einsab, baß ich seinen Befanftiger, Aufbeiterer, Maitre de plaisir frielen follte, war es mir boch gelegen, bie anziehende Reise burch bas Gebirge ju machen, ohne allen Aufwand an Roften. - An bem Babeort fand bamals ein febr bebeutenbes Spiel flatt, ba bie Bant mehrere taufend Friedrichsbor betrug. Mein Mann betrachtete mit gierigem Schmungeln bas aufgebaufte Gold, ging auf und ab im Saal, umtreiste bann wieber naber und naber ben Spieltifc, griff in die Tafche, bielt einen Friedrichsbor awifden ben Fingern, ftedte ibn wieber ein - genug, ibn geluftete es nach bem Golbe. Gar ju gern batte er fich ein Summden erpontirt von bem aufgeschütteten Reichthum und boch mißtraute er feinem Gludeftern. Enblich machte er bem brolligen Rampf gwifden Bollen und Rurchten. ber ibm Someiftropfen ausprefte, baburd ein Ende, bag er mich aufforberte, für ibn au pontiren und mir au bem Bebuf fünf - feche Stud Kriedrichebor in die Pand ftedte. Erft bann, als er mich verfichert, bag er meinem Glud burchaus nicht vertrauen, fonbern bas Gold, bas er mir gegeben, für verloren achten wolle, verftant ich mich jum Pontiren. Bas ich gar nicht gebacht, bas gefcab. Dir, bem ungeübten, unerfahrnen

Spieler, mar bas Glud gunftig, ich gewann in turger Zeit für meinen Kreund etwa breifig Stild Kriebrichsbor, bie er febr peranuat einftedte. Am anbern Abend bat er mich wieberum, für ibn ju pontiren. Bis jur beutigen Stunde weiß ich aber nicht, wie es mir berausfuhr, bag ich nun mein Glud für mich felbst versuchen wolle. Richt in ben Ginn war es mir getommen, ju fpielen, vielmehr ftand ich eben im Beariff. aus dem Saal ins Rreie ju laufen, als mein Freund mich anging mit feiner Bitte. Erft, als ich ertlart, beute für mich felbft ju pontiren, trat ich auch entschloffen an bie Bant und bolte aus ber engen Tafche meines Gillets bie beiben einzigen Ariebrichebor bervor, die ich befag. Bar mir bas Glud geftern gunftig, fo fcbien es beute, ale fep ein machtiger Geift mit mir im Bunbe, ber bem Bufall gebiete. 3ch mochte Rarten nebmen, vontiren, biegen wie ich wollte, tein Blatt folug mir um, turg - mir gefcab gang baffelbe, was ich von bem Baron Siegfried gleich im Anfange meines Spielergluds erzählt. — Dir taumelten bie Ginne; oft wenn wir neues Golb guftromte. war es mir, als lag' ich im Traum und wurbe nun gleich. indem ich bas Golb einzufteden gemabnt, ermachen. - Dit bem Schlage zwei Uhr wurde wie gewöhnlich bas Sviel acendet. - In dem Augenblid, als ich ben Saal verlaffen wollte. faste mich ein alter Offizier bei ber Soulter und fprac, mich mit ernftem ftrengen Blid burchbobrenb: Junger Mann! perftanben Sie es, fo batten Sie bie Bant gefprengt. Aber wenn Sie das verfteben werben, wird Sie auch wohl der Teufel bolen wie alle übrigen. Damit verließ er mich, ohne abauwarten, mas ich wohl barauf erwiedern werbe. Der Morgen war schon beraufgebammert, als ich auf mein Bimmer kam und aus allen Tafden bas Golb ausschüttete auf ben Tifd.

- Dentt Euch die Empfindung eines Jünglings, ber in boller Abbangigkeit auf ein kargliches Taschengelb beschränkt ift, bas er zu feinem Bergnugen verwenden barf, und ber ploplich wie burch einen Zauberichlag fich in bem Befit einer Summe befindet, Die bebeutend genug ift, um wenigstens von ihm in bem Augenblick für einen großen Reichthum gehalten zu werben! - Inbem ich aber nun ben Golbhaufen anschaute, wurde ploblich mein ganges Bemuth von einer Bangigfeit, von einer feltfamen Anaft erfaßt, die mir falten Tobesfcweiß auspreßie. Die Borte bes alten Offiziere gingen mir nun erft auf in ber entfetichften Bedeutung. Dir war es, ale fep bas Golb, bas auf bem Tifche blinkte, bas Sandgelb, womit bie finftre Dacht meine Seele ertauft, bie nun nicht mehr bem Berberben entrinnen tonne. Deines Lebens Blute ichien mir angenagt von einem giftigen Burm, und ich gerieth in vernichtenbe Troftloffateit. — Da flammte das Morgenroth bober auf binter ben Bergen, ich legte mich ins Kenfter, ich schaute mit inbrünftiger Gebnfucht ber Sonne entgegen, por ber bie finftern Beifter ber Racht flieben mußten. Go wie nun Klur und Balb aufleuchteten in ben golbnen Strablen, wurd' es auch wieber Tag in meiner Seele. Mir tam das beseeligende Gefühl ber Rraft jeder Berlodung ju widerfteben und mein Leben ju bewahren vor jenem bamonischen Treiben, in bem es, sep es wie und wenn es wolle, rettungslos untergeht! - 3ch gelobte mir felbft auf bas beiliafte, nie mehr eine Rarte zu berühren, und habe bies Gelubbe ftreng gehalten. - Der erfte Gebrauch, ben ich übrigens von meinem reichen Gewinnft machte, beftanb barin, daß ich mich von meinem Freunde ju feinem nicht geringen Erftaunen trennte, und jene Reise nach Dreeben, Prag und Bien unternahm, von ber ich euch ichon oft erzählt.

Bohl, nahm Sploefter bas Bort, wohl kann ich es mir benken, welchen Eindruck das unerwartete zweibeutige Glüd auf bein jugendliches Gemüth machen mußte. Daß du der Berlodung widerstandest, daß du eben in jenem Glüd die bedrohliche Gefahr erkanntest, es bringt dir Ehre, aber verzeih, deine eigene Erzählung, die Art wie du darin die wahren Spieler sehr richtig charakterisirt hast, muß dir selbst darthun, daß du doch niemals den eigentlichen Sinn fürs Spiel in dir getragen, da dir sonst die bewiesene Tapserkeit sehr schwer, vielleicht unmöglich geworden. — Binzenz, der sich, wie ich glaube, von uns allen noch am besten auf das Spiel versteht, wird mir darin beistimmen.

Was, erwiederte Binzenz, mich betrifft, so habe ich gar nicht einmal recht darauf gehört, was Theodor von seinem Glad am Spieltisch erzählt hat, benn ich benke immer nur an den boch vorirefflichen Mann, ber in seidenen Strümpfen durch die Berge streicht, und mit Bein, Makronen und Blumen Feuersbrünfte betrachtet wie schöne Gemählbe. — In der That, ich war froh aus dem schauerlichen hintergrunde unserer heutigen Erzählungen doch einmal eine ergöpliche Gestalt hervorspringen zu seben, und bätte gewühscht, ben Mann als

Rounte, sprach Lothar, tonnte und benn nicht bas Bilb bes vortrefflichen Mannes genügen? — Ueberhaupt follten wir Serapionsbrüber es uns vergönnen, einander einzelne Charattere, wie fie uns wohl im Leben vorkamen, aufzustellen zur gemeinsamen Ergöplichkeit und Erholung von der den Sinn anstrengenden Erzählung.

Belben irgend eines brolligen Schauspiels zu erbliden.

Guter Borfchlag, nahm Bingenz bas Bort, guter Bor-fchlag, bem ich gang beipflichte. Diese einzelnen hingeworfenen

Beidnungen mogen ale Studium betrachtet werben ju größeren Bemabiben, bie benn jeber berauspinfeln tann nach feiner Art und Beife. Auch mogen fie als milbe Beitrage gelten gur gemeinfamen Seravions-Kantafie-Raffe. Und bamit ibr einfebt; wie ernftlich ich es mit biefen Beitragen meine, will ich nur gleich vorfahren mit einem gar narrifden Raug, ben ich auf meiner Reise burch bas fübliche Deutschland traf. Es begab fich, bag ich mabrend meines Aufenthalts in B. burch ein nabgelegenes Balbden luftwandelnb auf eine Angabl Bauern fließ, die beschäftigt maren ein bichtes Geftripp zu burchanen und ben Baumen von beiben Seiten bie Aefte megaufagen. 36 weiß felbft nicht, warum ich eben fragte, ob bier etwa ein neuer Beg angelegt werben folle, ba lachten aber bie Leute und meinten: ich moge nur meinen Beg weiter verfolgen, vor bem Balbe auf einer Anbobe ftebe ein Berr, ber murbe mir Befdeib geben. Birklich fließ ich auf einen kleinen altlichen Mann blaffen Antlives, im Oberrod, eine Reisemute auf bem Ropf, einen Buchlenfad umgeschnallt, ber burch ein Kernrobr unverwandt nach bem Orte binblidte, wo bie Leute arbeiteten. So wie er meine Rabe gewahrte, fcob er fcnell bas Kernrobr jufammen und fragte baftig: Sie tommen aus bem Balbe, mein Berr, wie fiebt es mit ber Arbeit? - 3d berichtete, was ich gesehen. "Das ift gut, sprach er, bas ift gut. Schon feit brei Ubr Morgens (es mochte etwa feche Uhr Abends fenn) ftebe ich bier und glaubte schon, die Efel, die ich doch theuer genug bezahle, murben mich im Stiche laffen. Aber nun boffe ich, bas fich bie Ausficht noch im rechten Augenblick öffnen wird. Er icob bas Kernrobr auseinander und icaute wieberum unverwandt bin nach bem Balbe. Ein paar Minufen mabrte es, ba fiel fartes Bufdwert nieber, und wie auf einen

Bauberichlag, öffnete fic bie Durchfict nach bem fernen Beburge und ben Ruinen eines Bergicoffes, die im Reuer ber Abendfonne mirtlich einen berrlichen magifden Anblid gemabrten. - In einzelnen abgebrochenen Lauten gab ber Dann fein bochtes Entzüden zu erkennen. Rachbem er aber fich ungefabr eine farte Biertelftunde an ber Ausficht geweibet, Redte er bas Fernrohr ein und lief, ohne mich ju grußen, ohne meiner im minbeften zu achten, haftig als wolle er gefährlichen Berfolgern entrinnen, von bannen. — Spater fagte man mir, ber Mann fep niemand anders gewesen als ber Baron von R., einer ber munberlichften Rauge, ber fich wie ber befannte Baron Grottbus icon feit mebreren Sabren auf einer ununterbrochenen Fuswanderung befinde, und mit einer Art von Buth Jago mache auf foone Aussichten. Romme er nun in eine Gegend, wo er, um fich folch' eine schone Aussicht zu verfcaffen, es für nothig balte, Baume fallen, einen Balb burd. bauen ju laffen, fo icheue er teine Roften, fich mit bem Gigenthumer abzufinden und Arbeiter zu bezahlen. — Ja er babe es icon einmal mit aller Gewalt burchfepen wollen, einen gangen Meierhof, ber feiner Meinung nach bie Gegend berunftaltet und die ferne Aussicht gebemmt, niederbrennen gu laffen, welches ihm benn freilich nicht gelungen. Sabe er aber wirklich feinen 3med erreicht, fo ichaue er bochftens eine balbe Stunde in die Gegend binein, laufe aber bann unaufhaltfam weiter und tomme niemals mehr an tenfelben Ort. -

Die Freunde waren barin einig, bag nichts fo toll und wunderlich zu erfinnen, als was fich von selbst im Leben barbiete. Recht artig, nahm Cyprian bas Wort, recht urtig und publich ist es aber boch, baß ich ben beiben wunderlichen Leusten noch einen britten Mann hinzuzufügen vermag, von bem

ich vor einiger Zeit Runde erhielt durch einen uns allen hinlänglich bekannten Birtuofen. Mein britter Mann ift tein anberer als ber Baron von B., der fich in den Jahren 1789 ober 1790 in Berlin aufhielt und offenbar zu den seltsamsten, merkwürdigften Erscheinungen gehörte, die es jemals in der musikalischen Belt gegeben. — Ich werde der größeren Lebendigkeit halber in der ersten Person erzählen, als sey ich selbst der Birtuose, dem alles geschehen und hoffe, daß mein würdiger Serapionsbruder Theodor es nicht übel deuten wird, wenn ich ganz in sein Gebiet hineinzustreisen genöthigt bin.

3d war (fo ergablte ber Birtuofe) bamals, als ber Baron von B. fich in Berlin befant, noch febr jung, taum fechgebn Rabre alt und im eifrigften Studium meines Inftruments beariffen, bem ich mich mit ganger Seele, mit aller Rraft, wie fie nur in mir lebte, bingab. Der Concertmeifter Saat, mein murbiger, aber febr ftrenger lebrer, murbe immer aufriebener und aufriedener mit mir. Er rubmte bie Kertigkeit meines Strichs, die Reinheit meiner Intonation, er ließ mich endlich in ber Oper, ja fogar in ben toniglichen Rammerconcerten mitgeigen. Bei biefer Gelegenheit borte ich oft, bag haat mit bem jungern Duport, mit Ritter und anderen großen Deiftern aus ber Ravelle bon ben mufitalischen Unterbaltungen fprach, die ber Baron von B. in feinem Saufe mit Einsicht und Geschmad anordne, so daß ber König felbst nicht verschmähe, öftere baran Theil zu nehmen. Gie ermabnten ber berrlichen Compositionen alter, beinabe vergeffener Meifter, die man fonft nirgende zu boren befomme, ale bei bem Baron von B., ber, was vorzüglich Dufit für die Geige betreffe, mohl die vollftändigfte Sammlung von Compositionen jeder Art, aus ber alteften bis gur neueften Beit, befite, bie irgendwo ju finden.

Sie tamen bann auf die fplendide Bewirthung in dem Paufe bes Barons, auf die würdige Art, auf die unglaudliche Lidexalität, mit der der Baron die Künftler behandle, und waren zulest darin ganz einig, daß der Baron in Bahrheit ein leuchtender Stern zu nennen, der an dem mufikalischen himmel von Berlin aufgegangen.

Alles dieses machte meine Reugierbe rege, noch mehr spannte es mich aber, wenn dann in solchem Gespräch die Metker näher zusammentraten, und ich in dem geheimnisvollen Gestüster nur den Namen des Barons unterscheiden und aus einzelnen abgebrochenen Worten errathen konnte, daß vom Unterricht in der Musik — von Stundengeben die Rede. Es schien mir, als wenn dann vorzüglich auf Duports Gesicht ein sarkaftisches Lächeln rege würde, und als wenn alle mit irgend einer Reckerei wider den Concertmeister zu Felde zögen, der seiner Seits sich nur schwach vertheidigend, auch das Lachen kaum unterdrücken konnte, die er zuleht sich schnell wegwendend und die Geige ergreisend zum Einstimmen laut ries: Es ist und bleibt doch ein herrlicher Mann!

3ch fonnt' es nicht laffen: ber Gefahr unerachtet auf ziemlich berbe Beise abgesertigt zu werben, bat ich ben Concertmeister, mich boch, wenns nur irgend möglich, bei bem Baron von B. einzuführen und mich mitzunehmen in seine Concerte.

Saak maaß mich mit großen Augen, ich fürchtete schon, ein kleines Donnerweiter werde losbrechen, statt bessen ging jedoch sein Ernst in ein seltsames Lächeln über und er sprach: Run! — Du magst wohl Recht haben mit beiner Bitte, du kannst viel lernen bei dem Baron. Ich will mit ihm von dir reden und glaube wohl, daß er dir den Zutritt verstatten wird, da er gar gern es mit jungen Zöglingen der Musik zu ihnn hat. —

Richt lange barauf hatte ich eben mit haat einige fehr schwere Biolinduetten gespielt. Da sprach er, die Geige aus der hand legend: Run Carl! heute Abend ziehe beinen Sonn-atagsrod an und seidene Strümpfe. Romm bann zu mir, wir wollen zusammen hingehen zum Baron von B. Es find nur wenige Leute da und das giebt gute Gelegenheit, dich vorzuskellen. — Das herz bebte mir vor Freude, benn ich hoffte, selbst wußt' ich nicht warum, Außerordentliches, Unerhörtes zu erfahren.

Bir gingen bin. Der Baron, ein nicht zu großer Mann, boch in ben Jahren, im altfrantisch buntgestidten Gallatleibe kam uns, als wir in bas Zimmer traten, entgegen und schiettette meinem Lebrer treubergia bie Sand.

Rie hatt' ich bei bem Anblick irgend eines vornehmen Mannes mehr wahre Ehrfurcht, mehr inneres wohlthuendes Hinneigen empfunden. Auf dem Gesicht des Barons lag der volle Ausbruck der herzlichsten Gutmüthigkeit, während aus seinen Augen jenes dunkle Feuer blitte, das so oft den von der Aunst wahrhaft durchdrungenen Künstler verräth. Alle Schen, mit der ich sonst wohl als ein unerfahrener Jüngling zu kämpsen hatte, wich im Augenblick von mir.

"Bie geht es Euch, begann ber Baron mit heller wohlklingender Stimme, wie geht es Euch, mein guter Paak, habt Ihr wol mein Concert wader geübt? — Run! — wir werben ja morgen hören! — Ha! bas ist wol ber junge Mensch, ber Keine wadre Birtuose, von dem Ihr mit mir spracht?

36 folug beidamt bie Augen nieber, ich fühlte, bag ich über und über erröthete.

Paat nannte meinen Ramen, rühmte meine Anlagen, fo wie bie schnellen Fortschritte, die ich in turzer Zeit gemacht.

Alfo, wandte fic ber Baron ju mir, alfo bie Beige baft bu zu beinem Inftrument gewählt, mein Gobnden? - Daft \_ bu aud wol bebacht, bas bie Beige bas allerschwerfte 3nftrument ift, bas jemals erfunden? ja, bag bies Inftrument, in burftig icheinenber Ginfachbeit ben üppigften Reichtbum bes Lons verschließend, ein wunderbares Gebeimniß ift, bas fic nur wenigen, bon ber Ratur besonders bagu ausersebenen, Menfchen ericbließt? Beift bu gewiß, fagt es bir bein Geift mit Beftimmtheit, bag bu berr werben wirft bes munberbaren Gebeimniffes? - Das baben icon viele geglaubt und find erbarmliche Stumper geblieben ibr Lebenlang. nicht, mein Gobnden, bas bu bie Angabl biefer Diferablen vermehrteft. - Run, bu magft immerbin mir etwas vorfpielen, ich werbe bir bann fagen, wie es mit bir ftebt und bu wirft meinem Rath folgen. Es tann bir fo geben, wie bem Carl Stamis, ber Bunder glaubte, mas für ein entfeslicher Birtuos auf ber Biolin aus ibm merben murbe. Als ich bem bas Berftandniß eröffnet, marf er geschwinde, geschwinde bie Beige binter ben Dfen, nabm bafur Bratiche und Biol b'Amour gur Danb, und that wohl baran. Auf biefen Inftrumenten tonnte er berumgreifen mit feinen breitgesvannten Ringern und fpielte gang paffabel. Run - ich werbe bich boren, mein Göbnden! -

lleber biese erfte, etwas besondere Anrede des Barons mußte ich wol beireten werden. Seine Worte brangen mir tief in die Seele und ich fühlte mit innerm Unmuth, das ich, trot meines Enthusiasmus vielleicht, indem ich mein Leben dem schwerften, geheimnisvollften aller Inftrumente zugewandt, ein Bagestüd unternommen, dem ich gar nicht gewachsen.

Man fcidte nun fic an, Die brei neuen Quartetten von

Paybn, welche bamals gerade im Stich erschienen, burchzufpielen.

Mein Meister nahm die Geige aus dem Raften; taum firich er aber Stimmens halber die Saiten an, als der Baron fich beibe Ohren mit den Sanden zuhielt und wie außer fich schrie: Saat, Saat! — ich bitte Euch um Gotteswillen, wie könnt Ihr nur mit Eurer erbarmlichen schnarrenden, knarrenden Strobsiedel Euer aanzes Sviel verderben!

Run hatte aber ber Concertmeister eine ber allerherrlichsten Geigen, die ich jemals gesehen und gehört, einen ächten Antonio Stradivari, und nichts konnte ihn mehr entrüsten, als wenn irgend jemand seinem Liebling nicht die gehörige Ehre erwies. Wie nahm es mich daher Wunder, als er lächelnd sogleich die Geige wieder einschloß. Er mochte schon wissen, wie es sich nun zutragen würde. Er zog eben den Schlüssel aus dem Schlosse des Biolinkastens, als der Baron, der sich aus dem Zimmer entsernt, wieder eintrat, einen mit scharlachrothem Sammt und goldnen Tressen überzogenen Kasten auf beiden Armen, wie ein Hochzeits-Carmen, oder einen Täussling, vor sich bertragend.

Ich will, rief er, ich will Euch eine Shre anthun, Saat! Ihr sollt heute auf meiner älteften schönften Bioline spielen. Es ift ein wahrhafter Granuelo und gegen ben alten Meister ift sein Schüler, Euer Stradivari, nur ein Lump. Tartini mochte auf teinen andern Geigen spielen, als auf Granuelo's. Rehmt Euch nur zusammen, damit der Granuelo sich willig finden läßt, alle seine Pracht aus dem Innern heraus aufzuthun.

Der Baron öffnete ben Kaften und ich erblickte ein Inftrument, beffen Form von hohem Alter zeugte. Daneben lag aber folch ein ganz wunderlicher Bogen, der mit feiner übermäßigen Krümmung mehr dazu geeignet schien, Pfeile barauf abzuschießen, als damit zu geigen. Der Baron nahm mit feierlicher Behutsamkeit das Infirument aus dem Raften und reichte es dem Concertmeister hin, der es eben so feierlich in die hände nahm.

Den Bogen, fprach ber Baron, indem er anmuthig lächelnd bem Meifter auf bie Schulter flopfte, ben Bogen geb' ich Euch nicht, bein ben verfteht Ihr boch nun einmal nicht zu führen, und werbet baber auch in Eurem Leben zu teiner ordentlichen wahren Strichart gelangen. —

Solchen Bogen, fuhr ber Baron fort, ben Bogen herausnehmend und ihn mit glänzendem verklärten Blid betrachtend, folden Bogen führte der große unsterbliche Tartini und nach ihm giebt es auf der ganzen weiten Erde nur noch zwei seiner Schüler, denen es glüdte, in das Geheimniß jener markigten, tonvollen, das ganze Gemüth ergreisenden Strichart zu dringen, die nur mit einem solchen Bogen möglich. Der eine ift Rarbini, jest ein siedzigfähriger Greis, nur noch innerer Muskl mächtig, der andere, wie Sie, meine Herren, wol schon wissen werden, bin ich selbst. Ich bin also nun der einzige, in dem die Kunst des wahrhaften Biolinspielers fortlebt, no an meinen eifrigen Bestrebungen fehlt es gewiß nicht, jene Kunst, die in Tartini ihren Schöpfer fand, fortzupskanzen. — Doch! — fangen wir an, meine Herren!

Die Saydnichen Quartetten wurden nun burchgespielt und, wie man es wol benten tann, mit folch hoher Bollfommenheit, baß gar nichts zu wünschen übrig blieb.

Der Baron faß ba, mit geschloffenen Augen fich bin und berwiegenb. Dann fprang er auf, foritt naber beran an bie

Spieler, kudte in bie Rotenblätter mit gerunzelter Stirn, bann trat er leife, leife wieder gurud, ließ fich nieder auf ben Stuhl, flütte ben Ropf in die Pand — flöhnte — achte! — Paltl rief er plöhlich bei irgend einer gesangreichen Stelle im Abasio! — Palt! bei den Göttern, das war Tartinischer Gesang, aber ihr habt ihn nicht verstanden. Roch einmal bitt' ich! — Und die Reister wiederholten lächelnd die Stelle mit ge-

Rind! —
Als die Quartetten geendigt, sprach der Baron: Ein göttlicher Mensch, der Sandn, er weiß das Gemüth zu ergreifen,
aber für die Bioline verfieht er nicht zu schreiben. Er will
das vielleicht auch gar nicht, denn that' er es wirklich unb
fcbrieb' er in der einzigen wahren Manier, wie Tartini, so

gognerem Strich und ber Baron ichluchzte und weinte wie ein

würdet ihr es boch nicht fpielen können. —

Run mußte ich einige Bariationen vortragen, die Saat für mich aufgefest. —

Der Baron ftellte fich bicht neben mir hin und schaute in bie Roten. Man kann benken, mit welcher Beklommenheit ich, ben ftrengen Kritiker zur Seite, begann. Doch balb riß mich ein tüchtiger Allegrosat ganz hin. Ich vergaß ben Baron und vermochte, mich frei zu bewegen in bem Kreise aller Kraft, bie mir bamals zu Gebote ftanb.

Als ich geenbet, klopfte mir ber Baron auf bie Achkel und fprach lächelnb: "Du kannft bei ber Bioline bleiben, Sohnchen, aber von Strich und Bortrag verstehft bu noch gar nichts, welches wol baber kommen mag, daß es dir bis jest an einem tüchtigen Lehrer gemangelt." —

Man ging zu Tifche. In einem anbern Zimmer war ein Mahl bereitet, bas, befonbers Rudfichts ber mannigfachen fei-

nen Beine, die gespendet wurden, beinahe schwelgerisch zu nennen. Die Meister ließen es sich wader schmeden. Das Gespräch, immer heller und heller auffleigend, betraf ausschließlich die Musik. Der Baron entwidelte einen Schat der herrlichten Kenntnisse. Sein Urtheil, scharf und durchgreisend, zeigte nicht nur den gebildetsten Kenner, nein, den vollendeten, geistreichen, geschmackvollen Künstler selbst. Borzüglich merkwürdig war mir die Gallerie der Biolinspieler, die er aufflelte. So viel ich davon noch weiß, will ich zusammenfassen.

Corelli (fo fprach ber Baron) bahnte zuerft ben Beg. Seine Compositionen tonnen nur auf Tartinische Beife gespielt werben, und bas ift binlanglich, ju beweifen, wie er bas Befen bes Biolinsvielens erkannt. Dugnani ift ein vaffabler Geiger. Er bat Ton und viel Berftand, boch ift fein Strich ju weichlich bei ziemlichem Appoggiamento. Bas hatte man mir alles von Gemianini gefagt! Als ich ibn vor breifig Jahren jum lettenmal in Paris borte, fpielte er wie ein Rachtwandler, der im Traume berumfteigt, und es wurde einem felbst zu Muthe, als lag' man im Traume. Lauter tempo rubato ohne Styl und Baltung. Das verdammte ewige tempo rubato verdirbt die besten Geiger, benn sie vernachläßigen barüber ben Strich. 3ch fvielte ibm meine Songten por, er fab feinen Brribum ein und wollte Unterricht bei mir nebmen. wozu ich mich willig verftanb. Doch ber Anabe war schon zu vertieft in feine Methode, ju alt barüber worden. Er gablte bamals ein und neunzig Jahre. - Gott moge es bem Giarbini verzeihen und es ihm nicht entgelten laffen in ber Ewigfeit, aber er war es, ber zuerft ben Apfel vom Baum bes Ertenniniffes fraß und alle nachfolgende Biolinspieler ju funbigen Meniden machte. Er ift ber erfte Sowebler und Sonort-

Ier. Er ift nur bebacht auf bie linke Band und auf die fpringfertigen Kinger und weiß nichts bavon, bag bie Seele bes Befanges in ber rechten Sand liegt, bag in ihren Pulfen alle Empfindungen, wie fie in ber Bruft erwacht find, alle Bergichlage ausftromen. Bebem Schnörkler wunich' ich einen tapfern Jomelli gur Seite, ber ibn aus feinem Babnfinn wedt burch eine tuchtige Ohrfeige, wie es benn Jomelli wirklich that, als Giardini in feiner Gegenwart einen berrlichen Befang verbarb burch feine Sprunge, Läufe, narrifche Triller und Morbenten. Gang verrudt gebehrbet fich Lolli. Der Kerl ift ein fataler Luftspringer, fann fein Abagio fvielen und feine Rertiafeit ift allein bas, wesbalb ibn unwiffende Maulauffverrer obne Gefühl und Berftand bewundern. 3ch fage es, mit Rarbini und mir firbt bie mabrbafte Runft ber Geiger aus. Der junge Biotti ift ein berrlicher Menfc voll Anlagen. Bas er weiß, bat er mir ju verbanten, benn er war mein fleißiger Schuler. Doch mas bilfis! Reine Ausbauer, feine Gebulb! -Er lief mir aus ber Soule. Den Rreuger boff ich noch anauxieben. Er bat meinen Unterricht fleifig genutt und wirb ibn nüben, wenn ich gurudgefebrt fenn werbe nach Baris. Dein Concert, bas Ibr jest mit mir einubt. Saat, fvielte er neulich gar nicht übel. Doch ju meinem Bogen feblt ibm immer noch die Rauft. - Der Giarnovichi foll mir nicht mehr über die Schwelle, das ift ein unverftändiger hafenfuß, ber fich erfrecht, über ben großen Tartini, über ben Meifter aller Meifter bie Rafe ju rumpfen und meinen Unterricht ju verfomaben. - Dich foll nur verlangen, mas aus bem Anaben, aus bem Rhobe werben wird, wenn er meinen Unterricht genoffen. Er verspricht viel und es ift moglic, bag er Berr wirb meines Bogens.

Er ift (ber Baron wandte fich zu mir) in beinem Alter, mein Sohnchen, aber erusterer, tieffinnigerer Ratur. — On scheinst mir, nimms nicht übel, ein kleiner Springinsselb zu sepn. — Run, bas giebt sich. — Bon Euch, mein Lieber Saak! hoffe ich nun gar viel! Seit ich Euch unterrichte, seyd Ihr schon ein ganz andrer worden. Fahrt nur fort in Eurem rastlofen Eiser und Fleiß, und versäumt ja keine Stunde: Ihr wist, das mich das ärgert. —

36 war erftarrt vor Berwunderung über alles das, was ich gehört. Richt die Zeit konnte ich erwarten, den Concertmeister zu fragen, ob es denn wahr sey, ob denn der Baron wirklich die größten Biolinisten der Zeit ausgebildet, ob er, der Meister selbst, denn wirklich Unterricht nehme bei ihm!

Allerdings, erwiederte Paak, versaume er nicht, den wohltstätigen Unterricht zu genießen, den ihm der Baron angeboten und ich würde sehr wohlthun, an einem guten Morgen zu ihm hinzugehen und ihn anzustehen, daß er auch mich seines Unterrichts würdige.

Auf alles, was ich noch sonft auf ben Baron und über sein Kunsttalent erfragen wollte, ließ haat sich gar nicht ein, sondern wiederholte nur, daß ich thun möge, was er mir geheißen und das übrige denn wohl erfahren werde.

Mir entging bas feltsame Lächeln nicht, bas babei Saat's Geficht überflog und bas, ohne ben Grund bavon nur zu ahnen, meine Neugierde im höchften Grade reizte.

Als ich benn nun gar bemüthig bem Baron meinen Bunfch vortrug, als ich versicherte, daß ber regste Gifer, ja ber glubenbste Enthusiasmus mich beseele für meine Runft, sah er mich starr an, balb aber gewann sein ernster Blid ben Ausbrud ber wohlthuenbsten Gemüthlichkeit. "Göhnchen, Göhn-

chen, sprach er, daß du dich an mich, an den einzigen Biotinsspieler, den es noch giebt, wendest, das beweiset, wie in dir der ächte Künstlertrieb rege worden, wie in deiner Seelsdas Ideal des wahrhaften Biolinspielers aufgegangen. Bie gern wollt' ich dir ausbelsen, aber wo Zeit hernehmen, wo Zeit hernehmen! — Der Haak macht mir viel zu schaffen und da ist jest der junge Mensch hier, der Durand, der will sich desendich hören lassen, und hat wohl eingesehen, daß das ganz und gar nicht angeht, bevor er nicht bei mir einen tücktigen Cursus gemacht. — Run! — warte, warte — zwischen Brühftlick und Mittag, oder beim Frühftlick — ja, da hab' ich noch eine Stunde übrig! — Söhnchen, komme zu mir Punkt zwölf Uhr alle Tage, da geige ich mit dir die ein Uhr; dann kommt Durand!" —

Sie können fiche vorftellen, wie ich schon andern Tages um die bestimmte Stunde hineilte jum Baron mit Kopfendem Dergen.

Er litt nicht, baß ich auch nur einen einzigen Ton anftrich auf meiner Geige, die ich mitgebracht. Er gab mir ein uraltes Instrument von Antonio Amati in die Hände. Rie hatte ich auf einer solchen Geige gespielt. Der himmlische Ton, der ben Saiten entquoll, begeisterte mich. Ich verlor mich in kunkreichen Passagen, ließ den Strom der Töne stärker aussteigen in brausenden Wellen, verrauschen im murmelnden Geplätsscher! — Ich glaube, ich spielte ganz gut, besser, als manchmal nachber. Der Baron schüttelte unmuthig den Kopf und sprach, als ich endlich nachließ: Söhnchen, Söhnchen, das mußt den alles vergessen. Fürs erste hältst du den Bogen ganz miserabel. — Er wies mir praktisch, wie man nach Tartini's Art den Bogen halten misste. Ich glaubte auf diese Weise keinen Ton

herausbringen zu konnen. Doch nicht gering war mein Erftaunen, als ich, auf Gebeiß bes Barons meine Paffagen wiedersolend, in einigen Sekunden ben großen Bortheil einfah, den mir die Art den Bogen zu führen gewährte.

"Run, sprach ber Baron, wollen wir ben Unterricht beginnen. Streiche, mein Söhnchen, einmal das eingestrichene g an und halte den Ton aus, so lange du kannst. Spare den Bogen, spare den Bogen. Bas der Athem dem Sänger, das ift der Bogen dem Biolinspieler."

Ich that wie mir geheißen, und freute mich selbst, daß es mir glüdte, den Ton fraftvoll herauszuziehen, ihn vom Pianissimo zum Fortissimo steigen und wieder abnehmen zu lasen, mit gar langem, langem Bogen. "Siehst du wohl, siehst du wohl, Söhnchen! rief der Baron, schöne Passagen kannt du machen, Läuse, Sprünge und neumodische, einfältige Triller und Zierrathen, aber keinen Ton ordentlich aushalten, wie es sich ziemt. Run will ich dir zeigen, was es heißt, den Ton aushalten auf der Geige!" — Er nahm mir das Instrument aus der Hand, sehte den Bogen dicht am Frosch an! — Nein! — hier sehlen mir wahrlich die Worte, es auszusprechen, wie es sich nun begab.

Dicht am Stege rutschte er mit bem gitternben Bogen binauf, schnarrend, pfeisend, quatend, miauend — ber Ton war bem zu vergleichen, wenn ein altes Beib, die Brille auf ber Rase, sich abqualt, ben Ton irgend eines Liebes zu faffen.

Und babei schaute er himmelwärts, wie in seliger Berzückung, und als er endlich aushörte, mit dem Bogen auf den Saiten hin und her zu sahren und das Instrument aus der Pand legte, glänzten ihm die Augen und er sprach tief bewegt: ", das ist Ton — das ist Ton!" Mir war ganz wunderlich zu Muthe. Wollte sich auch ber innere Trieb zum Lachen regen, so verschwand er wieder bei dem Anblid des ehrwürdigen Antliges, das die Begeisterung verklärte. Und dabei wirkte überdem das Ganze auf mich wie ein unheimlicher Sput, so daß ich meine Bruft bewegt fühlte und kein Wort herauszubringen vermochte.

"Richt mahr, begann ber Baron, nicht mahr, mein Sohnchen, bas ging hinein in bein Inneres, bas ftellteft bu bir nicht vor, bas solche zauberische Gewalt hinauf beschworen werben könne aus bem Neinen Dinge ba mit vier armseligen Saiten. Run — trinke, trinke, mein Sobneben!"

Der Baron schenkte mir ein Glas Mabera ein. 3ch mußte trinten, und von bem Badwert genießen, bas auf bem Tische ftanb. In bem Augenblick folig es ein Uhr.

Für heute mage genug fenn, rief ber Baron, geb', geb', mein Sobnehen, tomme balb wieber. - Da! - nimm, nimm!

Der Baron ftedte mir ein Papierchen gu, in bem ich einen blanten, foon geranderten, bollanbifchen Dufaten fanb.

Ganz bestürzt rannte ich hin zum Concertmeister und erzählte ihm, wie sich alles begeben. Der lachte aber laut auf und rief: Siehst du nun wohl, wie es mit unserm Baron beschaffen ist und mit seinem Unterricht? — Dich halt er für einen Anfänger, deshalb erhältst du nur einen Dutaten für die Stunde. So wie, nach des Barons Idee, die Meisterschaft steigt, erhöht er auch das Honorar. Ich bekomme jest einen Louis und Durand, wenn ich nicht irre, gar zwei Dukaten.

Richt umbin konnte ich ju außern, bag es boch ein eignes Ding fen, ben guten alten Baron auf biefe Beife ju mpftifigiren, und ihm bie Dukaten aus ber Tafche ju gieben. "Du mußt wiffen, erwiederte ber Concertmeister, bu mußt wiffen, daß des Barons ganze Glüdseligkeit darin besteht, auf die Weise, die du nun kennst, Unterricht zu geben; daß er mich und andere Meister, wollten sie seinen Unterricht verschmähen, in der ganzen Welt, für die er kompetenter Kunftrichter ist und bleibt, als erbärmliche, unwissende Stümper ausschreien

würbe, daß endlich, den Wahn des Biolinspiels abgerechnet, ber Baron ein Mann ist, dessen kunstverständiges Urtheil auch den Meister über manches zu seinem großen Anzen aufklären kann. Urtheile nun selbst, ob ich Unrecht thue, mich trot seiner Thorheit an ihn zu halten und nur zuweilen meinen Louis

30 holen. — Besuche ihn steißig, höre nicht auf die alberne Gaukelei des Wahnstnnigen, sondern nur auf die verständigen Worte des mit dem innern Sinn die Kunst beherrschenden Mannes. Es wird dir wohl thun!" —

Ich folgte bem Rath bes Meisters. Manchmal wurde es wir boch schwer, das Lachen zu unterdrücken, wenn der Baron mit den Fingern, statt auf dem Griffbrett, auf dem Biolindeckel herum tapste und dabei mit dem Bogen auf den Saiten queer über fuhr, versichernd, er spiele jest Tartini's allerherrlichstes Solo und er sey nun der einzige auf der Welt, der dieses Solo vorzutragen im Stande.

Aber bann legte er bie Geige aus ber hand und ergoß fich in Gefprachen, die mich mit tiefer Kenntnis bereicherten und meine Bruft entflammten für die hochherrliche Runft.

Spielte ich dann in einem seiner Concerte mit allem Eifer und gelang mir bieses — jenes vorzüglich gut, so blickte
ber Baron ftolz lächelnb umber und sprach: Das hat ber Junge
mir zu verdanken, mir, dem Schüler bes großen Lartini!

So gewährten mir Rupen und Freude bes Barons Lehrftunden und auch wohl feine — geranderten hollanbifchen Dutaten. —

Aun, sprach Theodor lachend, nun in der That, ich sollte meinen, daß mancher unserer jestigen Birtuosen, der sich weit erhaben über jegliche Lehre dunken möchte, sich doch noch einen Unterricht gefallen lassen würde auf die Weise, wie ihn der Baron von B. zu ertheilen pfleate.

Dem himmel sep es gebankt, nahm Binzenz bas Bort, baß unser Clubb boch noch, was ich gar nicht mehr erwartete, beiter schließt und ich will hiemit meine würdigen Brüber ermahnt haben, künftig sein bafür zu sorgen, daß bas schauersliche mit dem heitern wechsle, welches heute ganz und gar nicht gescheben.

Deine Ermahnung, fprach Otimar, mag fehr gut feyn, inbeffen lag es lediglich an bir, ben Fehler, in ben wir heute verfielen, gut zu machen, und uns etwas von bir mitzutheilen, bas beiner humoristischen Laune würdig.

Ueberhaupt, sprach Lothar weiter, bift du mein vortrefflicher, wiewohl schreibefauler Bingeng, bas Aufnahme-Geld in bie Serapions-Brüderschaft, bas eben in einer serapiontischen Ergablung bestehen mußte, noch schulbig.

Still, fill, erwiederte Bingeng, ihr wißt nicht, was meiner Bruft entglommen und vorläufig in dieser Bruftiasche versborgen rubet! — Ein gar seltsames Ding von Mährchen, das ich insbesondere der Gunft unferes Lothar empfehle, hätte ich Euch schon heute mitgetheilt, aber habt ihr nicht des Births bleiches Antlig gesehen, das durch das Fenster schon öfters

mahnend hinein blidte, wie in Fouqué's Undine der Sputgeift Kühleborn durch das Fenster in die Fischerhütte tudt? Sabt ihr nicht das verdrießliche D Jemines Gesicht des Kellners bemerkt? Stand, wenn er uns die Lichter putte, auf seiner Stirn nicht deutlich geschrieben: Werden sie denn hier ewig fiten, und nicht enblich einmal einem ehrlichen Menschen die

Rube gonnen? - Die Leute haben Recht, Mitternacht ift

vorüber, unsere Scheibestunde hat geschlagen. Die Freunde gaben sich das Wort, in weniger Zeit sich wieder serapiontisch zu versammeln und brachen dann auf.

Enbe bes britten Banbes.

PUMACLIBRAKY
280066

ASTOR, LENCK AND
TRUEN 1908



1

# Serapions = Brüder.

Gesammelte Erzählungen und Mährchen.

Berausgegeben

bon

E. T. A. Soffmann.

Bierter Banb.

Dit Feberzeichnungen von Theobor Dofemann.

Berlin,

Berlaa von G. Reimer

1845.

## E. T. A. Hoffmann's gesammelte Schriften.

Vierter Band

Mit Feberzeichnungen von Theodor Dosemann.

Berlin, Berlag von G. Reimer. 1845. THE NEW YORK FUDLIC LIBRARY 280066



#### Juhalt bes vierten Banbes.

### Die Serapions-Brüder.

Bierter Banb.

#### Siebenter Abschnitt.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                     | <b>Ditte</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ignor Formica. Eine Rovelle.                                                                                                                                                                              |              |
| Der berühmte Maler Salvator Rofa kommt nach Rom und wird<br>von einer gefährlichen Krankheit befallen. Was ihm in biefer Krank-                                                                           |              |
| heit begegnet                                                                                                                                                                                             |              |
| Antonio Scacciati fommt burch Salvator Rosa's Bermittlung 311<br>hohen Chren. Er entbeckt bie Ursache seiner fortbauernden Be-                                                                            |              |
| trübniß dem Salvator, ber ihn tröftet und zu helfen verspricht.<br>Signor Pasquale Capuzzi erscheint in Salvator Rosa's Wohnung.<br>Was sich dabei begiebt. Listiger Streich, den Rosa und Scacciati      |              |
| ausführen und bessen Folgen                                                                                                                                                                               | 51           |
| ben Signor Basquale Capuggi und witer feine Befellichaft aus-<br>führen, und mas fich barauf weiter begiebt.                                                                                              |              |
| Neuer Unfall, ber ben Signor Pasquale Capuzzi betrifft. Antonio<br>Scacciati führt einen Anschlag im Theater bes Nicolo Musso glud-                                                                       | )            |
| lich aus und flüchtet nach Floreng                                                                                                                                                                        | 85           |
| Salvator Rosa verläßt Rom und begiebt fich nach Florenz. Beschluß ber Geschichte.                                                                                                                         | 105          |
| rfcheinungen                                                                                                                                                                                              | 153          |
| Achter Abschnitt.                                                                                                                                                                                         |              |
| er Busammenhang ber Dinge.<br>Im Beltipftem bebingter Ball über eine Laumwurzel. Mignon<br>und ber Zigeuner aus Lorca, nebft bem General Balafox. Erfchlof-<br>fenes Barabies bei bem Grafen Baltber Bud. |              |

Ð

Die Freunde Ludwig und Cuchar. Bofer Traum von bem Berluft eines iconen Baars Beine im Biquett. Leiben eines enthufiaftifchen Tangers, Troft, Soffnung und Monfieur Cochenille. . . . . . . . . 183 Der afthetifche Thee. Stidhuften eines tragifchen Dichters. Die Befdicte nimmt einen ernften Schwung, und fpricht von blutigen Gudar's Rudfehr. Scenen einer burchaus gludlichen Che. Befchluß Die Ronigsbraut. Gin nach ber Ratur entworfenes Mabrden. Erftes Rapitel. In bem von verfchiebenen Berfonen und ihren Berbaltniffen Nachricht gegeben, und alles Erftaunliche und bocht Bunberbare, bas bie folgenden Rapitel enthalten follen, vorberei-3 meites Rapitel. Beldes bas erfte munberbare Greignif und anbere lefenswerthe Dinge enthalt, ohne bie bas verfprochene Dabr-Drittes Rapitel. Es wird von ber Anfunft eines merfwarbigen Mannes in Dapfulheim berichtet und erzählt, mas fich bann fer-Biertes Rapitel. In welchem bie hofhaltung eines machtigen Ronigs befdrieben, nachftbem aber von einem blutigen 3meitampf und andern feltfamen Borfallen Rachricht gegeben wirb . . . . . Bunftes Rabitel. In welchem von einer fürchterlichen Rataftro-Dbe Rachricht gegeben und mit bem weitern Berlauf ber Dinge Sechstes Rapitel. Beiches bas lette und jugleich bas erbau-

## Die Serapions = Brüber.

Bierter Banb.

١٧.

1

Die Freunde Lubwig und Euchar. Bofer Traum von bem Berluft eines foonen Baars Beine im Biquett. Leiben eines enthufiaftifchen Tangere. Troft, hoffnung und Monfieur Cochenille. . . . . . . . 183 Der afthetifche Thee. Stidbuften eines tragifchen Dichters. Die Befdichte nimmt einen ernften Schwung, und fpricht von blutigen Guchar's Rudfehr. Scenen einer burchaus gludlichen Che. Befchlus Die Ronigsbraut. Gin nach ber Ratur entworfenes Mabrchen. Erftes Rapitel. In bem von verfchiebenen Berfonen und ihren Berbaltniffen Rachricht gegeben, und alles Erftaunliche und bochft Bunberbare, bas bie folgenden Rapitel enthalten follen, vorbereitet wird auf angenehme Beife. . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 3 meites Rapitel. Beldes bas erfte munberbare Greignif und anbere lefenswerthe Dinge enthalt, ohne bie bas verfprochene Dabr-Drittes Rapitel. Es wirb von ber Anfunft eines mertwarbigen Mannes in Dapfulbeim berichtet und erzählt, was fich bann fer-Biertes Rapitel. In welchem bie Sofbaltung eines machtigen Ronigs befdrieben, nachftbem aber von einem blutigen 3meitampf und andern feltfamen Borfallen Rachricht gegeben wird . . . . 306 Bunftes Rapitel. In welchem von einer fürchterlichen Rataftrophe Radricht gegeben und mit bem weitern Berlauf ber Dinge Sechetes Rapitel. Belches bas lette und jugleich bas erbau-

## Die Serapions = Brüber.

Bierter Banb.

ıv.

1

•

#### Siebenter Abschnitt.

Der trübe Spätherbst war längst eingebrochen, als Theobor in seinem Zimmer beim knisternden Kaminfeuer ber würdigen Serapions-Brüber harrte, die sich dann zur gewöhnlichen Stunde nach und nach einfanden.

"Belch abscheuliches Beiter, sprach ber zulezt eintretenbe Epprian, trop meines Mantels bin ich beinahe ganz burchnäst und nicht viel fehlte, so hätte ein tüchtiger Bindftoß mir ben hut entführt."

Und das, nahm Ottmar das Bort, und das wird lange fo mahren, denn unfer Meteorolog, der, wie ihr wißt, in meiner Straße wohnt, hat einen hellen freundlichen Spatherbst verkundigt.

"Recht, sprach Binzenz, ganz recht hast du mein Freund Ottmar. Wenn unser vortreffliche Prophet seine Rachbaren bamit tröstet, daß der Binter durchaus nicht ftrenge Kälte bringen, sondern ganz süblicher Natur seyn würde, so läuft seder erschroden hin und kauft so viel Polz als er nur beherbergen kann. So ist aber der meteorologische Seher ein weiser hochbegabter Mann, auf den man sich verlassen darf, wenn man nur sedesmal das Gegentheil von dem vorausseht was er verkündigt."

"Mich, sprach Sylvester, mich machen biese herbstfturme, biese herbstregen immer ganz unmuthig, matt und frant und bir, Freund Theodor, glaube ich, geht es eben fo?" Allerbinas, erwiederte Theodor. Diese Witterung —

"herrliches, schrie Lothar bazwischen, herrliches geiftreiches Beginnen unseres Serapionklubbs! Bom Better sprechen wir wie die alten Muhmen am Raffeetisch!"

3d weiß nicht, nabm Otimar bas Bort, warum wir nicht vom Better fprechen follen? Du tannft bas nur tabeln, weil folder Anfang bes Gefprads als ein verfährter Schlenbrian ericeint, ben bas Bedürfniß ju fprechen bei fterilem Beift, beim ganglichen Mangel an Stoff berbeigeführt bat. 3d meine aber, bag ein turges Gefprach über Bind und Better auf recht gemutbliche Beife vorangeschickt werben barf. um alles nur Mögliche einzuleiten und bag eben bie Allgemeinbeit folder Ginleitung von ibrer Raturlichfeit zeugt. Ueberbaupt, fprach Theobor, mocht' es wohl ziemlich gleichaultig fenn, auf welche Beife fich ein Gefprach anspinnt. Gewiß ift es aber, bağ bie Begierbe recht geiftreich ju beginnen, fcon im Boraus alle Freiheit töbtet, bie bie Seele jebes Gefprachs gu nennen. - 3ch tenne einen jungen Mann - ich glaube, ibr tennt ihn alle - bem es gar nicht an jenem leicht beweglicen Geift fehlt, ber gum fprechen, fo recht gum converfiren nothig. Den qualt in ber Gefellchaft, vorzüglich find Frauen augegen, jene Begierbe gleich mit bem erften Bort funtelnb bineinzubligen bermagen, bag er unruhig umberläuft, von innerer Quaal gefoltert bie feltfamften Gefichter ichneibet, bie Lippen bewegt und — keine Splbe herausbringt! "Dalt ein, Ungludlicher, rief Coprian mit tomifchem Da-

thos, reife nicht mit morberifcher Danb Bunben auf, bie taum

perbaricht find. - Er fpricht, fubr er bann lächelnb fort, er fpricht von mir, bas mußt ibr ja bemerten, und bebenft nicht, bag por wenigen Bochen, ale ich jener Begierbe, bie ich als tacherlich anertennen will, wiberfteben und ein Gefprach in recht gewöhnlicher Art anknupfen wollte, ich bafur buste mit ganglider Bernichtung! - 3d will es Euch lieber nur gleich felbft erzählen wie es fich begab, bamit es nicht Otimar thut und allerlei feine Anmerkungen beifügt. — Bei bem Thee, ben wir, Ditmar und ich befuchten, war bie gewiffe bubiche geiftreiche Krau jugegen, von ber ibr bebauptet, fie intereffire mich mandmal mehr als aut und bienlich. — Es zog mich au ihr bin und gefteben will iche, ich war um bas erfte Bort verlegen, fo wie fie bosbaft genug mir mit freundlich fragenbem Blid ftumm in bie Augen ju fcauen. "Der Mondwechsel bat une in ber That recht angenehme Bitterung gebracht." Go fubr es mir beraus, ba erwieberte bie Dame

febr milb: Sie schreiben wohl bieses Jahr ben Kalenber?"
Die Freunde lachten febr.
Dagegen, suhr Otimar fort, kenne ich einen andern jungen Mann und ihr kennt ihn alle, ber, vorzüglich bei Frauen,

Dagegen, suhr Ditmar fort, kenne ich einen andern jungen Mann und ihr kennt ihn alle, der, vorzüglich bei Frauen, niemals um das erste Wort verlegen ist. Ja es will mich bedünken daß, was die Unterhaltung mit Frauen betrifft, er sich ganz im Stillen ein lebenskluges System gedaut hat, das ihn so leicht nicht im Stiche läßt. So psiegt er z. B. die Schönste, die es kaum wagt etwas Zuderbrodt in den Thee einzustippen, die höchkens der Nachdarin ins Ohr stüstert: es ist recht heiß, meine Liebe, worauf diese eben so keise ins Ohr erwiedert: recht heiß, meine Gute! deren Rede nicht hinaus gehen will über ein süses "Za ja! und Rein nein," künstlich zu erschreden und dadurch ihr Inneres plößlich zu revolutioni-

ren, so baß sie nicht mehr dieselbe scheint. "Mein Gott, Sie sehn so blaß!" fährt er neulich auf ein hübsches krchhofftilles Fräulein los, die eben den Silbersaden einhätelt zum kunklichen Gestrick eines Beutels. Das Fräulein läßt vor Schred das Gestrick auf den Schooß fallen, gesteht, daß sie heute ein wenig gesiebert; Fieber — ja Fieber, darauf versteht sich eben mein Freund; er weiß geistreich und anziehend davon zu sprechen, frägt sorglich nach allen Erscheinungen, rathet, warnt und siehe ein ganz anmuthiges munteres Gespräch spinnt sich fort. —

Ich bante bir, rief Theodor, daß bu mein Talent gehörig beobachteft und wurdigft. — Die Freunde lachten aufs neue.

Es hat, nahm jest Splvester das Wort, es hat mit der gesellschaftlichen Unterhaltung wohl eine ganz eigne Bewandtnis. Die Franzosen wersen uns vor, daß eine gewisse Schwerfälligkeit des Charakters uns niemals den Takt, den Ton, der dazu nöthig, tressen lasse und sie mögen einigermaßen darin Recht haben. Gestehen muß ich indessen, daß mich die gerühmte Lebendigkeit der französsischen Zirkel betäubt und unmuthig macht und daß ich ihre Bonmots, ihre Calembours, die sich machen lassen auf den Kauf, auch nicht einmal für solchen gesellschaftlichen Wiß halten kann, aus dem wahres frisches Leben der Unterhaltung sprüht. Ueberhaupt ist mir der eigentlich ächt französsische Wiß im höchken Grade fatal.

Diese Meinung, sprach Copprian, tommt recht tief aus beinem ftillen freundlichen Gemuth, mein herzenslieber Sylvester. Du hast aber noch vergessen, baß außer ben größtentheils bocht nüchternen Bonmots ber Gesellschaftswiß ber Franzosen auf eine gegenfeitige Berhöhnung bafirt ift, die wir mit dem Borte "Aufziehen" bezeichnen und die, leicht die Granzen ber Zartheit überschreitend, unserer Unterhaltung sehr balb alles wahrhaft, Erfreuliche rauben wurde. Dafür haben bie Franzosen auch nicht ben minbesten Sinn für ben Big, beffen Grunblage ber ächte Pumor ift und es ift kaum zu begreifen wie ihnen manchmal die Spitze irgend eines gar nicht etwa tiefen, sondern oberstächlich drolligen Geschichtleins enkaebt.

Bergif nicht, fprach Ottmar, daß eben eine folche Spite oft gang unüberfesbar ift.

Ober, fuhr Bingenz fort, ungeschickt überset wirb. — Run mir fällt babei ein gar luftiges Ding ein, bas fich vor wenigen Tagen zutrug und bas ich Euch auftischen will, wenn ihr zu hören geneigt seib.

Erzähle, erzähle, theurer Anetbotift, ergößlicher Fabulant! So riefen die Areunde.

Ein junger Mensch, erzählte Binzenz, ben die Ratur mit einer tüchtigen kräftigen Baßstimme begabt und der zum Theater gegangen, sollte gleich das erste Mal als Sarastro auftreien. Im Begriff in den Bagen zu steigen, übersiel ihn aber eine solche fürchterliche Angst, daß er zitterte und bebte, ja daß er als er herausgesahren werden sollte, ganz in sich zusammensant und alle Ermahnungen des Direktors, doch sich zu ermuthigen und wenigstens aufrecht im Bagen zu sien, blieben vergebens. Da begab es sich, daß das eine Rad des Bagens den weit überhängenden Nantel Sarastros saste und den Ehrwürdigen, je weiter es vorwärts ging, desto mehr rücklings überzog, wogegen er sich im Bagen sestußend sträubte, so daß er in der Mitte des Theaters da ftand mit vorwärts gebrängtem Untertheil und rückwärts gebrängtem Obertheil

bes Rorpers. Und alle Belt mar entjudt über ben toniglichen

Anftand bes unerfahrnen Junglings, und boch erfreut falos ber Direttor mit ihm einen gunftigen Contratt. Dies einfache Anetbotlein murbe neulich in einer Gefellicaft ergablt, ber eine Arangolin beimobnte, die feines beutiden Bortes madtig. Als nun beim Solug alles lacte, fo verlangte bie Krangofin ju miffen, worüber man lache; und unfer ebrliche D., ber, fpricht er frangofisch, mit bem achteften Accent, mit ber treuesten Rachbilbung von Ton und Gebehrde ben Krangofen berrlich fpielt, bem aber jeben Augenblid Borte feblen. übernabm es ben Dolmetider zu machen. Als er nun auf bas Rab tam, bas ben Mantel Sarafiros gefaßt und biefen gur majeftätischen Stellung genothigt, fprach er: le rat ftatt la roue. Das Geficht ber Frangofin verfinfterte fic, bie Augenbraunen zogen fich zusammen und in ihren Bliden las man bas Entfegen, bas ibr bie Ergablung verursachte, wozu noch freilich beitrug, bag unfer auter D. alle Regifter bes tragitomifden Mustelfviels auf feinem Geficht angezogen batte. Als wir beim Solus alle noch ftarter über bas feltfame Disverftandniß, bas ju beben fich jeder mohl butete, lachten, lispelte die Frangofin: Ah! - les barbares! - Für Barbaren mußte bie Gute uns wohl halten, wenn wir es fo überaus belachenswerth fanden, bag ein abicheuliches ragenhaftes Unthier ben armen Jüngling, in bem verbangnisvollften Augenblid bes beginnenden Theaterlebens feinen Mantel erfaffend, balb zu Tobe geängstigt.

Wir wollen, sprach, als die Freunde sich satt gelacht, Bingenz weiter, wir wollen aber nun die französische Conversation mit all ihren Bonmots, Calembours und sonstigen Bestandtheilen und Ingredienzien ruben lassen und gestehen, daß es wohl hohe Luft zu nennen, wenn unter geistreichen von ächtem

Sumor befeelten Deutschen bas Gespräch wie ein nie erlofchenbes Fenerwert aufftrabit in taufend tnifternden Leuchtlugeln, Sowärmern und Raketen.

Wohl zu merken, nahm Theobor bas Wort, wohl zu merken ift aber, baß eine folche Lust nur bann statt sinden kann, wenn die Freunde nicht allein geistreich und humoristisch sind, sondern auch das Talent haben, nicht allein zu sprechen, sondern auch zu hören. Dies Talent bilbet das Haupt-Prinzip jeder Unterhaltung.

Bang gewiß, fuhr Lothar fort, die Bortführer tobten jebe Unterhaltung. Bang auf niedriger Stufe fleben aber jene Bisbolbe, die mit Anekoten, allerlei fchaalen Rebensarten vollgeftopft von Gesellicaft ju Gesellschaft laufen und ben unberufenen Pagliaffo machen. 3ch tannte einen Dann, ber als geiftreich und wißig geltenb und babei ein gewaltiger Bielfprecher überall eingelaben murbe, mit bem Anfpruch, bie Befellschaft zu beluftigen, fo baß, icon wenn er eintrat, jeber ibm ins Geficht blident, martete, was für ein Biswort er von fich geben murbe. Der Arme mar genothigt fich abzugualen. um nur, gleichviel auf welche Beife, feinen Beruf zu erfüllen und so konnte es nicht fehlen, daß er balb matt und flumpf wurde, und man ibn bei Seite warf wie ein verbrauchtes Möbel. Jezt schleicht er trübe und unmuthig umber und kommt mir vor wie jener Stuter in Rabeners Traum von abgeschiebenen Seelen, ber fo febr er im Leben geglangt, nun im Jenfeits trauria und werthlos basteht, weil er die goldne mit Spaniol gefüllte Dofe, einen integrirenden Theil seines innern Selbft, bei ber ichnellen unvermutbeten Abfabrt fleben laffen.

Es giebt, fprach Ottmar, es giebt ferner gar wunderliche Lente, Die, wenigstens wenn fie Gafte bewirthen, bas Bort

führen nicht aus Arroganz, sonbern in seitsam falscher Gutmuthigkeit von ber Angst getrieben, daß man sich nicht unterhalten werde; die beständig fragen, ob man auch vergnügt sep u. s. w. und die eben beshalb jede Heiterkeit, jede Luft im Ausleimen tödten.

Diefe Methobe, faate Theobor, biefe Methobe au langweilen, ift die ficherfte und ich babe fie einmal von meinem alten humoriftischen Ontel, ben ibr, glaub ich, aus meinen Gefprächen icon kennt, mit bem glanzenbften Erfolg anwenben gefebn. - Es batte fich nebmlich ein alter Schulfreund eingefunden, ber, gang unausstehlich in allem was er fprach, in feinem aangen Benehmen, ben Ontel jeden Morgen befuchte. ibn in feinen Geschäften ftorte, auf bas argfte langweilte, und bann ungebeten fich mit zu Tifche fette. Der Ontel mar murrifch, verbrießlich, in fich gefehrt, gab bem Ueberläftigen nur ju beutlich ju verfteben, bag feine Befuche ibm eben nicht erfreulich maren, aber alles wollte nichts belfen. 3ch meinte endlich, als ber Alte einmal nach feiner Art fraftig genug auf ben Schulfreund ichimpfte, er folle bem Unverschämten gerabehin die Thure weisen. "Das geht nicht, Betterchen, erwieberte ber Alte, freundlich schmungelnd, er ift einmal mein Schulfreund, aber es giebt noch ein anderes Mittel ibn los an werben, bas will ich anwenden, bas wird belfen!" Richt wenia verwundert mar ich, als am andern Morgen mein Alter ben Soulfreund mit offnen Armen empfing, als er alles bei Seite warf und nun unablaffig auf ibn bineinsprach, wie es ibn freue ben treuen Bruber ju feben und fich ber alten Beit au erinnern. Alle Geschichten aus ber Jugendzeit, bie ber Schulfreund bis zum höchsten Ueberdruß ewig und ewig zu wiederholen pflegte, gingen nun über bes Ontels Livven wie ein ungufhalt-

famer Strom, fo bag ber Schulfreund alles Mübens unerachtei an feiner Solbe tommen tonnte. Und bagwifden fragte ber Ontel beständig: "Aber bu bift beute nicht vergnügt? - Du bift fo einfplbig? - Gep boch beiter, lag uns beute recht fowelgen in Ruderinnerungen!" Aber fo wie ber Schulfreund nur ben Mund öffnen wollte, ichnitt ibm ber Ontel bas Bort ab mit einer neuen endlosen Geschichte. Endlich wurde ibm bas Dina zu arg, er wollte fort, ba lub ibn aber ber Ontel fo bringend au Tifche, bag er, nicht fabig ber Berlodung auter Souffeln und noch beffern Beine zu miberfieben, wirklich blieb. Raum batte ber Schulfreund aber ein Paar Loffel Suppe genoffen, ale ber Ontel gang ergrimmt rief: Bas jum Teufel ift bas für eine Baffersuvbe? - 38 nicht Bruber, ich bitte bich, if nicht, es tommt was befferes — Johann, die Teller meg! - Und wie ein Blit war bem Schulfreund ber Teller por ber Rase meg verschwunden! - Go ging es aber bei al-Ien Gerichten, die mitunter leder genug maren, um ben Appetit auf bas ftartfte zu reizen, bis bas beffere mas noch tommen follte, in Cheftertafe bestand, gegen ben fo wie gegen Rafe überbaupt ber Schulfreund einen Abiden begte. Bor lauter anscheinender Gorge ben Schulfreund recht üppig zu bemirtben. batte biefer nicht zwei Biffen verschluden burfen, und eben fo war es mit bem Bein. Raum batte ber Schulfreund bas erfte Glas an bie Lippen gebracht, als ber Ontel rief: Bruber, bu giebft ein fanres Geficht? - Du baft Recht, ber Bein taugt nichts - Johann eine bobere Gorte! - Und eine Gorte nach ber andern tam - frangofische Beine - Rheinweine und immer bieg es: Bruber, ber Bein fcmedt bir nicht zc., bis bei bem Cheftertafe ber Schulfreund ungebuldig auffprang. Da fprach ber Ontel im gutmuthigften Ton: Bruber, bu bift beute

gar nicht vergnügt, gar nicht wie sonft? — Run! — weil wir einmal so fröhlich bei einander find, so laß uns eine Flasche alten Sorgenbrechers ausstechen! — Der Schulfreund plumpte in den Sessel nieder. Der hundertjährige Rheinwein perlik herrlich und klar in den beiden Gläsern, die der Onkel einschenkte. "Teufel! sprach der Onkel aber, nun ein Glas gegen das Licht, haltend, Teufel! der Bein ist mir trübe geworden, nein Bruder, den kann ich dir nicht vorsehen," und schürste mit sichtlichem Bohlgefallen beide Gläser hinunter. — Der Schulfreund fuhr in die Höhe, plumpte aber aufs neue in den Sessel nieder, als der Onkel rief: Johann! Tokaier! — Der Tokaier kam, der Onkel schenkte ein und reichte dem Schulfreunde das Glas bin, indem er sprach: Run alter Jung,

wirst du wohl endlich einmal vergnügt werden, wenn du den Rektar eingeschlürft! — Raum seste aber der Schulfreund das Glas an die Lippen, als der Onkel schrie: Donner! — da ist eine große Areuzspinne in der Flasche gewesen! — Da schleuderte der Schulfreund in voller Buth das Glas gegen die Band, daß es in tausend Scherben zersplitterte, rannte wie beseffen von dannen und kam niemals wieder. —

1

aber mich will bedünken, daß doch eiwas konsequente Bosheit dazu gehört, sich einen Ueberlästigen auf diese Art vom Halse zu schaffen. Ich hätte dem langweiligen Schulfreunde lieber gerade hin die Thüre gewiesen, wiewohl ich zugestehen will, daß est gerade in beines Onkels humoristischem Charakter lag, statt des vielleicht ärgerlichen Auftritts, den est gegeben, sich eine fkurrile un Theaterszene zu bereiten. Denn dafür erkläre ich den ominösen Mittag, wie du ihn geschildert. Lebhast kann ich mir den alten Parasit denken, wie er die Qualen des Tantalus buldet, de

Die Fronie beines alten Ontele in Ebren, fprach Splpefter.

sie ber Ontel immer neue hoffnungen zu erregen und in demelben Augenblick zu vernichten weiß, wie endlich ihn die Berweiflung ergreift —

Du tannft, erwiederte Theodor, im nachften Luftspiel Bebrauch machen von biefer artigen Szene.

Die, fuhr Binzenz fort, mich übrigens lebhaft an jenes verrliche Mahl in Rapenbergers Babereise und an ben armen Bewatter Einnehmer erinnert, ber an ben Biffen, bie über ben Erompeten-Mustel glitten, beinahe erstiden mußte. Biewohl viese Szene unferm Splvester für ein neues Luftspiel eben richt bienlich seyn burfte.

Den vortrefflichen Kapenberger, ben nur seiner robusten Epnik halber die Frauen nicht mögen, sprach Theodor, habe d übrigens persönlich gekannt. Er war ein Intimus meines ilten Onkels und ich kann künftig manches ergöhliche von ihm eibringen. — Epprian hatte in tiefen Gebanken gesessen und dien kaum gehört zu haben, was Theodor und die übrigen jesprochen — Theodor munterte die Freunde auf, von dem varmen Punsch zu genießen, den er bereitet, weil dies Geränk das beste Gegengist gegen den bösen Einfluß der Witteung sev.

"Allerbings, fprach nun Cyprian, wie plötlich aus bem traum erwachend, allerbings ift auch biefes ber Reim bes Bahnfinns, wo nicht icon Wahnfinn felbft." — Die Freunde chauten fic bebenklich an.

Da, fuhr Cyprian fort, indem er von seinem Sig aufftand ind lächelnd rund umber blidte, ha ich merke, daß ich ben Ichlussag laut werden ließ von dem, was ich fill im Innern achte. — Rachdem ich dieses Glas Punsch geleert und Theoers geheimnisvolle Runft dies Getrant nach feinen myftischen Sinn, jene gemächliche aber anmuthige Breite nachzuahmen, bie in ben Rovellen ber alten Italianer, vorzüglich bes Boccaccio, herrscht und über bieses Mühen bin ich, wie ich nur lieber gleich selbst gestehen will, weitschweisig geworden. Auch werdet ihr mir mit Recht vorwerfen, daß ich den eigentlichen Rovellenton nur hin und wieber, vielleicht gar nur in ben

Ueberschriften ber Kapitel getroffen. Bei biefen freien Selbftgeständniffen eines ehlen Gemuths werbet ihr gewiß nicht zu ftrenge mit mir verfahren, fonbern Euch an bas halten, was Euch boch eima ergößlich und lebenbig vorkommen möchte.

Bas für Borreben, rief Lothar, was für eine unnüte Captatio benevolentiae! Lies nur beine Rovelle, mein guter Freund Otimar, und gelingt es dir uns recht lebendig anzuregen, daß wir beinen Salvator Rosa recht wahrhaft vor und erschanen, so wollen wir dich als einen würdigen Serapionsbruber anerkennen, und das übrige mürrischen, tadelsüchtigen Lunftrichtern überlassen. Richt wahr meine vortrefflichen Se-

Die Freunde ftimmten Lothar bei und Ottmar begann:

## Signor Formica.

ravionsbrüber?

Eine Rovelle.

Der berühmte Maler Salrator Rofa tommt nach Rom und wirb von einer gefährlichen Krantheit befallen. Was ihm in biefer Krantheit begegnet.

Berühmten Leuten wird gemeiniglich viel Bofes nachgesagt, gleichviel ob aus wahrhaftigem Grunde ober nicht. — Go erging es auch bem wadern Maler Salvator Rosa, bessen lebenbige Bilber Du, geliebter Lefer, gewiß nie ohne gar befonbere, berginnigliche Luft angeschaut haben wirft.

Mis Salvators Ruf Reavel, Rom, Tostana, ja gang Sialien burchbrang, ale bie Daler, wollten fie gefallen, feinen abfonderlichen Stol nachanabmen ftreben mußten, gerabe gu ber Beit trugen fic bamifde Reiber mit allerlei bofen Gerudten, bie in bie berrliche Glorie feines Runftlerrubme bagliche Schattenflede werfen foliten. Gie bebaupteten, Salvator babe in einer früheren Beit feines Lebens fich au einer Rauberbanbe gefclagen, und biefem ruchlofen Bertehr all' bie wilben, trobigen, abenteuerlich gefleibeten Beftalten gu verbanten, bie er auf feinen Gemalben angebracht, fo wie er auch bie buftern, grauenvollen Einoben, biefe selve selvagge, um mit Dante gu reben, wo er fich verbergen muffen, getreulich in feiner Landfdafterei nachgebilbet. Am folimmften mar es, bag man ibm auf ben Ropf aufagte, er fen in bie beillofe blutige Berfcmorung verwidelt gewesen, die ber berüchtigte Das'Aniello in Reavel anzettelte. Man erzählte, wie bas zugegangen, mit ben fleinften Umftanben.

Antello Falcone, ber Bataillenmaler (so hieß es), einer ber besten Lehrmeister Salvators, entbrannte in Buth und blutburstige Rache, als die spanischen Solvaten in einem Handgemenge einen seiner Berwandten getöbtet hatten. Jur Stelle rottete er einen Hausen junger verwegener Leute, mehrentheils Maler, zusammen, gab ihnen Baffen und nannte sie die Compagnie des Todes. In der That verbreitete dieser Hause alle Schauer, alles Entsehen, das schon sein fürchterlicher Rame verkündete. Truppweise durchstreisten den ganzen Tag die Inglinge Reapel, und stießen ohne Gnade seben Spanier nieder, den sie antrasen. Roch mehr! — Sie brangen ein

i

in die geheiligien Freifiatien, und morbeten auch da fconungslos ben unglücklichen Gegner, ber von der Tobesangst getrieben, fich dorthin geflüchtet. Rachts begaben fie fich zu ihrem Saupt, dem bluigierigen, wahnsinnigen Mas'Aniello, den fie bet dem Schein angezündeter Faceln abmalten, so daß in kurzer Zeit Sunderte dieser Abbildungen in Neapel und der Gegend umher ausgestreut wurden.

Bei biefem mörberischen Saufen foll nun Galvator Rofa gewesen fevn und bes Tages tuchtig gemetelt, Rachts aber eben fo tuchtig gemalt baben. Babr ift es, was ein berühmter Runftrichter, ich glaube Taillasson, von unserm Deifter fagt. Seine Berte tragen ben Charafter eines wilben Stolges, einer bigarren Energie ber Gebanten und ihrer Ausfubrung. Richt in ber lieblichen Anmuth gruner Biefen, blubenber Relber, buftenber Saine, murmelnber Quellen, nein, in ben Schauern aigantisch aufgetburmter Relfen, ober Meeresftranbe, wilder unwirthbarer Korften thut fich ibm bie Ratur auf, und nicht bas Aluftern bes Abendwindes, bas raufchenbt Gäuseln ber Blätter, nein, bas Braufen bes Orkans, ber Donner ber Ratarafte ift bie Stimme, Die er vernimmt. Betrachtet man feine Einoben, und bie Manner von frembem, wilden Anfehn, die bald einzeln, balb truppweise umberfcbleiden, fo tommen bon felbft bie unbeimlichen Gebanten: Dier geschab ein gräßlicher Morb, borten wurde ber blutende Leichnam in ben Abgrund geschleubert u. f. w.

Mag bas alles nun seyn, mag Taillasson sogar Recht haben, wenn er behauptet, Salvators Platon, ja selbst sein heiliger Johannes, bet in ber Bufte die Geburt des Peilands verkundet, sahe ein klein wenig aus wie ein Straßenräuberz mag das alles nun seyn, sage ich, unrecht diebe es doch, von

ben Berten auf ben Reifter felbft zu ichließen, und zu mabnen, er, ber bas Bilbe. Entfetilche in vollem leben bargefiellt. muffe auch felbft ein wilber entfeslicher Menich gewesen fenn. Ber viel von bem Schwerdte fpricht, führt es oft am folechteften: wer tief in ber Seele alle Schredniffe blutiger Grauet fühlt, baß er fie, Balette, Vinsel ober Reber in ber Sand, in bas Leben zu rufen vermag, ift fle zu üben am wenigften fabig! - Benug! - ich glaube von allen bofen Berüchten, bie ben madern Salvator einen ruchlofen Rauber und Morber fchelten, burdaus nicht ein Bortlein, und muniche, bag Du, geliebter Lefer, gleichen Ginnes mit mir feyn mogeft. Außerbem. wurde ich befürchten muffen, bas Du vielleicht gegen alles. mas ich von bem Meifter Dir ju ergablen, eben im Begriff ftebe, einige 3weifel begen konnteft, ba Dir mein Salvator, wie ich bente, als ein Mann erscheinen foll, in Reuer und Leben glübend und fprübend, aber babei mit bem treuften, berrlichften Gemuth beaabt, bas oft felbft bie bittre Bronie an beberrichen weiß, die fich, wie bei allen Menfchen tiefen Beiftes, aus ber kfaren Anschauung bes Lebens gestaltet. Uebrigens ift es ja wohl befannt, daß Salvator ein gben fo guter Dichier und Tonfünftler, ale Maler war. Gein innerer Genius that fich tund in berrlicher Strahlenbrechung. - Roch einmal, ich glaube nicht baran, baß Salvator Theil gehabt an "Mas'Aniellos blutigen Gräueln, ich bente vielmehr, daß bie Schreden ber entfetlichen Beit ibn forttrieben von Reapel nach Rom, wo er, ein armer bedürftiger Flüchtling gerade ju bet Reit antam, als Mas'Aniello gefallen.

Eben nicht sonderlich gekleibet, ein schmales Beutelchen mit ein Paar blaffen Bechinen in der Tafche, schlich er durch bas Thor, als die Nacht schon eingebrochen. Er gerieth, selbst wußte er nicht wie, auf ben Plat Ravona. Dort hatte er sonk zu guter Zeit in einem schünen hause, dicht neben bem Pallast Pamfili gewohnt. Unmuthig schaute er hinauf nach ben großen Spiegelsenstern, die im Glanz der Mondeskralen sunkelten und blitten: "hm! rief er murrisch, das wird bunte Leinwand koken, ehe ich dort oben wieder meine Werksatt aufschlage!" — Aber da sühlte er sich auf einmal wie an allen Gliedern gelähmt, und dabei kraft- und muthlos, wie noch niemals in seinem Leben. "Werd' ich wohl, murmelte er zwischen den Zähnen, indem er sich niederließ auf die steinernen Stusen vor der Thüre des Pauses, werde ich denn aber wohl bunte Leinwand genug sördern können, wie sie die Rarren wollen? — hm! — mich wills bedünken, es wär' da-

Salvater fühlte bie Rothwenbigkeit, ein Obbach zu suchen. Er fand mühlam auf, wankte fort, kam nach bem Corso, bog ein in die Straße Bergognona. Da ftand er ftill vor einem kleinen, nur zwei Fenfter breiten Pause, das eine arme Wittme mit ihren beiben Töchtern bewohnte. Die hatte ihn aufgenommen für geringes Geld, als er zum erften Mal nach Rom kam, von Riemanden gekannt und geachtet, und bei dieser Wittwe gedachte er wohl wieder ein Unterkommen zu sinden, wie es nun gerade seiner schlimmen Lage angemeffen.

Ein falter ichneibenber Rachtwind burchfrich bie Gtragen.

wit am Enbe!" -

Er klopfte getroft an bie Thur, und rief mehrmals seinen Ramen hinein. Endlich hörte er, wie die Alte fich mubsam aus dem Schlafe ermunterte. Sie pantoffelte hinan ans Fenster und schaft beftig, welcher Schelm fie mitten in der Nacht turbire, ihr Paus sey keine Schenke u. s. w. Da koftete es viel hin- und herreben, die ste ihren alten hausgenoffen an der

Stimme wieder erkannte; und als nun Salvator Klagte, wie er von Reavel fortgeflüchtet, und in Rom tein Obbach finben tonne, ba rief bie Alte: Ach um Chriftus und Aller Beiligen willen! - Genb 3br es Signor Salvator? - Run! Euer Stubden oben nach bem Dofe beraus febt noch leer und ber alte Reigenbaum bat nun gang und gar feine Zweige und Blatter in die Kenster bineingebangt, fo bag 3br fiben und arbeiten tonnt wie in einer iconen fühlen Laubel - Gi, mas werben fich meine Dochter freuen, bag 3hr wieber ba fepb Signor Salvator. — Aber wißt 3br wohl, bag bie Margerita recht groß und icon geworben ift? - Die werbei 3br nicht mebr auf bem Rnie ichauteln! - Guer Ratchen, bentt Euch, ift por brei Monaten an einer Rischgrate erftidt. Run bas Grab ift unfer aller Erbtbeil. Aber wift 3br wohl, bag bie bide Rachbarin, über bie 3hr fo oft gelacht, bie 3hr fo oft gar pofferlich abgezeichnet; wißt 36r mol, baß fie boch noch ben jungen Menfchen, ben Signor Luigi, beirathet? Run! nozze e magistrati sono da Dio destinati! - Eben werben im himmel geschloffen, fage ich. -

"Aber, unterbrach Salvator bie Alte, aber Signora Caterina, ich bitte Euch um Aller heiligen willen, last mich boch
nur erft hinein, und erzählt mir bann von Euerm zeigenbaum,
von Euern Töchtern, vom Rätchen und ber biden Rachbarin!

— Ich vergebe vor Mübigleit und Froft."

Run seht mir die Ungebuld, rief die Alte. Chi va piano, va sano, chi va presto, more lesto — Eile mit Beile, sage ich! Doch Ihr sept mübe, Ihr friert; also rasch die Schlüffel. —

Aber nun mußte die Alte erft die Töchter weden, bant Sangfam, langfam Feuer anschlagen! - Endlich öffnete fie bem

'armen Salvator bie Thur; boch taum war ber in die Sausstur getreten, als er von Ermattung und Krantheit überwältigt, wie tobt zu Boben niederftürzte. Zum Glück war der Sohn ber Bittwe, der fonst in Tivoli wohnte, gerade bei ihr eingekehrt. Der wurde nun auch aus dem Bette geholt, das er vaar gern dem kranken Dausfreund einräumte.

Die Alte liebte ben Salvator gar sehr, setzte ihn, was seine Kunst betraf, über alle Maler in ber Welt und hatte Aberhaupt an Allem, was er begann, die herzlichste Freude. Ganz außer sich war sie daher über seinen bejammernswerthen Justand, und wollte gleich fortrennen nach dem nahe gelegenen Kloster und ihren Beichtvater holen, daß er komme und mit geweihten Kerzen, oder irgend einem tüchtigen Amulet die seinbliche Macht bekämpse. Der Sohn meinte dagegen, es sep beinahe besser, sich gleich nach einem tüchtigen Arzt umzusehen, und sprang auf der Stelle fort nach dem spanischen Plat, wo, wie er wußte, der berühmte Doctor Splendiano Accoramboni wohnte. So wie der hörte, daß der Maler Salvator Rosa in der Straße Bergognona krank darnieder läge, war er sogleich bereit, sich bald bei dem Patienten einzusinden.

Salvotor lag besinnungslos im ftäristen Jieber. Die Alte hatte ein Paar heiligenbilder über dem Bette aufgehängt und betete eifrig. Die Töchter, in Thränen schwimmend, mühten sich, dem Kranken dann und wann einige Tropfen von der kihlenden Limonade einzusiößen, die sie bereitet, während der Sohn, der am Kopfende Platz genommen, ihm den kalten Schweiß von der Sitrne trocknete. So war der Morgen herangekommen, als die Thür mit vielem Geräusch aufging, und der berühmte Doctor Signor Splendiano Accoramboni eintrat.

barüber fo gar großes Bergeleid gewesen, bie beiben Dirnen. mein' ich, batten, muthwillig und luftig, wie fie fonft maren. lant aufgelacht über bes Doctors verwunderliches Anfebn, flatt bas fie fic jest gang erichroden, foeu in bie Ede gurudgogen. .Es ift ber Dube werth au fagen, wie bas Dannlein ausfas. bas in ber Morgendammerung bei ber Frau Caterina in ber Strafe Bergognona ericbien. Aller Anlagen jum portrefflicften Bachsthum unerachtet, batte es ber Berr Doctor Gplenbiano Accoramboni boch nicht gang bis zu ber anfebnlichen Große von vier Schub bringen tonnen. Dabei mar er aber in feinen jungen Jahren von bem gierlichften Glieberbau, und ebe ber von Saus aus etwas unförmliche Ropf bie biden Baden und bas flattliche Doppelfinn ju viel Anwuchs gewonnen, ebe bie Rafe burch überreichliche Spaniol = Abung fich ju febr in bie Breite gemäftet, ebe bas Baudlein fic burd Maccaroni. Rutter ju febr in die Spite binausgetrieben, fand ibm bie Abbaten = Rleibung, bie er bamals trug, allerliebft. Er mar mit Recht ein niedliches Mannlein zu nennen, und bie romiichen Damen biegen ibn besbalb auch in ber That ihren caro puppazetto, ihren lieben Buppling. -Best mar bas nun freilich porüber, und ein beuticher

Maler meinte, als er den Herrn Doctor Splendiano über den spanischen Plat wandeln sah, nicht ganz mit Unrecht, der Mann sähe aus, als sep ein baumftarter, sechs Fuß hoher Kerl unter seinem eigenen Kopf davon gelaufen, und der sep auf den Körper eines kleinen Marionetten-Pulcinells gesallen, der ihn nun wie seinen eignen herumtragen musse. — Diese kleine absonderliche Figur hatte sich in eine unbillige Menge großgeblümten venetianischen Damastes, die zu einem Schlaftod versschnitten, gestelt, dicht unter der Bruft einen breiten ledernen

Gurt umgeschnaut, an bem ein brei Ellen langer Sto hing, und auf der schneeweißen Perude eine hohe spise bie dem Obelist auf dem Petersplat nicht unähnlich, richtet. Da besagte Perude, einem wirren, zerzaufter webe gleich, did und breit über den ganzen Rüden herabba so konnte sie füglich für den Cocon gelten, aus dem der Geldenwurm hervorgekrochen.

Der würdige Splendiano Accoramboni glotte burd großen funkelnden Brillengläser erst den kranken Sadann die Frau Caterina an, und rief diese bei Seite. liegt, schnarrte er halbleise, da liegt nun der tüchtige Salvator Rosa todikrank bei Euch, Frau Caterina, und verloren, wenn ihn nicht meine Kunft rettet! — Sagt misseit wann ift er bei Euch eingekehrt? — Dat er viel große Bilder mitgebracht?" —

Ach, lieber herr Doctor, erwiederte Frau Caterini in dieser Racht tehrte mein armer Sohn bei mir ein, un die Bilder betrifft, so weiß ich noch nichts davon; aber steht eine große Kiste, die bat mich Salvator, ehe er sinnungsloß wurde, wie Ihr ihn jeht seht, wohl und se

sing zu bewahren. Es ist wohl ein gar schönes Gemalbe gepadt, bas er in Reavel gemalt.

Das war nun eine Lüge, die Frau Caterina vorbrachte wir werden icon erfahren, welchen guten Grund fie bagu bem Beren Doctor bergleichen aufzubinden.

So fo, fprach ber Doctor, firich fich femungein

ber andäcktigen Tobeskille, in die alle verfunken, wunderlich F senua figna. Dann nannte er einbunbert und zwanzig Krantbeiten auf lateinisch und griechisch, die Salvator nicht babe, bann beinabe eben fo viel, von benen er batte befallen merben tonnen, und folog bamit, bag er die Rrantbeit Galvators awar por ber band nicht zu nennen wiffe, binnen einiger Bett aber icon einen baffenden Ramen bafür, und mit biefem and-Die geborigen Mittel bagegen finben werbe. - Dann ging er eben fo gravitätifch ab, wie er gefommen, und ließ Alle in Angft und Beforanis jurad. Unten verlangte ber Doctor Salvatore Rifte ju feben. Arau Caterina zeigte ibm wirklich eine, in ber ein Bagr abaelegte Mantel ibres feligen Cheberrn, nebft einigem gerriffenen Schubwert wohl eingepadt lagen. Der Doctor flopfie ladelnb auf ber Rifte bin und ber und fprach aufrieben: Bir werben feben, wir werben feben! - Rach einigen Stunden tebrte ber Doctor gurud mit einem febr iconen Ramen für Salvatore Rrantheit und einigen großen flaschen eines übelriechenben Trants, ben er bem Krauten unaufborlich einzufofen befahl. Das toftete Dube, benn ber Rrante gab feinen größten Biberwillen, ja feinen bochften Abichen gegen bie Argenei ju ertennen, die aus bem Acheron felbft gefcopft fcbien. Sen es aber, bag Salvatore Rrantbeit nun, ba fie einen Ramen erhalten, und alfo wirklich was vorftellte, fich erft recht berrifc bewies, ober bas Splendiano's Trant ju fraftig in ben Eingeweiben tobte, genug, mit jedem Tage, ja mit jeder Stunde murbe ber arme Salvator fomacher und fomacher, fo. bas uneractet ber Doetor Splendiano Accoramboni verficherte. wie nach bem ganglichen Stillfieben bes Lebensprogeffes er ber Mafdine, aleich bem Vervenbitel einer Uhr, einen Stoß au

Ł

neuer Schwungfraft geben werbe, alle an Salvators Auftommen zweifelten, und meinten, ber herr Doctor moge vielleicht dem Perpenditel schon einen solchen unziemlichen Stoß gegeben haben, daß er ganzlich erlahmt sep.

Eines Tages begab es fich, daß Salvator, der kaum ein Glieb zu rühren fähig schien, plöhlich in brennende Fieberglut gerieth, erkräftigt aus dem Bette sprang, die vollen Arzueiffaschen ergriff, und fie wüthend durch das Fenster schleuberte. Der Doctor Splendiano Accoramboni wollte gerade ins Haus treten, und so geschah es, daß ein Paar Flaschen ihn treffend auf seinem Kopfe zerklirrten, und der braune Trank sich in reichen Strömen über Gesicht, Perücke und Halskrause ergoß. Der Doctor sprang schnell ins Haus und schrie wie besessen: Signor Salvator ist toll geworden, in Raserei gefallen, keine Kunst kann ihn retten, er ist todt in zehn Minuten. Der mit dem Bilde Frau Caterina, her mit dem Bilde, das ist mein, der geringe Lohn meiner Mühe! — Der mit dem Bilde, saa' ich! —

Als nun aber Fran Caterina bie Rifte öffnete, und ber Doctor Splendiano die alten Mäntel und das zerriffene Schuhwert zu Gesichte bekam, rollten seine Augen wie ein Paar Feuerrader im Kopse; er knirschte mit den Zähnen, stampste mit den Füßen, übergab den armen Salvator, die Wittwe, das ganze Paus, allen Teufeln der Hölle, und stürzte pfeilsschnell, wie aus der Mündung einer Kanone geschossen, fort zum Pause hinaus.

Salvator fiel, ba ber wuthenbe Paroxismus bes heftigften Fiebers vorüber, aufs neue in einen todiahnlichen Zuftanb. Frau Caterina glaubte nicht anders, als Salvators Ende sem nun wirklich herangekommen; rannte baber schnell nach bem

Rloster und holte ben Pater Bonifacio, daß er dem Sterbenden das Sacrament reiche. Als Pater Bonifaz den Kranten erblickte, meinte er, die gar besondern Jüge, die der Tod auf des Menschen Antlitz zeichne, wenn er ihn erfassen wolle, kenne er gar gut; bei dem ohnmächtigen Salvator sey zur Zeit nichts davon zu spüren, und Hülfe noch möglich, die er ihm gleich verschaffen wolle, nur dürse der Herr Doctor Splendiano Accoramboni mit seinen griechischen Ramen und höllischen Flaschen nicht mehr über die Schwelle. Der gute Pater machte sich sogleich auf den Weg und wir werden ersahren, daß er, was die versprochene Hülse betraf, Wort hielt.

Salvator erwachte aus seiner Ohnmacht, und ba buntte es ihm, er lage in einer schönen buftigen Laube, benn über ihm rankten sich grüne Zweige und Blätter. Er fühlte, wie eine wohlthätige Lebenswärme ihn burchströmte, nur war es ihm, als sey sein linker Arm gefesselt. — Bo bin ich, rief er mit matter Stimme; — ba stürzte ein junger Wensch von hübschem Ansehn, ber an seinem Bette gestanden, und ben er jeht erst gewahrte, nieder auf die Knie, ergriff seine rechte Hand, küßte sie, benehte sie mit heißen Thränen, rief ein Mal über das andere: O mein bester Derr! — mein hoher Weister! — nun ist alles gut — Ihr seyd gerettet, Ihr werdet gestunden! —

Aber fagt mir nur, fing Salvator an — boch ber junge Menfch bat ihn, fich ja in seiner großen Mattigkeit nicht durch Reden anzustrengen, er wolle erzählen, wie es sich mit ihm begeben. "Seht, begann der junge Mensch, seht mein lieber hoher Meister, 3hr wart wohl sehr trant, als 3hr von Reapel hier ankamt; aber so zum Tobe gefährlich mochte doch wohl Euer Instand nicht seyn und geringe Mittel angewandt, batte

Euch Eure ftarte Ratur in kurzer Zeit wieder auf die Beine geholfen, wäret Ihr nicht durch Karlos gutgemeintes Ungeschich, der gleich nach dem nächften Arzte rannte, dem unseligen Pyramiden-Doctor in die hande gerathen, der alle Auftalten machte, Euch unter die Erde zu bringen."

"Bas, rief Salvator und lachte, so matt wie er war, recht berzlich, was sagt Ihr? — bem Pyramiden-Doctor? — Ja ja, tros meiner Krantheit habe ich es wohl gesehen, ber kleine damafine Kerl, ber mich zu bem abscheulichen ekelhaften Böllengesöff verdammte, trug ben Obelist vom Petersplat auf dem Kopfe, und darum heißt Ihr ihn den Pyramiden-Doctor!" —

D beiliger Gott, fprach ber junge Menfch, indem er ebenfalls laut auflachte, ba ift Euch ber Doctor Splendiano Accoramboni in feiner frigen verbananisvollen Rachtmuse erichienen, in ber er, wie ein unbeilbringenbes Deteor, jeben Morgen auf bem fpanischen Plat jum Kenfter binauslenchiet. Aber biefer Dabe megen beißt er feinesmeges ber Pyramiben-Doctor, vielmehr hat es bamit eine gang andere Bewandtnif. - Der Doctor Splenblano ift ein großer Liebhaber von Gemälden, und befist auch in der That eine ganz auserlesene Gemalbefammlung, die er fic burch eine befondere Prattit erworben. Er ftellt nämlich ben Malern und ihren Krantbeiten mit Schlaufafeit und Gifer nach. Borgualich frembe Deifter, baben fie nur einmal ein Vaar Maccaroni zu viel gegeffen. ober ein Glas Gratufer mehr als bienlich getrunten, weiß er in fein Barn ju loden, und bangt ihnen balb biefe, balb jene Rrantheit an, die er mit einem ungebeuern Ramen tauft unb darauf los curiri. Für die Cur läßt er fich ein Gemalbe versprechen, das er, da nur besønders barinadige Naturen seinen

Iraftigen Mitteln wiberfteben, gewöhnlich aus bem Lechlas bes armen fremben Malers bolt, ben fie nach ber Boramibe bes Ceftius getragen und eingescharrt. Das Gignor Svienbiano bann immer bas Befte mablt, was ber Maler gefertigt, und bann noch mandes andere Bilb mitgeben beift, verftebt fic pon felbft. Der Bearabnifplat bei ber Byramibe bes Ceftins ift bas Saatfelb bes Doctors Splendiano Accoramboni. bas er fleisig bestellt, und besbalb wird er ber Byramiben -Doctor genannt. Bum Ueberfluß batte Rrau Catering, freilich in guter Abficht, bem Doctor eingebildet, 3hr battet ein foones Gemalbe mitgebracht, und nun fonnt 36r benten, mit welchem Gifer er für Gud feine Trante tochte. - Ener Glad, baß 36r im Rieberparorismus bem Doctor feine glafchen auf ben Roof warft, ein Blud, bag er gornia Euch verließ, ein Blud, bas Krau Caterina ben Vater Bonifacio bolte, Eud. ben fie in Tobesnöthen glaubte, mit bem Sacrament zu verfeben. Pater Bonifacio verftebt fich etwas auf die Beilfunde, er beurtheilte Guern Buftand gang richtig, er bolte mich. -

Also sept Ihr auch ein Doctor? fragte Salvator mit matter weinerlicher Stimme.

Rein, erwiederte ber Jüngling, indem ihm hohe Röthe ins Gesicht stieg, nein mein lieber, hoher Meister, ich bin binesweges ein Doctor wie Signor Splendiano Accoramboni, ber wohl ein Bundarzt. Ich bachte, ich musse Bonifacio mir gete, Salvator Rosa liege todikrank in der Straße Bergogma und bedürfe meiner hülfe. Ich eilte ber, ich schung Euch waber am linken Arm; Ihr wart gerettet! — Wir brachten dieber in das kühle lustige Jimmer, das Ihr sonft bemitet. Schaut um Euch, dort steht noch die Stassele, die

meinem Perzen. Kun ift es wehl an der Zeit, daß ich mein Inneres Euch ganz und gar offenbare! — Seht, so wie ich der Wundarzt Antonio Scacciati din, der Euch die Aber folug, so gehöre ich doch ganz und gar der Lunft an, der ich mich nun auch ganz ergeben will, das verhafte Handwert dei Geite werfend! —

thut. Ihr sepb ein geschickter Bunbarzt, und werdet vielleicht ein ftümperhafter Maler werden und bleiben; benn verzeiht, so jung Ihr noch an Jahren seyn möget, so sepb Ihr doch schon zu alt, um jest noch die Roble zur Pand zu nehmen. Reicht doch kaum ein Menschenalter hin, um nur zu einiger Erkenninis des Wabrbaftigen — und noch mehr zur practischen

Rabiafeit, es barguftellen, ju gelangen! -

Sobo, rief Salvator, bobo Antonio, bebenft, was Ihr

Ei, erwiederte Antonio mild lächelnd, ei, mein Ueber Meifter, wie follte mir der wahnsinnige Gedanke kommen, jest
mich zur schweren Malerkunst zu wenden, hätt' ich nicht, wie
ich nur konnte, schon von Kindesbeinen an die Kunst getrieben,
hätt' es nicht der Himmel gewollt, daß ich, durch meines Ba-

hatt' es nicht ber himmel gewollt, baß ich, durch meines Baters Starrfinn von Allem zurückgehalten, was Kunft heißt,
boch in die Rabe berühmter Meister kam. Wist, daß der
große Annibal fich des verlaßnen Knaben annahm, wist, daß
ich mich wohl recht eigentlich Guido Reni's Schüler nennen darf.

Run, sprach Salvator etwas scharf, wie es zuweilen in seiner Art lag, nun wackere Antonio, so habt Ihr ja gar große Lehrer gehabt, und so kann es gar nicht sehlen, daß Ihr, Eurer Bundarzneikunk unbeschadet, auch ein großer Schaser seyn müßt. — Rur begreife ich nicht, wie Ihr, ein treuer Anshänger des sansten, zierlichen Guido, den Ihr vielleicht, — die Schüler thun ja das wohl im Enthusiasmus, — in Euern

Gemälden noch überzierlicht, wie Ihr ba einiges Boblgefallen an meinen Bilbern finden, wie Ihr mich wirklich für einen Deifter ber Runft balten könnt.

Dem Jüngling flieg hohe Glut ins Gesicht bei biesen Borten Salvators, die auch wohl beinahe Kangen wie verhöhnender Spott.

Lagt, fprach er, lagt mich jest alle Scheu, die fonft mir ben Mund verschließt, bei Seite feten, last mich alles frei berausfagen, wie ich es in mir trage. - Gebt, Galvator, niemals babe ich einen Deifter fo aus bem tiefften Grunde meiner Seele verehrt, als eben Euch. Es ift die oft übermenichliche Große ber Gebanten, die ich in Guren Berten an-Raune. 3br erfaßt bie tiefften Gebeimniffe ber Ratur, 3br erschaut die munderbaren Dieroglophen ihrer Relfen, ihrer Baume, ihrer Bafferfalle, Ihr vernehmt ihre beilige Stimme, Ihr verfteht ihre Sprache, und habt die Dacht, es aufzuschreiben, was fie ju Guch gesprochen. - Ja ein Aufschreiben möcht' ich Guer fedes, fühnes Malen nennen. — Der Menfc allein mit feinem Treiben genügt Guch nicht, 3hr icaut ben Menschen nur in bem Rreise ber Natur, und infofern fein innerftes Befen burch ibre Ericeinungen bebingt ift; besbalb. Salvator, fevb 3br auch nur mabrhaft groß in Guern munberbar ftaffirten ganbicaften. Das biftorifde Bilb fest Euch Grangen, die Guern Alug bemmen jum Rachtbeil ber Darfellung -

Das, unterbrach Salvator ben Jüngling, bas rebet Ihr ben neibischen hiftorien-Malern nach, Antonio, die mir bie Landschaft hinwerfen, wie einen guten Biffen, an bem ich kauen und ihr eigenes Fleisch verschonen soll! — Db ich mich wohl auf menschliche Figuren, und auf Alles, was bem anbangig, verftebe? - Aber bas tolle Rachreben -

Berbet, fuhr Antonio fort, werdet nicht ungehalten, mein lieber Meister, ich rebe Riemanden etwas blindlings nach, und am wenigsten darf ich jest dem Urtheil unserer Neister hier in Rom trauen! — Ber wird die kühne Zeichnung, den wunderbaren Ausdruck, vorzüglich aber die lebendige Bewegung Eurer Figuren nicht hoch bewundern! — Man merkt es, daß Ihr nicht nach dem steisen, ungelenken Modell, oder gar nach der todten Glieberpuppe arbeitet; man merkt es, daß Ihr selbst Euer reges lebendiges Wodell seph, indem Ihr, wann Ihr

zeichnet und malt, vor einem großen Spiegel die Figur bar-

ftellt, die Ihr auf die Leinwand zu bringen im Sinne habt!—
Der Tausend! Antonio, rief Salvator lachend, ich glaube,
Ihr habt schon öfters, ohne daß ich es eben gewahr worden,
in meine Werkstatt geguckt, da Ihr so genau wisset, wie es

Rönnte das nicht seyn? erwiederte Antonio, doch laßt mich weiter sprechen! — Die Bilber, die Euch Euer mächtiger Geist eingiedt, möcht' ich gar nicht so ängstlich in ein Fach stellen, wie die pedantischen Meister zu thun sich mühen. In der That, was man gewöhnlich Landschaft nennt, past schlecht auf Eure Gemälde, die ich lieber historische Darstellungen im tiefern Sinne nennen möchte. Scheint oft dieser, jener Felsen, dieser, jener Baum, wie ein riesiger Mensch mit ernstem Blick uns anzuschauen, so gleicht diese, jene Gruppe seltsam gekleideter Menschen wiederum einem wunderbaren, lebendig gewordnen Gestein; die ganze Natur im harmonischen Einklang sich regend, spricht den erhabenen Sedanken aus, der in Euch aufglühte. So hab' ich Eure Gemälde betrachtet, und auf diese Weise

verbante ich ihnen, Gud, mein bober, berrlicher Deifter, allein bas tiefere Berftanbnif ber Runft. - Glaubt besbalb nicht. bas ich in finbifche Rachabmerei verfallen. - Go febr ich mir bie Freibeit, Die Recheit Eures Vinfele muniche, fo muß ich boch gefteben, bas mir bie Rarbung in ber Ratur anbers erfceint, ale ich fie auf Euern Gemalben erblide. Ift es, meine ich, auch ber Braftif wegen, bem Schuler beilfam, ben Siel biefes ober jenes Deiftere nachzuahmen, fo muß er, ftebt er nur einigermaßen auf eigenen Sugen, boch barnach ringen, bie Ratur fo barguftellen, wie er fie ericaut! - Diefes mabrhafte Schauen, biefe Ginigfeit mit fich felbft, tann ja nur allein Charafter und Babrbeit erzeugen. — Guido mar biefer Meinung, und ber unrubige Preti, ben fie, wie Guch befannt ift, ben Calabrefe nennen, ein Maler, ber gewiß, wie fein andrer über feine Runft nachaebacht bat, warnte mich eben fo por aller Nachahmerei! - Run wißt 3br, Salvator, warum ich Euch fo überaus verebre, obne Euer Rachabmer zu fenn. -

Salvator hatte bem Jüngling, mahrend er fprach, ftarr in die Augen geschaut, jest riß er ihn fturmisch an die Bruft.

Antonio, sprach er bann, Ihr habt in biesem Augenblick gar weise tiefsinnige Worte gesagt — So jung Ihr an Jahren sepb, so möget Ihr es boch, was bas wahre Verständniß der Runst betrifft, manchem von unsern alten, hochgepriesenen Meistern zuworthun, die viel Abenteuerliches von ihrem Malen saseln, ohne jemals der Sache auf den Grund zu kommen. Wahrhaftig! als Ihr von meinen Bildern spracht, war es, als würde ich mir selbst erst recht klar, und daß Ihr meinen Sipt nicht nachahmt, daß Ihr nicht, wie manche andere, den schwarzien Farbentopf zur Dand nehmt, grelle Lichter aussehet, oder gar ein Paar verkrüppelte Gestalten mit abscheulichen Gesichtern

aus der kothigen Erde herausguden last und dann meint, der Salvator sep fertig: eben darum schätze ich Euch-gar hoch — Wie Ihr da sepb, habt Ihr an mir den treusten Freund ge-funden! — Ich gebe Cich Euch hin mit ganzer Seele! —

Antonio war außer sich vor Freude über das Wohlwollen, bas ihm der Meister so mit aller Gemüthlickleit bezeugte. Salvator äußerte lebhaftes Berlangen, Antonios Bilder zu sehen. Antonio führte ihn zur Stelle in seine Werkstatt.

Richt Geringes hatte Salvator von dem Jüngling erwartet, der so verständig über die Kunst gesprochen, in dem ein besonderer Geist sich zu regen schien; und doch wurde der Meister durch Antonios reiche Bilber gar höchlich überrascht. Er sand überall kühne Gedanken, correcte Zeichnung, und das frische Colorit, der große Geschmack in dem breiten Faltenwurf, die ungemeine Zierlickeit der Ertremitäten, die hohe Anmuth der Köpfe zeigte den würdigen Schüler des großen Reni, wiewohl das Bestreben Antonios nicht, wie jenes Meisters, der das wohl zu thun psiegte, den Ausdruck der Schönheit zu opfern, oft zu sichtlich, hervortrat. Man sah, Antonio rang nach Annibals Stärke, ohne sie zur Zeit erreichen zu können.

In ernstem Schweigen hatte Salvator jedes von Antonios Gemälben lange Zeit hindurch betrachtet, dann sprach er: Hört Antonio, es ift wohl nun nicht anders, 3hr sept recht eigent-lich für die eble Malerkunst geboren. Denn nicht allein, daß die Ratur Euch den schöpferischen Geist gegeben hat, der in unversiegbarem Reichthum die herrlichten Gedanken entstammt, sie verlieh Euch auch das seltene Talent, das in kurzer Zeit die Schwierigkeiten der Praktik überwindet. — 3ch würde lüsgenhaft schmeicheln, wenn ich Euch sagen sollte, das Ihr jeht

baß 36r Annibale Stärte erreicht babt; aber gewiß ift es, baß Ibr unfere Meifter, die fich bier in ber Atabemie San Luca fo bruften, ben Tiarini, ben Geffi, ben Gementa und wie fie alle beißen, ja felbft ben ganfranco nicht ausgenommen, ber nur auf Ralf zu malen verftebt, weit übertrefft. - Und boch Antonio! und boch murbe ich mich, mar' ich an Gurer Stelle, befinnen, ob ich bie Langette gang und gar wegwerfen und ben Pinfel allein zur Sand nehmen folle! - Das klingt fonderbar, aber bort mich an! - Es ift jest in ber Runft eine bofe Beit eingetreten, ober vielmehr, ber Teufel icheint geschäftig au fenn unter unfern Deiftern, und fie mader au begen! - Gevb 36r nicht barauf gefaßt. Rrantungen jeber Art zu erfahren, ie bober 36r in ber Runft fleigt, befto mehr Sobn und Berachtung zu leiben, überall, fo wie Guer Rubm fich verbreitet, auf bamifde Bofewichter ju ftoffen, bie mit freundlicher Miene fich an Euch brangen, um Guch befto ficherer zu verberben, fend 3br. fage ich, auf Alles bas nicht gefaßt, fo bleibt weg pon ber Malerei! - Denkt an bas Schickfal Eures Lebrers, bes großen Annibal, ben ein ichurtifder Saufe von Runfigenoffen in Reavel tudifch verfolgte, fo daß er tein einziges großes Bert auszuführen befam, fonbern überall mit Beradtung abgewiesen wurde, was ibm benn ben frühen Tob juzog! - Denkt bod nur baran, wie es unferm Dominidino erging, als er die Ruppel in der Kapelle des heiligen Januars malte. Beftachen nicht bie Bofewichter von Malern — ich will nun eben feinen nennen, auch nicht ben Schurten Belifario und ben Ribera! - bestachen die nicht Dominichinos Diener, baß er Afde unter ben Ralt werfen folle? Go tonnte bas Bewerfen ber Rauer nicht binben und bie Ralerei feinen Beftanb haben. — Denkt an das Alles und pruft Euch wohl, ob Euer Bemuth ftark genug ift, bergleichen zu ertragen, benn fenkt wird Eure Kraft gebrochen, und mit dem festen Muth zu schaffen, gebt auch die Fähigkeit dazu verloren! —

Ach Salvator, erwiederte Antonio, es ift wohl kaum möglich, daß ich, habe ich mich dann ganz und gar zu den Malern
geschlagen, mehr Hohn und Berachtung erdulden kann, als es
jest schon geschehen ist, da ich noch Bundarzt din. — Ihr habt
Boblgefallen gesunden an meinen Gemälden, ja Ihr habt es,
und doch wohl aus innerer Ueberzeugung ausgesprochen, daß
ich Tüchtigeres zu schaffen vermag, als manche von unsern
Lucanern; und doch sind es eben diese, die über Alles, was
ich mit großem Fleiß hervorgebracht, die Rase rümpfen und
verächtlich sprechen: Seht doch, der Bundarzt will malen! —
Eben darum steht aber mein Entschluß sest, mich von einem
Gewerbe ganz zu trennen, das mir mit jedem Tage verhaßter
wird! — Auf Euch, mein würdiger Meister, habe ich nun
meine ganze Hoffnung gestellt! — Euer Bort gilt viel, Ihr
lönnt, wollt Ihr für mich sprechen, mit einem Mal meine

Ihr habt, erwiederte Salvator, Ihr habt viel Bertrauen zu mir; aber, nachdem wir und so recht über unsere Runft verständigt, nachdem ich Eure Werke gesehen, wüßte ich auch in der That nicht, für wen ich lieber mit aller Kraft in den Kampf geben sollte, als eben für Euch! —

neidischen Berfolger ju Boben ichlagen, 3br konnt mich bin-

fellen an ben Plat, wo ich bin gebore! -

Salvator betrachtete noch einmal Antonios Gemälde, und blieb vor einem flehen, das eine Magdalena zu des Heilands Aufen darstellte, und das er ganz besonders pries. "Ihr sepb, sprach er, von der gewöhnlichen Art, wie man biese Magdalena barsellt, abgewichen. Eure Magdalena ist nicht die ernste Jungfrau, sondern mehr ein undefangenes, liebliches Kind, aber ein so wunderbares, wie es Guido unt batte schaffen können — Es liegt ein besonderer Zauber in der holden Gestalt; Ihr habt mit Begeisterung gemalt, und irr' ich nicht, so lebt das Original dieser Magdalena und ist hier in Rom zu sinden — Gesteht es Antonio! — Ihr sepb in Liebe!" — Antonio schlug den Blid zu Boden und sprach leise und schüchtern: Eurem Scharsblid entgeht nichts, mein lieber Meister, es mag wohl so seyn, wie Ihr saget; aber tabelt mich

Bas fagt Ihr, unterbrach Salvator ben Jüngling, Riemand von ben Malern bat Euer Bilb geschaut?

nicht barum. — Jenes Bilb halt' ich am bochften, und ich habe es wie ein beiliges Gebeimnis jur Beit verborgen gehalten

Go ift es, ermieberte Antonio.

por Zebermanns Auge.

Run, fuhr Salvator fort, indem ihm die Augen vor Freude blitten, nun Antonio, so sept gewiß, daß ich Eure neidischen, hochmüthigen Verfolger zu Boden schlage, und Euch zu verdienten Spren bringe. Vertraut mir Euer Vild an, schafft es zur Rachtzeit beimlich in meine Wohnung, und für das Uebrige laßt mich dann sorgen — Wollt Ihr das thun?

Wit tausend Freuden, erwiederte Antonio. Ach ich möchte nun auch gleich von dem Ungemach meiner Liebe zu Euch reden; aber est ist mir fo, als wenn ich das nun gerade heute, da in der Lunft unser Inneres sich gegenseitig erschlossen, nicht dürse. Künstig siehe ich Euch wohl an, auch was meine Liebe betrifft, mir beizusteben mit Rath und That

Mit beibem, fprach Salvator, ftebe ich Euch ju Dienften, wo und wenn es Roth thut! - 3m Davonschreiten wandte Rich Salvator noch einmal um und fprach lacelnb: Bort Antonio, ale 36r mir entbedtet, bas 36r ein Maler maret, ba fiel es mir fcwer aufs Berg, bag ich von Gurer Aehnlichfeit mit bem Sangio gesprochen. 3ch glaubte icon, 3br konntet fo fafelig thun, wie manche von unfern jungen Leuten, bie, tragen fie eine flüchtige Aebnlichkeit mit biefem, jenem großen Deifter im Geficht, fich fogleich ben Bart fo ftuben ober bie Daare, wie ber es that, und barin ben Beruf finben, jenes Reifters Ranier auch in ber Runft nachauabmen, wiberftrebt bem aleich ihre Ratur! - Bir baben beibe ben Ramen Raphael nicht genannt, aber glaubt mir, in Guern Bilbern babe ich die beutliche Spur gefunden, wie ber gange himmel bet göttlichen Gebanten in ben Berten bes größten Ralers ber Beit Euch aufgegangen! - Ihr verftebt ben Ranbael, 3hr merbet mir nicht fo antworten, wie ber Belasquez, ben ich neulich fragte, was er von bem Sanzio balte. Titian, ermieberte et mir, fep ber größte Maler, Ravbael wiffe nichts von ber Carnation. — In biefem Svanier ift bas fleisch, aber nicht bas Bort; und boch erheben fie ibn in San Luca bis in ben himmel, weil er einmal Ririchen gemalt, die bie Spapen angepidt! - -

Es begab sich, baß nach einigen Tagen bie Atabemissen von San Luca sich in ihrer Kirche versammelten, um über die Werke der Maler, die sich zur Aufnahme gemeldet, zu urtheisten. Dort hatte Salvator das schöne Bild Scacciatis aufstellen lassen. Unwillführlich wurden die Maler von der Stärke und Aumuth des Gemäldes hingerissen und von allen Lippen ertönte das ungemessenke Lob, als Salvator versicherte, daß er

das Bilb aus Reapel mitgebracht, als den Rachlaß eines jungen, früh verstorbenen Malers. —

Benige Zeit bauerte es, so ftromte gang Rom bin, bas Gemalbe bes jungen unbefannt verftorbenen Malers zu bewunbern; man mar barüber einig, bag feit Guibo Reni's Zeiten ein foldes Bilb nicht geschaffen worben, ia man aina im aerechten Enthufiasmus fo weit, die munderliebliche Magdalena noch über Guibo's Schöpfungen ber Art ju ftellen. - Unter ber Menge von Menichen, die immer vor Scacciatis Gemalbe versammelt, bemerkte Salvator eines Tages einen Mann, ber bei feinem übrigens gar befonderen Anfeben fich wie narrifc gebehrbete. Er mar boch in ben Sabren, groß, burr wie eine Spindel, bleichen Angefichts, mit langer fpiper Rafe, mit eben fo langem Rinn, bas überbies in einen fleinen Bart fich jufpitte, und grauen, bligenben Augen. Auf die bide, hellblonde Perude batte er einen boben but mit einer ftattlichen Reber gefett, er trug ein fleines, buntelrothes Mantelden mit vielen blanten Knöpfen, ein bimmelblaues, fvanifch gefchlittes Bamms. große, mit filbernen grangen befeste Stulphanbicube, einen langen Stofbegen an ber Seite, bellgraue Strumpfe über bie fpiben Anie gezogen, und mit gelben Bandern gebunden, und eben folde gelbe Banbicbleifen auf ben Schuben.

Diese seltsame Figur stand nun wie entzückt vor dem Bilde, erhob sich auf den Zehen, duckte sich ganz klein nieder — hüpfte dann mit beiden Beinen zugleich auf — ftöhnte — ächzte — kniff die Augen sest zu, daß die Thränen hervorperlten, riß sie dann wieder weit auf, schaute unverwandt hin nach der lieb-lichen Magdalena, seufzte, lispelte mit seiner, klagender Castraten-Stimme: Ah carissima — benedettissima — ah Marianna — Mariannia — bollissima etc. Salvator, auf solche Figu-

ren besonders erpicht, drängte fich zu dem Alten, wollte fich mit ihm in ein Gespräch einlassen über Scacciatis Bild, das ihn so zu entzüden schien. Ohne sonderlich auf Salvator zu achten, verstuchte aber der Alte seine Armuth, die ihm nicht erlaube, das Bild für eine Million zu erkehen, und zu verschließen, das mit nur kein Anderer seine satanischen Blide darauf richte.

Und dann hüpfte er wieder auf und nieder, und dankte der Jungfrau und allen heiligen, daß der verruchte Maler tobt fep, der das himmlische Bild gemalt, das ihn in Berzweiflung und Raserei flürze.

Salvator schloß, der Mann musse wahnsinnig, oder ein

Salvator fclos, ber Mann muffe wahnfinnig, ober ein ihm unbekannter Akademist von San Luca fenn. —
Ganz Rom war erfüllt von bem wunderbaren Gemalbe

Scacciatis; es war kaum von etwas Anderm die Rede, und dies mußte wohl schon zur Gnüge die Bortresslichkeit des Berkes beweisen. Als nun die Maler aufs Reue in der Kirse des heiligen Lucas versammelt waren, um über die Aufnahme Berschiedener, die sich dazu gemeldet, zu entscheiden, fragte Salvator Rosa plößlich: ob nicht der Maler, dessen Wert die

Magdalena zu des Heilands Füßen, mürdig gewesen in die Atademie aufgenommen zu werden? Alle Maler, selbst den über die Gebühr kritischen Ritter Josepin nicht ausgenommen, versicherten einstimmig, daß solch ein hoher Meister eine Zierde der Akademie gewesen sepn würde, und bedauerten in den ausgesuchtesten Rebensarten seinen Tod, wiewohl sie eben so gut, als zener

tolle Alte, im herzen bem himmel bafür priesen. — Ja fie gingen in ihrem Enthufiasmus so weit, daß fie beschlossen, den vortrefflichen Jüngling, den der Tod zu früh der Aunk entriffen, noch im Grabe zum Atademiker zu ernennen, und zum heil seiner Seele Messen lesen zu lassen in der Lirche des heiz

ligen Lucas. Sie erhaten fich baher von bem Salvator ben vollftändigen Ramen bes Berftorbenen, sein Geburtsjahr, ben Ort seiner Derfunft u. f. w.

Da erhob sich Salvator Rosa und sprach mit lauter Stimme: Ei, Ihr herren, die Ehre, die Ihr einem Tobten im Grabe erweisen wollet, könnet Ihr besser einem Lebendigen zuwenden, der unter Euch wandelt. — Bist, die Magdalena zu des Petlands Kußen, das Gemälde, das Ihr mit Recht so hoch, so über alle Malereien stellt, die die neueste Zeit hervorgebracht hat, es ist nicht das Werk eines neapolitanischen Malers, der schon versterben, wie ich vorgab, damit Euer Urtheil unbefangen sehn möchte — jenes Gemälde, das Meisterwerk, welches ganz Nom bewundert, ist von der Hand Antonio Scaeciatis des Wundarztes! —

Stumm und ftarr, wie von jabem Blit getroffen, schauten bie Maler ben Salvator an. Der weidete sich einige Augenblide an ihrer Berlegenheit und fuhr dann fort: Run Ihr herren, Ihr habt den wadern Antonio nicht unter Euch dulben wollen, weil er ein Bundarzt ift, nun mein' ich aber, ein Bundarzt thate der erhabenen Alademie von San Luca eben recht Roth, um den verfrüppelten Figuren, wie sie aus der Berkflatt von manchen Eurer Maler hervorgehen, die Glieder einzurenken! — Zeht werdet Ihr aber wohl nicht länger ankehen, zu thun, was Ihr längst hättet thun sollen, nämlich den tüchtigen Maler Antonio Scacciati aufnehmen in die Alademie San Luca.

Die Alabemiler verschluckten Salvators bittere Pille, stellten sich boch erfreut, daß Antonio sein Talent auf solch entscheibende Beise beurkundet, und ernannten ihn mit vielem Gepränge zum Mitgliede der Alabemie. Raum warb es in Rom bekannt, daß Antonio das wunberbare Bild geschaffen, als ihm von allen Seiten Lobeserhebungen, ja Anerbieten, große Berke zu unternehmen, zuftrömten. Go wurde nun der Jüngling durch Salvators kluge, liftige Danblungsweise auf einmal aus dem Dunkel bervorge-

jogen, und tam im Augenblid, als er feine eigentliche Runftler - Laufbahn beginnen wollte, ju boben Ebren. ١

Antonio schwamm in Seligkeit und Wonne. Defto mehr nahm es ben Salvator Wunder, als, ba einige Tage vergangen, der Jüngling bei ihm fich einfand, bleich, entstellt, ganz Gram und Berzweiflung. Ach Salvator, sprach Antonio, was hilft es mir nun, daß Ihr mich empor gebracht habt, wie ich es gar nicht ahnen konnte, daß ich überhäuft werde mit Lob und Ehre, daß die Aussicht bes herrlichten Künstler-Lebens sich mir geöffnet, da ich doch gränzenlos elend bin, da eben das Bild, dem ich nächst Euch, mein lieber Meister, meinen Sieg verdanke, mein Unglüd rettungslos entschieden hat!

Still, erwiederte Salvator, verfündigt Euch nicht an der Runft und an Euerm Bilde! An das entfetiche Unglud, das Euch betroffen, glaube ich ganz und gar nicht. Ihr sept in Liebe, und da mag sich denn nicht gleich Alles Euern Bünschen fügen wollen: das wird Alles sepn. Berliebte sind wie die Kinder, die gleich weinen und schreien, wenn man nur ihr Püppchen berührt. Last, ich bitt' Euch, last das Lamentiren, ich kann es durchaus nicht leiden. Dort seht Euch hin und erzählt mir ruhig, wie es sich verhält mit Eurer holden Mag-dalena, mit Eurer Liebesgeschichte überhaupt, und wo die Steine des Anstoses liegen, die wir wegräumen müssen, denn ich sage Euch im Boraus meine Hilse zu. Je abenteuerlicher die Dinge sind, die wir unternehmen müssen, desto lieber ist es mir.

In der That, das Blut wallt wieder rasch in meinen Abern, und meine Diat will es, daß ich einige tolle Streiche unternehme. — Aber nun erzählt, Antonio! und wie gesagt sein rubig obne D. — Ach und Beh! —

Antonio nahm Plat in dem Seffel, den ihm Salvator an bie Staffelei, an der er arbeitete, hingeschoben, und begann in folgender Art:

In der Straße Ripetta, in dem hohen hause, deffen weit vorstehenden Balcon man gleich erblidt, wenn man durch die Porta del Popolo tritt, wohnt der närrischste Rauz, den es vielleicht in ganz Rom giebt. Ein alter Pagestolz, alle Gebrechen seines Standes in sich tragend, geizig, eitel, den Jüng-ling spielend, verliebt, gedenhaft! — Er ist groß, durr wie eine Gerte, geht in buntschädig spanischer Tracht, mit blonder Perude, spisem Pute, Stülphandschuhen, Stoßbegen an der Seite —

Salt, halt, rief Salvator, ben Jüngling unterbrechend, erlaubt einige Augenblide Antonio! — Und damit drehte er das Bild, an dem er eben maste, um, nahm die Kohle zur Sand, und zeichnete auf die Kehrseite mit einigen keden Strichen den feltsamen alten Mann bin, der fich vor Antonios Gemälde so närrisch gebehrbete.

Bei allen heiligen, schrie Antonio, indem er aufsprang vom Stuhl, und seiner Berzweiflung unbeschadet hell auflachte; bei allen heiligen, das ift er, das ift Signor Pasquale Ca-puzzi, von dem ich eben spreche, wie er leibt und lebt! —

Run febt 3hr mohl, sprach Salvator rubig, ich tenne schon ben Patron, ber höchst wahrscheinlich Euer arger Bibersacher ift; boch fahrt nur fort.

Signor Pasquale Capuzzi, fprach Antonio weiter, ift fiein-

reid, babei, wie ich icon fagte, fomubiger Beigbals und ein ausgemachter Ged. Das Befte an ibm ift noch, baß er bie Banfle liebt, porgualich Muff und Malerei; aber es lauft babei fo viel Rarrbeit mit unter, bag auch in biefer Dinfict mit ibm aar nicht auszutommen ift. Er balt fich für ben größten Componifien ber Belt, und fur einen Ganger, wie er in bet papfiliden Ravelle gar nicht zu finden. Desbalb fiebt er unfern alten Arescobalbi nur über bie Soultern an, und meint, wenn bie Romer von bem wunderbaren Bauber fprechen, ber in Ceccarellis Stimme liege, Ceccarelli verftebe vom Gefange so viel wie ein Reitfliefel, und er, Cavuzzi, wiffe mobl, wie man bie Leute au bezaubern vermoge. Beil aber ber erfte Sanger bes Bapftes ben folgen Ramen Oboarbo Ceccarelli bi Merania führt, fo bort es unfer Cabutti gern, wenn man ibn Signor Pasquale Capuzzi bi Senigaglia beißt. Denn in Senigaglia, und zwar wie bie Leute fagen, auf einem Rifderfabn, fab erichredt burch einen auftauchenben Geebund, gebar ion feine Mutter, weshalb viel Seehundisches in feine Rainr gefommen. In frühern Jahren brachte er eine Dver aufs Theater, die jammerlich ausgepfiffen murbe, bas bat ibn aber nicht geheilt von feiner Gucht, abideuliche Mufit zu machen: vielmehr fcwur er, als er Krancesco Cavalli's Over, Le Nozze di Teti e di Peleo gebort, ber Capellmeifter babe bie fublimften Bebanten aus feinen unfterblichen Berten entlehnt, worüber er beinabe Brugel ober gar Mefferftiche befommen. Roch ift er wie befeffen barauf. Arien zu fingen und bazu eine arme fowindfüchtige Chitarre abzumartern, bas fie zu feinem abfceulichen Gequarre fionen und adzen muß. Sein trener Pplades ift ein mißrathener zwerghafter Caftrat, ben die Römer Pitichinaccio nennen. Bu ben beiben gefellt fic - bentt Gud

wer! — Run! tein andrer, als der Pyramiden-Doctor, der Tone von fich gibt, wie ein melancholischer Efel, und bennoch meint, er sange einen vortrefflichen Baß, trop dem Martinelli in der papfilichen Capelle. Die drei würdigen Leute tommen nun zusammen Abends, und ftellen fich bin auf den Balcon und fingen die Motetten von Carissimi, daß alle Punde und Rapen in der ganzen Rachbarschaft in ein lautes Jammergeschrei ausbrechen, und die Menschen das böllische Trio zu allen

taufend Teufeln munichen.

Bei biefem närrischen Gignor Vasquale Caputai, ben 3br ans meiner Schilberung binlanglich tennen gelernt baben werbet, ging nun mein Bater aus und ein, weil er ibm Berude und Bart zuflutte. Als mein Bater geftorben, übernahm ich bas Gefcaft, und Capuzzi war gar febr mit mir zufrieben, einmal, weil er behauptete, ich verftebe, wie tein Andrer, feinem 3widelbart unter ber Rafe einen fühnen Schwung aufwärts zu geben, bann aber wohl, weil ich mit ben elenben Paar Quattrinos zufrieden war, die er mir für meine Dube aab. Doch alaubte er mich überreich zu belohnen, weil er mir jedesmal, wenn ich ibm feinen Bart geftust, mit feft jugebrudten Augen eine Arie von feiner Composition porfrabte, bie mir bie Ohren gerrif, wiewohl mir bie tollen Gebehrben bes Alten viel Gbaß machten, weshalb ich auch immer wieber binging. - Eines Tages fleige ich gang ruhig bie Treppen berauf, klopfe an die Thur, öffne fie — ba tritt mir ein Dadden - ein Engel bes Lichts entgegen! - Ihr kennt meine Magdalena! - fie war es! - Erftarrt, feft in ben Boben ge-

wurzelt, bleibe ich fieben. — Rein Salvator! — Ihr möget tein D und Ach! — Genug, so wie ich die wunderlieblichfte ber Jungfrauen schaute, ergriff mich die beißeste glübendfte Liebe.

Der Alte fagte mir fcmungelnb, bas Mabchen fen bie Tochter feines Brubers Vietro, ber in Senigaglia geftorben, beiße Marianna, fen mutter- und geschwifterlos; als Outel und Bormund babe er fie baber ju fich ins Saus genommen. 36r tonnt benten, bag von nun an Capuzzis Saus mein Parabies war. 3d modt' es anftellen, wie ich wollte, nie gludte es mir, mit Marianna auch nur einen Augenblid allein au fevn. Doch ibre Blide, mancher verftoblne Geufger, ja mancher Sanbebrud ließen mich mein Glud nicht bezweifeln. - Der Alte errieth mich, und bas konnte ibm wohl nicht schwer fallen. Er meinte, mein Betragen gegen feine Richte gefiele ibm aans und gar nicht, und fragte, was ich benn eigentlich wolle? -Offen geftand ich ibm, bag ich Marianna mit voller Geele liebe, und fein boberes Glud auf Erben tenne, als mich mit ibr zu verbinden. Da mas mich Caputai von oben bis unten. brach bann in ein bobnifdes Belächter aus, und meinte, er babe gar nicht geglaubt, bag in bem Ropf eines armseligen Barifragere folde bobe Ibeen fouten tonnten. Der Born wollte in mir überwallen, ich fagte, er wiffe wohl, baß ich fein armfeliger Bartfrater, vielmehr ein tuchtiger Bunbargt, und überbem, was die herrliche Malerfunft betreffe, ein treuer Schuler bes großen Annibal Caracci, bes unübertroffenen Guibo Reni fev. Roch in ein ftarteres Gelächter brach nun ber niebertrachtige Capuzzi aus, und quiette in feinem fceußlichen Ralfett: Ei mein füßer Sianor Bartfrager, mein vortrefflicher Sianor Bundarat, mein bolbfeliger Annibal Caracci, mein geliebtefter Buibo Reni, icheert Guch ju allen Teufeln und lagt Ench bier nicht mehr feben, wenn 3br mit gefunden Beinen babon tommen wollt! - Damit vadte mich ber alte mabnfinnige Anidebein, und batte nichts Beringeres im Ginn, als mich gur Thure hinans, die Treppe hinabzuwerfen. — Rein! bas war nicht zu bulben! — Buthend faste ich ben Alten, ftülpte ihn um, bas er laut auffreischend die Beine in die Hohe ftredte, rannte die Areppe hinab, zur Thure hinaus, die nun freilich für mich verschieffen blieb.

So ftanben bie Sachen, als Ihr nach Rom tamt, und ale ber himmel bem guten Pater Bonifacio es eingab, mich gu Euch ju führen. - Run ba burch Eure Geschidlichfeit bas gelungen, wornach ich vergebens getrachtet batte, als bie Afabemie von San Luca mich aufgenommen, ale gang Rom mir Lob und Ebre in überreichem Daag gespendet batte, ging ich gerades Beges jum Alten und fand plotlich por ibm in feinem Bimmer, wie ein bebrobliches Befvenft. - Go mußte ich ibm nämlich vortommen, benn er wurde leichenblaß, und jog fic gurud, an allen Gliebern gitternd, binter einen großen Tifd. Dit ernftem, feften Ton bielt ich ibm nun bor, bag es jest feinen Bartfrater und Bunbarat, wohl aber einen berühmten Maler und Atabemiter von San Luca, Antonio Scacciati gebe, bem er bie Sand feiner Richte Marianna nicht verweigern werbe. Da battet 3br bie Buth feben follen, in bie ber Alte gerieth. Er beulte, er folug mit ben Armen um fic wie vom Teufel befeffen; er forie: ich tracte, ein ruchlofer Morber, nach feinem Leben, ich babe ibm feine Marianna geftoblen, ba ich fie in bem Gemalbe abtonterfeit, bas ibn in Raferei und Bergweiflung fturge, ba nun alle Belt - alle Belt feine Marianna - fein Leben - feine Soffnung. - fein Alles mit gierigen, lufternen Bliden anschaue; - aber ich folle mich buten, bas Saus über bem Ropf wolle er mir anzunden, bamit ich verbrenne fammt meinem Gemalbe. - Und bamit fing er fo übermäßig an ju fdreien: Feuer - Morber - Diebe - Bulfe — bağ ich gang befturzt nur eilte, um aus bem Daufe zu kommen. —

Der alte, wahnfinnige Capuzzi ift bis über bie Ohren verliebt in seine Richte, er schließt sie ein, er wird, gelingt es ihm Dispensation zu bekommen, sie zu ber abscheulichsten Berbindung zwingen. — Alle Possnung ist verloren.

Barum nicht gar, fprach Salvator lacend, ich meine viel-

mehr, daß Eure Sachen gar nicht besser stehen können! — Marianna liebt Euch, bavon seyd Ihr überzeugt, und es kommt nur darauf an, sie dem alten, tollen Signor Pasquale Capuzzi zu entreißen. Run wüßt' ich aber doch in der That nicht,

zu entreißen. Run wüßt' ich aber boch in ber That nicht, warum ein Paar unternehmende rüstige Leute, wie wir, das nicht bewerkstelligen follten! — Fast Muth, Antonio! statt zu klagen, statt liebeskrank zu seufzen und zu ohnmächteln, ist es besser, emsig zu sinnen auf Mariannas Rettung. — Gebt Acht, Antonio, wie wir ben alten Ged bei ber Rase herumsühren

Antonio, wie wir den alten Ged bei der Rase herumführen wollen: das Tollfte ift mir kaum toll genug bei derlei Unternehmungen! — Gleich auf der Stelle will ich sehen, wie ich
mehr über ben Alten und über seine ganze Lebendweise geschre

mehr über ben Alten und über seine ganze Lebensweise erfahre.
Ihr durft Euch babei nicht bliden lassen, Antonio; geht mur fein nach Pause und kommt morgen in aller Frühe zu mir, bamit wir ben Plan zum ersten Angriff überlegen.

Damit schnickte Salvator ben Pinsel aus, warf ben Mantel um, und eilte nach bem Corfo, während Antonio, getröftet, lebensfrische Hoffnung in ber Bruft, sich, wie ihm Salvator geheißen, in seine Wohnung begab. Signor Basquale-Capuzzi erfcheint in Salvator Rosa's Bohnung. Bas fich babei begiebt. Liftiger Streich, ben Rosa und Scacciati ausführen und beffen Folgen.

Antonio verwunderte fic nicht wenig, als am andern Morgen Salvator ibm auf bas genauefte Capuzzis gange Lebensweise beschrieb, die er indeffen erforscht. Die arme Marianna, fprach Salvator, wirb von bem mabnfinnigen Alten auf bollifche Beife gequalt. Er feufzt und liebelt ben gangen Tag, und was bas Mergfte, fingt, um ihr Berg ju rubren, ihr alle mögliche verliebte Arien vor, die er jemals komponirt bat oder tomponiren wollen. Dabei ift er fo bis zur Tollbeit eifersuchtia, baß er bem bedauernewerthen Madden fogar nicht einmal bie gewöhnliche weibliche Bebienung verftattet, aus Kurcht vor Liebesintriquen, ju benen bie Bofe vielleicht verleitet werben konnte. Statt beffen erscheint jeben Morgen und jeben Abenb ein kleines icheufliches Gespenft mit boblen Augen und bleiden, folotternden Bangen, bas Bofenbienfte bei ber bolben Marianna verrichtet. Und dies Gespenft ift Riemand anders, als ber winzige Daumling, ber Pitidinaccio, ber fich in Beibarkleiber werfen muß. 3ft Capuzzi abwefend, fo verfclieft und verriegelt er forgfältig alle Thuren, und außerbem balt ein verfluchter Rerl Bache, ber ebemals ein Bravo, bann aber Sbirre mar, und ber unten in Capuzzis Pause wohnt. In feine Bobnung einzubringen icheint baber unmöglich, und boch verspreche ich Euch, Antonio, baß 3hr fcon in fünftiger Racht bei Capuzzi im Zimmer fepn und Eure Marianna fcauen follt. wiewohl für biesmal nur in Capuzzis Gegenwart —

Bas fagt Ihr, rief Antonio ganz begeistert, was fagt Ihr,

Salvator, in kunftiger Racht follte gefcheben, wos mir unmöglich bunti? —

Still, fuhr Salvator fort, fill Antonio, last uns rubia überlegen, wie wir ben Plan mit Giderbeit ausführen. ben id entworfen! - gurs erfte muß ich Gud fagen, baß ich mit bem Sianor Basquale Capuggi in Berbindung flebe, ohne bag ich es wußte. Jenes erbarmliche Spinett, bas bort im Bintel febt, gebort bem Alten, und ich foll ibm ben ungebenern Breis von gebn Ducaten bafür bezahlen. - Als ich gefund geworben, febnte ich mich nach ber Dufit, bie mir Eroft und Labfal ift: ich bat meine Birtbin mir fold ein Inftrument, wie bas Spinett bort, ju beforgen. Frau Caterina mittelte gleich ans, bağ in ber Strafe Ripetta ein alter Berr wohne, ber ein icones Spinett vertaufen wolle. Das Inftrument wurde bergeschafft. Ich fummerte mich weber um ben Preis, noch um ben Befiter. Erft geftern Abend erfuhr ich gang jufallig, bas es ber ehrliche Sianor Cavuzzi fei, ber mich mit feinem alten. gebrechlichen Spinett ju prellen beschloffen. Frau Catering hatte fic an eine Befannte gewendet, die im Saufe bes Cabuggi, und noch bagu in bemfelben Stodwert wohnt, und nun konnt 3br Euch wohl benten, wo ich alle meine foone Radricbien ber babe! -

Da! rief Antonio, so ift ber Zugang gefunden, Eure Birthin —

Ich weiß, fiel ihm Salvator ins Wort, ich weiß Antonio, was Ihr sagen wollt; durch Frau Caterina meint Ihr den Weg zu kinden zu Eurer Marianna. Damit ift es aber gar nichts; Frau Caterina ist viel zu geschwäßig, sie bewahrt nicht das kleinste Geheimnis und ist daher in unsern Angelegenheiten ganz und gar nicht zu brauchen. Port mich nur ruhig an! — Jeden

Abend in der Finsternist trägt Signor Pasquale, wird ihm bas dei seiner Anickbeinigkeit auch blutsauer, seinen Neinen Castraten, wenn sein Zosendienst beendigt ift, auf den Armen nach Pause. Nicht um die Welt würde der furchtsame Pitichinaccio um diese Zeit einen Fuß auf das Pflaster sehen. Run also wenn —

In diesem Augenblide wurde an Salvators Thür geklopft, und du nicht geringem Erstaunen beider trat Signor Pasquale Capuzzi herein in voller Pracht und herrlickeit. — So wie er den Scacciati erblidte, blieb er, wie an allen Gliebern gelähmt, stehen, riß die Augen weit auf, und schnappte nach Luft, als wollte ihm der Athem vergehen. Doch Salvator sprang hastig auf ihn zu, saste ihn bei beiden Händen und ries: Mein bester Signor Pasquale, wie fühle ich mich beehrt durch Eure Gegenwart in meiner schlechten Bohnung! — Gewiß ist es die Liebe zur Kunst, die Euch zu mir führt — Ihr wollt sehen, was ich Reues geschaffen; vielleicht gar eine Arbeit auftragen — Sprecht, mein bester Signor Pasquale, worin kann ich Euch

3ch habe, stammelte Capuzzi mühfam, ich habe mit Euch zu reden, bester Signor Salvator! aber — allein — wenn Ihr allein seyd. Erlaubt, daß ich mich jett entserne und zu geleanerer Zeit wiederkomme —

gefällig fein -

Mit nichten, sprach Salvator, indem er den Alten sesthielt, mit nichten mein bester Signor! Ihr sollt nicht von der Stelle; Ihr konntet zu keiner gelegneren Stunde kommen, denn da Ihr ein großer Berehrer der ebeln Malerkunst, der Freund aller tüchtigen Maler seyd, so wird es Euch nicht wenig Freude machen, wenn ich Euch hier den Antonio Scacciati vorstelle, den ersten Maler unserer Zeit, dessen herrliches Gemälde, dessen

wundervolle Magdalena zu des heilands gufen ganz Rom mit bem glübenbften Enthuffasmus bewundert. Gewiß seid and Ihr ganz und gar von dem Bilbe erfüllt, und habt wohl eifrig gewünscht, den wadern Meister selbst au kennen!

Den Alten überfiel ein heftiges Zittern, er schüttelte sich wie im Fieberfroft, mahrend er glühende, wüthende Blide auf den armen Antonio schoß. Der trat aber auf den Alten zu, verbeugte sich mit freiem Anstande, versicherte, daß er sich glud-lich schäße, den Signor Pasquale Capuzzi, dessen tiese Renntnisse in der Musik sowohl, als in der Malerei, nicht allein Rom, sondern ganz Italien bewundere, so unvermutheter Beise anzutressen, und empfahl sich seiner Protection.

Daß Antonib so that, als sabe er ihn zum erstenmahl, daß er ihn mit so schmeichelhaften Worten anredete, das brachte den Alten auf einmal wieder zu sich selbst. Er zwang sich zum schwunzelnden Lächeln, ftrich sich, da nun Salvator seine Hande saber lassen, zierlich den Zwidelbart in die Böhe, stotterte einige unverständliche Worte, und wandte sich dann zum Salvator, den er um die Zahlung der zehn Dukaten für das verkausse Spinett anging.

Bir wollen, erwiederte Salvator, die lumpige Kleinigkeit nachber abmachen, bester Signor! Erft last es Euch gefallen, die Stizze eines Gemählbes zu betrachten, die ich entworfen, und babei ein Glas edeln Sprakufer-Beines zu trinken. Damit stellte Salvator seine Stizze auf die Staffelei, rückte dem Alten einen Stuhl hin und reichte ihm, als er sich niedergelassen, einen großen schönen Pokal, in dem der edle Sprakufer perlte.

Der Alte trant gar zu gern ein Glas guten Beins, wenn er tein Gelb bafür ausgeben durfte; hatte er nun noch bagu

bie hoffnung im Berzen, für ein abgelebtes morfches Spinett gebn Ducaten zu erhalten, und faß er vor einem herrlich und kunn entworfenen Gemalbe, beffen wunderbare Schönheit er febr gut zu schähen verftand, so mußte ihm wohl ganz behaglich zu Muthe werben. Diese Behaglichkeit außerte er benu auch, indem er gar lieblich schmunzelte, die Neuglein halb zu-brücke, sich fleißig Kinn und Zwickelbart ftrich, einmal über das andere lispelte: Herrlich, töftlich! ohne daß man wußte, was er meinte, das Gemälbe ober ben Wein!

So wie benn nun ber Alte ganz fröhlich geworben, sing Salvator plötlich an: Sagt mir boch, mein bester Signor, Ihr sollt ja eine wunderschöne, wunderliebliche Richte haben, Marianna geheißen? — Alle unsere jungen herren rennen, vom verliebten Bahnsinn getrieben, unaushörlich durch die Straße Ripetta, und renten sich, nach Eurem Balcon hinausschauend, beinahe die hälse aus, nur, um Eure holbe Marianna zu sehen, um einen einzigen Blick ihrer himmelsaugen zu erbaschen.

Fort war aus bem Gesichte bes Alten plötlich alles liebliche Schmunzeln, alle Fröhlichkeit, die ber gute Wein entzünbet. Finster vor sich hindlidend, sprach er barsch: Da sieht man bas tiefe Berberbniß unserer sündigen Jugend. Auf Kinber richten sie ihre satanischen Blide, die abscheulichen Berführer! — Denn ich sage Euch, mein bester Signor, ein pures Kind ist meine Nichte Marianna, ein pures Kind, kaum der Amme entwachsen.

Salvator sprach von was Anderm; der Alte erholte fich. Aber so wie er, neuen Sonnenschein im Antlit, den vollgefüllten Potal an die Lippen sette, sing Salvator aufs neue an: sagt mir doch, mein bester Signor, hat Eure sechszehnjährige Das Morgeuroth bammerte auf und ftrahlte bu Fenster. Antonio fagte bem Alten, es sep nun Zeit die Straße Ripetta nach seiner Wohnung zu schaffen. Pasquate antwortete mit einem tiesen Käglichen Seufzer wator und Antonio hoben ihn aus dem Bette und wicke in einen weiten Mantel, den Frau Caterinas Cheher gen, und den sie dazu hergab. Der Alte dat um al ligen willen, doch nur die schändlichen Eistücher, wo kables haupt umwickelt, weg zu nehmen, und ihm Per Federhut auszusehen. Auch sollte Antonio ihm wo mög Zwidelbart in Ordnung richten, damit Marianna sich sehr vor seinem Anblide entsetze.

Zwei Träger mit einer Bahre ftanben bereits : Pause. Frau Caterina, immerfort ben Alten aus und unzählige Sprüchwörter einmischend, trug Bettei in die ber Alte wohl eingepackt, und so von Salva Antonio begleitet, in sein haus geschafft wurde.

So wie Marianna ben Dheim in bem erbärmlie stande erblidte, schrie sie laut auf; ein Thränenstron ihr aus den Augen; ohne auf den Geliebten, der mitgel zu achten, faste sie des Alten Hände, drückte sie an die jammerte über das entsestliche Unglück, das ihn betro So tieses Mitleiden hatte das fromme Kind mit den der sie mit seinem verliedten Bahnsinn marterte und Aber in demselben Augenblick that sich auch die ihr an innerste Ratur des Beibes kund; denn ein Paar deb Blide Salvators reichten hin, sie über das Ganze vom zu verständigen. Run erst schaute sie den glücklichen sverstöhen an, indem sie hoch erröthete, und es war n lieblich anzuschanen, wie durch die Thräven ein schal

Lächeln flegend hervorbrach. Ueberhaupt hatte Salvator fich bie Rleine boch nicht so gar anmuthig, so wunderbar hubsch gebacht, der Magdalena unerachtet, als er fle nun wirklich fand, und indem er den Antonio um sein Glud beinahe hätte beneiden mögen, fühlte er doppelt die Rothwendigkeit, die arme Marianna dem verdammten Capuzzi zu entreißen, kofte es was es wolle.

11

k E

H

RÌ

50

: |

ı

r Mari

ы

ı

Signor Pasquale, von seiner schönen Richte so gartlich empfangen, wie er es gar nicht verdiente, vergaß sein Ungemach. Er schmunzelte, er spitte bie Lippen, daß ber Zwidelbart wackelte, und achzie und winselte nicht vor Schmerz, sonbern vor lauter Berliebtbeit.

Antonio bereitete kunstmäßig das Lager, schnürte, als man ben Capuzzi hinein gelegt, ben Berband noch fester, und um-widelte auch das linke Bein so, daß der Alte regungslos da liegen mußte, wie eine Polzpuppe. Salvator begab sich fort und überließ die Liebenden ihrem Glüde. —

Der Alte lag in Kissen begraben, jum Nebersluß hatte ihm aber noch Antonio ein bides, mit starkem Wasser benetes Tuch um den Kopf gebunden, so daß er das Gestüster der Liebenden nicht vernehmen konnte, die nun zum ersten Mal ihr ganzes Herz ausströmen ließen und sich unter Thränen und süßen Küssen ewige Treue schwuren. Richt ahnen mochte der Alte, was vorging, da Marianna dazwischen sich unaufhörzlich nach seinem Besinden erkundigte, und es sogar zuließ, daß er ihre kleine weiße Dand an seine Lippen drückte.

Als ber Tag boch heraufgekommen, eilte Antonio fort, nm, wie er fagte, die nothigen Mittel für ben Alten herbeizufchaffen, eigentlich aber um zu erfinnen, wie er wenigstens auf einige Stunden den Alten in noch hülfloseren Zuftand verseben solle, und mit Salvator zu überlegen, was dann weiter anzufangen sep.

Reuer Anschlag, ben Salvator Rosa und Antonio Scacciati wiber ben Signor Basquale Capuzzi und wiber seine Gesellschaft ausführen, und was fich barauf weiter begiebt.

Am andern Morgen tam Antonio zum Salvator, gang Mismutb und Gram. —

Run wie geht es, rief Salvator ihm entgegen, warum hängt Ihr so ben Ropf? — was ift Euch Ueberglücklichen, der Ihr nun seden Tag Euer Liebchen schauen, kuffen und herzen könnt, benn widerfabren?

Ach Salvator, rief Antonio, mit meinem Glück ift es aus, rein aus; ber Teufel hat sein Spiel mit mir! Gescheitert it unsere Lift, und wir fteben nun mit bem verdammten Capugi in offner Rebbe!

Defto beffer, fprach Salvator, befto beffer! Aber fprecht Antonio, was hat fich benn begeben? —

Stellt Euch vor, begann Antonio, ftellt Euch vor, Salvator, als ich gestern nach einer Abwesenheit von höchsten zwei Stunden mit allerlei Essenzen zurücklehre nach der Straßt Ripetta, erblicke ich den Alten ganz angekleidet in der Thän seiner Bohnung. — Dinter ihm steht der Pyramiden = Docist und der versuchte Sbirre, und zwischen ihren Beinen zappelt noch etwas Buntes. Das war, glaub' ich, die kleine Risgeburt, der Pitichinaccio. So wie der Alte mich ansichts wurde, drohte er mit der Faust, stieß die grimmigsten Flücke und Berwünschungen aus, und schwur, daß er mir alle Glie-

ber zerbrechen laffen würde, so wie ich nur vor seiner Thur erschiene. "Scheert Euch zu allen Teufeln, verruchter Bartstraßer — freischte er; mit Lug und Trug gedenkt Ihr mich zu überliften; wie der leidige Satan selbst fiellt Ihr meiner armen frommen Marianna nach, und gedenkt sie in Eure höllischen Schlingen zu locken — aber wartet! — meine letzten Dukaten wende ich dran, Euch, ehe Ihrs Euch verseht, das Lebenslicht ausblasen zu lassen! — Und Euer sauberer Patron, der Signor Salvator, der Mörder, der Räuber, der bem Strange entstohen, der soll zur hölle fahren zu seinem Hauptmann Mas'Aniello, den schaffe ich fort aus Rom, das ist mir leichte Mübe!"

So tobte der Alte, und da der verfluchte Sbirre, vom Pyramiden = Doctor angehest, Anstalt machte, auf mich loszugeben, da das neugierige Bolf sich zu sammeln begann, was blieb mir übrig als in aller Schnelligkeit das Feld zu räumen? Ich mochte in meiner Verzweiflung gar nicht zu Euch geben: denn ich weiß schon, Ihr hättet mich nur mit meinen trostlosen Rlagen ausgelacht. Könnt Ihr doch jest kaum das kachen unterdrücken!

1

So wie Antonio schwieg, lachte Salvator auch in ber Ehat hell auf.

Jest, rief er, jest wird die Sache erft recht ergöslich! Run will ich aber Euch, mein waderer Antonio, auch umftandlich sagen wie sich alles begab in Capuzzi's hause, als Ihr fortgegangen. Kaum wart Ihr nämlich aus dem hause, als Signor Splendiano Accoramboni, der — Gott weiß auf welche Beise — erfahren, daß sein Busenfreund Capuzzi in der Racht das rechte Bein gebrochen, feierlichst mit einem Bundarzt heranrudte. Euer Berband, die ganze Art, wie Signor Pasquale behandelt worden, mußte Berdacht erregen. Der Bundarzt nahm die Schienen, die Bandagen ab, und man fand, was wir beibe wiffen, baß nämlich an bem rechten guß bes würdigen Capuzzi auch nicht ein Anöchelchen verrentt, viel weniger zerbrochen war! — Das Uebrige ließ sich nun ohne fonderlichen Scharffinn erklären.

Aber, sprach Antonio voll Erftaunen, aber mein bester Meister, aber fagt mir nur, wie Ihr bas Alles erfahren konntet, wie Ihr einbringt in Capuzzis Bohnung und Alles wist was sich bort begiebt?

36 babe Gud gefagt, erwiederte Salvator, bag in Capuzzie Saufe, und zwar in bemfelben Stod, eine Befannte ber Krau Caterina wohnt. Diese Befannte, Die Bittwe eines Beinbändlers, bat eine Tochter, zu der meine kleine Marga-Die Mabden baben nun einen besonden Inftintt ihres Gleichen aufzusuchen und zu finden, und fo mittelten benn auch Rofa - fo beißt bie Tochter ber Beinband-Iers-Bittme - und Margarita gar bald ein kleines Luftloch in ber Speisekammer aus, bas in eine finftere Rammer gebt, bie an Mariannas Gemach flößt. Mariannas Aufmertfamteit entging feinesweges bas Bispern und Aluftern ber Dabden, fo wie das Luftloch, und fo wurde bann bald ber Beg gegenfeitiger Mittbeilung eröffnet und benutt. Balt ber Alte fein Mittagefdlafden, fo fdwagen fic bie Mabden recht nad Bergensluft aus. Ihr werbet bemerkt baben, bag bie fleine Margarita, ber Frau Caterina und mein Liebling, gar nicht fo ernft und fprobe, wie ihre altere Schwefter Anna, fonbern ein brolliges, munteres, pfiffiges Ding ift. Ohne gerade von Eurer Liebschaft zu sprechen, babe ich fie unterrichtet, wie fie alles, was fich in Capuzzis Saufe begiebt, von Marianna fic ergablen laffen foll. Sie beweift fich babei gar anftellig, und

wenn ich vorhin über Euren Schmerz, über Eure Berzweislung lachte, so geschah es, weil ich Euch zu troften, Euch zu beweisen vermag, daß Eure Angelegenheiten jest erft in einen Gang tommen, der recht ersprießlich ift. — Ich habe einen aanzen Sad voll ber trefflichten Renigkeiten für Euch —

Salvator, rief Antonio, indem ihm die Augen vor Freude glänzten, welche hoffnungen geben mir auf! — Gesegnet sep das Luftloch in der Speisekammer! — Ich schreibe an Marianna; — Margarita nimmt das Brieflein mit sich —

Richts bavon, entgegnete Salvator, nichts bavon Antonio! Margarita foll uns nuglich werben, ohne gerade Eure Liebesbotin au machen. Bubem konnte auch ber Bufall, ber oft fein munberliches Spiel treibt, bem Alten Guer Liebesgeschwat in bie Sanbe bringen und ber armen Marianna taufend neues Unbeil bereiten, ba fie in biefem Augenblid im Begriff ftebt, ben alten verliebten Geden gang und gar unter ibr Sammtpantöffelden zu bringen. Denn bort nur an, wie fich ferner alles begeben. Die Art, wie Marianna ben Alten, ale wir ibn ins Saus brachten, empfing, bat ibn gang und gar befebrt. Er glaubt nichts Geringeres, als daß Marianna Euch nicht mehr liebt, fonbern ibm wenigftens gur Salfte ibr Berg geschenkt bat, so bag es nur barauf antomme, noch bie andere Balfte ju erobern. Marianna ift, nachbem fie bas Gift Gurer Ruffe eingesogen, sogleich um brei Jabre klüger, folguer, erfahrener geworben. Gie bat ben Alten nicht allein überzeugt. bag fie gar feinen Antheil batte an unferm Streich, fonbern, baß fie unfer Berfahren verabicheut, und mit tiefer Berachtung iebe Lift, Die Guch in ibre Rabe bringen tonnte, gurudweisen wird. Der Alte bat im Uebermaß bes Entzudens fic übereilt und gefdworen, bag wenn er feiner angebeteten Marianna eine Rrende bereiten tonne, es jur Stelle gefdeben folle, fie moge nur irgend einen Bunfd aussprechen. Da bat benn Marianna gang bescheiben nichts weiter verlangt, als bag ber Zio earissimo fie in bas Theater vor ber Porta del Popolo zum Signor Kormica führen folle. Darüber ift ber Alte etwas verbuti worben; es bat Beratbicblagungen gegeben mit bem Ppramiben-Doctor und bem Vitidinaccio; endlich baben beibe, Sianor Vasquale und Signor Splendiano, befchloffen, Marianna wirkich morgenden Tages in jenes Theater zu bringen. Vitidingccio foll fie in Bofentracht begleiten, wozu er fich nur unter ber Bebingung verftanden, bag Signor Pasquale außer ber Dinidwefte ibm noch eine Perude fchenten, in ber Racht ibn aber abwechselnd mit dem Voramiden - Doctor nach Saufe tragen folle. Darüber find fie eins geworden und morgen wird fich bei merkwürdige Rleeblatt mit ber bolben Marianna wirklich in bas Theater vor ber Porta bel Bovolo jum Signor Kormica begeben. - Es ift notbig zu fagen mas für eine Bemandnif es mit bem Theater por ber Porta bel Popolo und mif bem Signor Formica batte.

Richts ist betrübter, als wenn zur Zeit bes Carnevals in Rom die Impressarien in der Wahl ihrer Compositori ungludlich waren, wenn der Primo Tenore in der Argentina seine Stimme unterwegs gelassen, wenn der Primo Nomo da Donna in dem Teatro Balle am Schnupsen darniederliegt, kurz wenn das Hauptvergnügen, das die Römer zu sinden glaubten, sehlschägt, und der Giovedi grasso alle Possnungen, die sich vielleicht noch aufthun könnten, mit einem Male abschneidet. Gerade nach einem solchen betrübten Carneval — kaum waren die Fasten vorüber — eröffnete ein gewisser Ricolo Musso vor der Porta del Popolo ein Theater, auf dem er nichts darzuskellen

perfprad, ale fleine impropifirte Buffonaben. Die Anfündigung mar in einem geiftreichen, witigen Stol abgefaßt, und baburch bekamen bie Römer ein gunftiges Borurtheil für Ruffo's Unternehmen, hatten fie auch fonft nicht icon im ungeftillten bramatifden Beighunger begierig nach ber geringften Speife ber Art gebafcht. Die Ginrichtung bes Theatere, ober vielmehr ber fleinen Bube, zeugte eben nicht bon ben alanzenben Umftanden bes Unternehmere. Es gab weber ein Ordefter noch Logen. Statt berfelben war im Sintergrunde eine Gallerie angebracht, an ber bas Bappen bes Baufes Colonna prangte, ein Beiden, bag ber Conte Colonna ben Duffo und fein Theater in besondern Schut genommen. Gine mit Teppichen berfleibete Erböbung, auf welcher rund umber einige bunte Tapeten gebangt maren, die nach bem Bedürfniffe bes Stude. Balb. Saal. Strafe vorftellen mußten: bas war bie Bubne. Ram noch bingu, daß bie Buichauer es fich gefallen laffen mußten. auf barten, unbequemen, bolgernen Banten gu figen, fo fonnt' es nicht feblen, bag bie Eintretenben ziemlich laut über Signor Muffo murrten, ber eine elenbe Bretterbube ein Theater nenne. Raum batten aber bie beiben erften Schausvieler, welche auftraten, einige Borte gesprochen, fo murben bie Buschauer aufmertfam; fo wie bas Stud fortging, flieg bie Aufmertfamteit jum Beifall, ber Beifall jur Bewunderung, bie Bewunderung jum bodften Entbuffasmus, ber fich burch bas anbaltenbfte, wutbenbfte Belachter, Rlatiden, Bravorufen Luft machte.

In ber That konnte man auch nichts Bollommneres feben, als diese improvisirten Darstellungen bes Ricolo Muffo, die von Bit, Laune und Geist übersprudelten und die Thorheiten bes Tages mit scharfer Geißel zuchtigten. Jeber Schauspieler aab feine Rolle mit unvergleichlicher Characterifif, vorzüglich rif aber ber Basaugrello, burd fein unnachabmliches Gebeitbenfpiel, burd bas Talent in Stimme, Bang und Stelling befannte Berfonen bis jur bochften Zaufdung nachauabmen, burd feine unerschöpfliche Laune, burd bas Schlagenbe feint Einfälle, alle Buschauer mit fich fort. Den Dann, ber bie Rolle bes Vasquarello spielte, und ber fich Sianor Kormica nannte, foien ein gang befonderer, ungewöhnlicher Beift I befeelen; oft war in Ton und Bewegung fo etwas Seltsames, baß bie Bufdauer, im tollften Gelachter, fic von Schaum burdfröftelt fühlten. 36m gur Seite ftanb wurbig ber Docter Graziano mit einem Dienenspiel, mit einem Organ, mit ch nem Talent in bem anscheinend ungereimteften Beuge bie nif lichften Dinge au fagen, bem nichts in ber Belt au vergleicht. Diefen Doctor Graziano spielte ein alter Bolognefer, Main Mali mit Ramen. Es tonnte nicht fehlen, bag in furger 3ch bie gebilbete Belt von Rom ungbläffig binftromte nach Rich Muffos kleinem Theater vor der Porta del Popolo, bag icht ben Ramen Formica im Munbe führte und auf ber Strafe wie im Theater in voller Begeistrung ausrief: - Oh Formics! - Formica benedetto! - oh Formicissimo! - Man betrad tete ben Kormica als eine überirbifche Erscheinung, und mandt alte Krau, bie im Theater fich por Laden ausgeschüttet, murbe, magte ja einer nur bas Minbeste zu tabeln an Kormica's Spiel ploblich ernfthaft und fprach feierlich: Scherza coi fanti e lascia star santi! - Das fam baber, weil Signor Formica außer bem Theater ein unerforschliches Gebeimnis blieb. Dan fat ihn durchaus nirgends, und vergebens blieb alles Müben ibm auf die Spur ju tommen. Ricolo Duffo ichwieg unerhittlich über Kormicas Aufenthalt.

So war bas Theater beschaffen, nach bem fich Marianna febnte.

Last uns, sprach Salvator, unsern Feinden geradezu auf ben Hals gehen: der Gang aus dem Theater nach der Stadt bietet uns die beguemste Gelegenheit dazu dar.

Er theilte jest dem Antonio einen Plan mit, der gar abenteuerlich und gewagt schien, den aber Antonio mit Freuden ergriff, weil er hoffte, dabei seine Marianna dem niederträchtigen Capuzzi zu entreißen. Auch war es ihm Recht, daß Salwator es vorzüglich darauf angelegt, den Pyramiden-Doctor zu züchtigen.

Als es Racht worden, nahmen beibe, Galvator und Antonio, Chitarren, gingen nach ber Strafe Rivetta, und brachten, um ben alten Capuzzi recht zu ärgern, ber bolben Darianna bie iconfte Serenata, bie man nur boren fonnte. Salvator svielte und sang nämlich meifterhaft und Antonio that es, mas einen iconen Tenor betrifft, beinabe bem Dboarbo Ceccarelli gleich. Signor Pasquale ericbien zwar auf bem Balcon, und wollte binabidimpfend ben Gangern Stillichmeigen gebieten; bie Rachbaren, bie ber icone Befang in bie Renfter gelodt, riefen ibm aber qu: weil er mit feinen Gefährten fo beule und fcreie wie alle bollifche Beifter jufammen, wolle er wohl teine gute Dufit in der Strafe leiden ? er moge fich bineinfderen und die Ohren verftopfen, wenn er ben iconen Gefang nicht boren wolle. — Go mußte Signor Pasquale ju feiner Marter bulben, bas Salvator und Antonio beinabe bie gange' Racht bindurch Lieber fangen, die bald die füßeften Liebesworte entbielten, balb die Thorbeit verliebter Alten verbobnten. Gie gewahrten beutlich Marianna im Kenfter, die Gianor Pasquale vergebens mit ben füßeften Borten und Betheurungen befcwor, fich boch nicht ber bofen Rachtluft auszusepen.

Am folgenden Abend wandelte dann die merkwürdigfte Gesellschaft, die man jemals gesehen, durch die Straße Ripetta nach der Porta del Popolo. Sie zog aller Augen auf sich, und man fragte, ob denn der Carneval noch einen Rest toller Massen zurückgelassen. — Signor Pasquale Capuzzi in seinen bunten, spanischen, wohl gedürsteten Reidern, mit einer neuen gelben Feder auf dem spisen Dute prangend, geschniegelt und gebügelt, durch und durch Zierlichseit und Grazie, in zu engen Schuhen wie auf Giern daher tretend, führte am Arm die holde Marianna, deren schlanken Buchs, viel weniger deren Antlis man

Schleier verhüllt war. Auf ber andern Seite schritt Signor Splendiano Accoramboni in seiner großen Perücke, die den ganzen Rücken bebeckte, so daß es von hinten anzusehen war, als wandle ein ungeheurer Kopf daber auf zwei kleinen Bein-

nicht erschauen tonnte, weil fie auf ungewöhnliche Reife in

den. Dicht hinter Marianna, fich beinahe an fie anklammernb, trebfte bas kleine Scheufal, ber Pitichinaccio, nach, in feuerfarbnen Beiberkleibern, und ben ganzen Kopf auf wiberwartige Art mit bunten Blumen beftedt.

Signor Formica übertraf sich ben Abend selbst, und was noch nie geschehn, er mischte kleine Lieber ein, die er balb in dem Ton dieses, bald jenes bekannten Sängers vortrug. In dem alten Capuzzi erwachte alle Theaterlust, die früher in fungen Jahren beinahe ausartete in Wahnsinn. Er küste in Entzücken der Marianna einmal über das andere die Hände und schwur, daß er keinen Abend versäumen werde, mit ihr Ricolo Nussos Theater zu besuchen. Er erhob den Signor Formica die über die Sterne und stimmte mit aller Gewalt



Roch ziemlich weit entfernt waren fie von ber Borta bel Bovolo, als fie fich urplötlich von mehreren boben, in Mantel bicht verbulten Geftalten umringt faben. In bem Augenblid murbe bem Doctor bie Fadel aus ber Danb gefchlagen, bas fie am Boben verlofchte. - Lautlos blieb Cavuzzi, blieb ber Doctor fieben. Da fiel, man wußte nicht wober er tam. ein blaffer rothlicher Schimmer auf die Bermummten und vier bleiche Tobtengefichter farrien ben Byramiden = Doctor mit boblen, gräßlichen Augen an. "Bebe - webe - webe Dir. Splendiano Accoramboni!" - Go beulten bie entfehlichen Gefpenfter in tiefem, bumpfem Zon; bann wimmerte einer: Rennft Du mid, tennft Du mich, Splendiano? - 3d bin Corbier, ber frangofifche Maler, ber in voriger Boche begraben murbe, ben Du mit Deiner Arinei unter bie Erbe brachteft! Dann ber 3weite: Rennft Du mich, Gplenbiano? ich bin Rufner, ber beutiche Maler, ben Du mit Deinen bollifden Latwergen vergifteteft! Dann ber Dritte: Rennft Du mich, Splendiano? 3ch bin Liers, ber Flamlanber, ben Du mit Deinen Villen umbrachteft und feinen Bruber um bie Gemalbe betrogft. Dann ber Bierte: Rennft Du mich, Splenbigno? 3d bin Ghigi, ber Reapolitanische Maler, ben Du mit Deinen Dulvern tobteteft! - Und nun alle Bier gusammen: Bebe. webe. - webe Dir, Splendiano Accoramboni, verfluchter Dp. ramiben = Doctor! - Du mußt binab - binab ju uns unter bie Erbe - Kort - fort - fort mit Dir! - Sallob -Dallob! - und bamit fturgten fie auf ben ungladlichen Doctor, boben ibn boch in bie Luft, und fubren mit ibm ab wie ber Sturmminb.

So fehr bas Entsehen ben Signor Pasquale abermamen wollte, so faste er fich bod mit wunderbarem Ruthe, als er

fab, daß es nur auf feinen Freund Accoramboni abgesehen war. Pittihinaccio hatte den Kopf sammt dem Blumenbeet, das darauf befindlich, unter Capuzzis Mantel gestedt, und fich so fest um seinen hals geklammert, daß alle Mühe ihn abzuschütteln vergebens blieb.

"Erbole Dich, fprach Capuzzi zu Marianna, als nichts mehr au icauen mar von ben Gefvenftern und bem Bpramiben-Doctor, erbole Dich, tomm ju mir, mein fußes, liebes Taubschen! - Dein murbiger Rreund Splendiano, ber ift nun bin : - Sanct Bernarbus, ber felbft ein tüchtiger Doctor mar und Bielen gur Geligkeit verbolfen, moge ibm beifteben, wenn ibm bie rachfüchtigen Daler, bie er ju rafc nach feiner Poramibe · ! befordert bat, ben Sals umbreben! - Ber wird nun ju mei-! nen Cangonen ben Bag fingen? - Und ber Bengel, ber Pitidinaccio, brudt mir bermagen bie Reble gut bag ich ben Schred. den mir Splendianos Transport verurfact, mit eingerechnet, wielleicht binnen sechs Wochen feinen reinen Ton werbe bervorbringen tonnen! - Sei nur nicht bange, meine Marianna! mein fußes Doffen! - es ift Alles porfiber!" -Marianna verficherte, bag fie ben Schred gang übermunben . und bat, fie nur allein, obne Bulfe geben zu laffen, ba-Imit Caputai fich von feinem läftigen Schooffinde befreien tonne. E Sianor Vasquale faste aber bas Mabden nur noch fefter, und meinte, baß er um feinen Preis ber Belt fie in biefer bebrob-

In bemfelben Augenblide, als nun Signor Pasquale ganz wohlgemüthlich weiter fort wollte, tauchten bicht vor ihm, wie aus tiefer Erbe, vier gräßliche Teufelsgestalten auf, in kurzen rethgleißenben Mänteln, die ihn mit funkelnden Augen anblitzum und ein abscheuliches Gekrächze und Gepfeife erhoben.

Liden Kinfterniß auch nur einen Schritt von fich laffen wurde.

"Dup, huy! — Pasquale Capuzzi, verfluchter Rarr! — A verliebter Teufel! — Bir find Deine Rumpane, wir find besteufel, wir kommen Dich zu holen in die Hölle, in die ziende Hölle, fammt Deinem Spiefigefellen Pitichinaccio?"— treischten die Teufel und fielen über den Alten her. Capftürzte mit dem Pitichinaccio zu Boden, und beide erhoben gellendes, durchdringendes Jammergeschrei, wie eine ge heerde geprügelter Esel.

Marianna hatte sich mit Gewalt vom Alten losgeri und war auf die Seite gesprungen. Da schloß sie Einer den Teufeln sanft in die Arme und sprach mit füßer liebli Stimme: Ach Marianna! — meine Marianna! — endlich gelungen! — Die Freunde tragen den Alten weit weit swährend wir eine sichere Zuflucht sinden! — Mein Antollispelte Marianna leise.

Aber plötlich wurd' es rings umber hell von Fackeln, Antonio fühlte einen Stich in das Schulterblatt. Mit Blischnelle wandte er sich um, riß den Degen aus der Scheide ging dem Kerl, der eben mit dem Stilet in der Pand den ziten Stoß führen wollte, zu Leibe. Er gewahrte, wie seine Freunde sich gegen eine Ueberzahl von Sbirren vertheidig Es gelang ihm, den Kerl, der ihn angegriffen, fortzutrei und sich zu den Freunden zu gesellen. So tapfer sie sich auch hielten, der Kampf war doch zu ungleich; die Sbimusten unsehlbar siegen, hätten sich nicht plötlich mit lau Geschrei zwei Männer in die Beihe der Jünglinge gesti von denen der Eine sogleich den Sbirren, der dem Antiam bärtesten zusebte, niederstieß.

Der Rampf war nun in wenigen Augenbliden jum Rtheil ber Sbirren entschieben. Wer von ihnen nicht bart :

wurdet auf bem Plate lag, flot mit lautem Geschrei der Poria del Popolo zu.

Sulvator Rosa (ntemant anders war ber, ber bem Antonio zu Hulfe eilte und ben Sbirren niederfließ) wollte mit Autonio und ven jungen Malern, bie in ben Teufelsmasten fecten, obne Beiteres binter ben Goirren ber, nach ber Stabt.

Ratia Agit, ber mit tom gekommen und, seines hoben Aiters unerachtet, ben Sbirren zugesest hatte, trop sebem Anbern, meinte indessen, bies sep nicht rathsam, da die Bache bet der Porta del Poposo von dem Borfall unterrichtet, sie Alle unbezweiselt verhaften würde. Sie begaben sich nun alle zum Ricolo Musso, der sie in seinem kleinen, engen Hause, unserw des Theaters, mit Freuden aufnahm. Die Waler legten ihre Teufelstarven und ihre mit Phosphor bestrichenen Mäntel ab, und Antonio, der außer dem unbedeutenden Stich im Schulterblatt gar nicht verwundet war, machte den Bundarzt geltend, indem er den Salvator, den Agli und die Jünglinge, welche alle Bunden davon getragen, mit denen es aber nicht die mindeste Gesar hatte, verband.

Der Streich, so toll und ked angelegt, ware gelungen, hätten Salvator und Antonio nicht eine Person außer Acht gelassen, die thnen alles verdarb. Michele, der gewesene Bravo nnd Sbirre, der unten in Capuzzis Dause wohnte, und in gewisser Art seinen Sausknecht machte, war, wie es Capuzzi gewolkt, hinter ihm hergegangen nach dem Theater, wiewohl in einiger Entsernung, da der Alte sich des zerlumpten Tagediedes schänte. Eben so hatte Michele den Alten zurückgleitet. Als nun die Gespenster erschienen, merkte Nichele, der ganz eigentslich weder Tod noch Teusel fürchtete, gleich Unrach, lief in kinster Racht spornfreichs nach der Porta del Powolo, machte

Lärm und tam mit ben Sbirren, die fich zusammengefunl wie wir wiffen, gerade in bem Augenblid an, als die Te über ben Signor Pasquale herfielen und ihn entfahren w ten, wie die Todten ben Pyramiden-Doctor.

In bem hißigften Gefecht hatte boch einer von ben jur Malern febr beutlich mahrgenommen, daß ein Kerl, die e mächtige Marianna auf ben Armen, fortlief nach dem Th und daß ihm Signor Pasquale mit unglaublicher Saft, als Queckfilber in seine Beine gefahren, nachrannte. Dabei hetwas im Fackelschein hell Aufgleißendes an seinem Mantel hangen und gewimmert; das mochte wohl ber Pitichinaccio wesen sevn.

Am andern Morgen wurde bei ber Ppramibe bes Ceft ber Doctor Splendiano gefunden, gang jufammen gefugelt in feine Verude bineingebrudt, feft eingeschlafen, wie in ei warmen, weichen Reft. Als man ibn wedte, rebete er und war fower ju überzeugen, baß er fich noch auf ber D welt, und zwar in Rom befinde, und als man ihn endlich ! Saufe gebracht, bantte er ber Jungfrau und allen Beiligen feine Erreitung, warf alle feine Tincturen, Effengen, Latmer und Pulver jum genfter binaus, verbrannte feine Recepte gelobte funftig feine Patienten nicht anders ju beilen, als b Bestreichen und Auflegen ber Banbe, wie es einmal ein rubmter Argt, ber gualeich ein Beiliger mar, beffen Ramen aber nicht beifallen will, vor ihm mit vielem Erfolg geif Denn feine Patienten farben eben fo gut, wie die Batier ber Anbern, und faben icon vor bem Tobe ben himmel o und Alles was ber Beilige nur wollte.

Ich weiß nicht, sprach Antonio andern Tages zum S vator, ich weiß nicht, welcher Grimm in mir entbraum settdem mein Blut gestossen! — Tod und Berderben dem niederträchtigen Capuzzi! — Bist Ihr, Salvator, daß ich entschlossen bin, mit Gewalt einzudringen in Capuzzis Paus? —
Ich stoße den Alten nieder, wenn er sich widersetzt, und ent-

fübre Marianna! -Berrlicher Anschlag, rief Salvator lachenb, berrlicher Unfolag! - Bortrefflich ausgebacht! - 3d zweifle gar nicht, baß Du auch bas Mittel gefunden baben wirft, Deine Marianna burch bie Luft nach bem fpanischen Plat zu bringen, damit fie Did nicht, ebe Du biefe Kreiftatt erreicht baft, greifen und aufbängen! — Rein, mein lieber Antonio! — mit Gewalt ist bier gar nichts auszurichten, und Ihr konnt es Guch mohl benten, baß Signor Pasquale fest jebem öffentlichen Angriff auszuweichen wiffen wirb. Bubem bat unfer Streich gar gewaltiges Auffeben gemacht, und gerabe bas unmäßige Gelächter ber Leute über bie tolle Art, wie wir ben Splenbiano und ben Capuzzi gebest baben, wedte bie Volizei aus bem fanften Schlummer, bie une nun, fo viel fie es mit ihren fcmachlichen Mitteln vermag, nachstellen wirb. - Rein Antonio, lagt uns gur Lift unfre Zuflucht nehmen. Con arte e con inganno si vive mezzo l'anno, con inganno e con arte si vive l'altra parte. (Es bringen Trug und Runfte bes Sommers uns Gewinnfte, und ichlaue Runft betrügen, icafft Bintere uns Bergnugen!) - Go fpricht Krau Caterina und fie bat Recht. - Ueberbem muß ich tachen, bag wir recht wie junge unbebachtfame Leute gebandelt baben, welches mir vorzüglich zur Laft fällt, ba ich ein aut Theil alter bin als Ihr. Sagt Antonio, mare uns ber Streich wirklich gelungen, battet 3hr Marianna dem Alten wirklich entriffen, fagt, wohin mit ihr flieben, wo fie verborgen balten, wie es anfangen, so rast die Berbindung durch ben Prieftex herbeignführen, daß der Alte fie nicht mehr zu hindertreiben vermochte? — Ihr follt in wenigen Tagen Eure Marianna wirklich entführen. Ich habe den Ricolo Musso, den Bormica, in Alles eingeweiht und mit ihnen gemeinschaftlich einen Streich ersonnen, der kaum sehlschlagen kann. Tröstet Euch nur Antonio! — Signor Kormica wird Euch beisen!

Signor Formica? fprach Antonio mit gleichgültigem, beinabe verächtlichem Ton, Signor Formica? — Was tann mir ber Spasmacher nüben.

Popo, rief Salvator, habt Ehrfurcht vor bem Signor Formica, das bitte ich mir aus! — Bist Ihr denn nicht, das Formica eine Art von Zaubrer ift, der ganz im Berborgnen über die wunderbarsten Künste gebietet? — Ich sage Euch, Signor Formica wird helfen! Auch der alte Maria Agli, der

vortreffliche Doctor Graziano Bolognese, ift in unser Complet gezogen und wird babei eine gar bebeutende Rolle spielen. Aus Mussos Theater, Antonio, sollt Ihr Eure Marianna ent-

führen.
Salvator, sprach Antonio, Ihr schmeichelt mir mit trügerischen Poffnungen! — Ihr sagtet selbst, baß Signor Pasquak jest sorglich jedem öffentlichen Angriff ausweichen wird. Bie

jest forglich jedem öffentlichen Angriff ausweichen wird. Bie ift es denn nun möglich, daß er fich entschließen könnte, nachdem ihm so Arges widerfahren, noch einmal Mussos Theater zu besuchen?

Den Alten bahin zu verloden, erwiederte Salvator, ist so schwer nicht, als Ihr benken möget. Biel schwerer wird es halten, zu bewirken, daß er ohne seine Kumpane in das Theater seigt. — Doch dem sey, wie ihm wolle, jest ist es nöttig, das Ihr, Antonio, Euch vorbereitet mit Marianna, so wie der gum sige Moment da ist, aus Kom entstiehen zu kännen. — In

follt nach Florenz, Ihr sepb bort schon burch Sure Kunst empfohlen, und baß es Euch nach Eurer Ankunft nicht an Bekanntschaft, nicht an würdiger Unterflühung und Hülse mangeln soll, bafür laßt mich sorgen! — Einige Tage muffen wir ruben, dann wollen wir sehen, was sich weiter begiebt. — Roch einmal, Antonio! — faßt Possung; Formica wird belsen! —

Reuer Unfall, der den Signor Pasquale Capuzzi betrifft. Antonio Scacciati führt einen Anschlag im Theater des Nicolo Musso glücklich aus und flüchtet nach Florenz.

Signor Basauale mußte ju aut, wer ibm bas Unbeil, bas ibn und ben armen Opramiden - Doctor vor ber Vorta bel Dopolo betroffen, bereitet batte, und man tann benten, in welchem Grimm er entbrannt war gegen Antonio und gegen Salvator Rofa, ben er mit Recht für ben Anftifter von Allem bielt. Er mubte fich ab, die arme Marianna zu tröften, die nang erfrantt war vor Schred, wie fle fagte; aber eigentlich vor Betrübniß, bag ber verbammte Michele mit feinen Sbirren fie ihrem Antonio entriffen batte. Margarita brachte ibr inbeffen fleikig Radricht bon bem Geliebten, und auf ben unternehmenben Salvator fette fle ibre gange hoffnung. - Mit Ungebulb wartete fie von einem Tage jum andern auf irgend ein neues Ereigniß und ließ biese Ungebuld aus an dem Alten burch taufend Dualereien, die ibn in feiner wahnfinnigen Berliebtheit firre und kleinmuthia genug machten, obne inbeffen etwas über ben Liebesteufel ju vermögen, ber in seinem Innern fputte. Datte Marianna alle üble Laune bes eigenfinnigften Mabdens im reichlichften Dage ausgegoffen, und litt fie bann mur ein singiges Mal, daß ber Alte seine welfen Lippen auf ihre kleine Dand drüdte, so sowur er im Uebermaße des Entzüdens, bis er nicht ablassen wolle vom Pantossel des Papstes mit indem stigen Rüssen, dis er die Dispensation zur Heirath mit seine Richte, dem Ausbunde aller Schönheit und Liebenswürdigsti erhalten. Marianna hütete sich, ihn in diesem Entzüden usteren, benn eben in diesem Hosfnungsschimmer des Alten leut tete auch ihre Hosfnung auf, ihm desto leichter zu entslieben, tester er sie mit unauflössichen Banden verstrickt alaubte.

Einige Zeit war vergangen, als eines Tages zur Mittagt ftunde Michele die Treppe heraufftampfte, und dem Sign Pasquale, der ihm nach vielem Klopken die Thur öffnete, si vieler Beitläuftigkeit melbete, daß ein herr unten fep, k durchaus verlange, den Signor Pasquale Capuzzi, der wien

wiffe in biefem Saufe wohne, zu fprechen. D all' ihr himmlischen heerschaaren, schrie ber Alte erboff, ob der Schlingel nicht weiß, daß ich in meiner Wohnung burd-

aus keinen Fremben fpreche! —
Der herr, meinte Michele, sep aber von gar feinem Auffeben, etwas ältlich, führe eine hübsche Sprache und nennt

Nicolo Muffo! —
Ricolo Muffo, sprach Capuzzi nachdenklich in sich hindi Ricolo Muffo, der das Theater vor der Porta del Popolo P was mag der nur von mir wollen? Damit verschloß und wo riegelte er farafältig die Thüre und tieg mit Michael die Tra

riegelte er forgfältig die Thure und ftieg mit Michele die And herab, um mit Ricolo unten vor dem Paufe auf der Sim au sprechen.

Wein bester Signor Pasquale, kam ihm Ricolo, fic n

freiem Anstande verneigend, entgegen, wie boch erfreut bin is baß Ihr mich Eurer Bekanntschaft würdigt! Wie vielen Do bin ich Euch schuldig! — Seit die Römer Euch, den Mas von dem bewährtesten Geschmad, von der durchdringendsten Biffenschaft und Birtuosen in der Kunft, in meinem Theater gesehen haben, verdoppelte sich mein Ruf und meine Einnahme. Um so mehr schmerzt es mich tief, daß bose muthwillige Buben Euch und Eure Gesellschaft auf morderische Beise angefallen haben, als Ihr aus meinem Theater Rachts nach der Stadt zurücklehrtet! — Um aller Heiligen willen, Signor Pasquale, werst dieses Streichs halber, der schwer geahndet werden wird, nicht einen Groll auf mich und mein Theater! — Entzieht mir nicht Euren Besuch! —

Bester Signor Ricolo, erwiederte der Alte schmunzelnd, sept versichert, daß ich noch nie mehr Bergnügen empsand, als in Eurem Theater. Euer Formica, Euer Agli, das sind Schauspieler, wie ihres Gleichen nicht zu sinden. Doch der Schreck, der meinem Freunde, dem Signor Splendiano Accorambont, ja mir selbst beinahe den Tod gebracht hat, war zu groß; er hat mir nicht Euer Theater, wohl aber den Gang dahin aus immer verleidet. Schlagt Ihr Euer Theater auf dem Plate del Popolo oder in der Straße Babuina, in der Straße Ripetta auf, so sehle ich gewiß keinen Abend, aber vor das Thor del Popolo bringt mich zur Nachtzeit keine Macht der Erde.

Nicolo seufzte auf, wie von tiefem Rummer erfaßt. Das trifft mich hart, sprach er bann, harter, als 3hr vielleicht glaubt, Signor Pasquale! — Ach! — auf Euch hatte ich alle meine Doffnung geseht! — Um Euern Beiftand wollte ich fleben! —

Um meinen Beiftand, fragte ber Alte verwundert, um meinen Beiftand, Signor Nicolo? Auf welche Beise hatte ber Euch frommen können?

Mein bester Signor Pasquale, erwiederte Ricolo, indem er mit dem Schnupftuch über die Augen fuhr, als trodne er bervorguellende Thranon, mein bester vortressischter Signer Pasquale, Ihr werdet bewerkt haben, das meine Schanspieler bin und wieder Arien einmischten. Das gedachte ich denn so ganz unverwerkt weiter und weiter hinaufzutreiden, ein Orchefter anzuschaffen, kurz, zulest alle Berbote umgebend, eine Oper einzurichten. Ihr, Signor Capuzzi, seyd der erste Componist in ganz Italien, und nur der unglaubliche Leichefinu der Römer, der hämische Reid der Raestr ist Schuld daran, das man auf den Theatern eiwas anders hört als Eure Compositionen. Signor Pasquale, um Eure unsterblichen Werke wollte ich Euch substätig bitten, um sie, wie es nur in meinen Krästen fand, auf mein geringes Theater zu bringen!

Bester Signor Nicolo, fprach der Alte, den vollsten Sonneuschein im Antlit, was unterreden wir uns deun hier auf pffentlicher Strafe! — Last es Euch gefallen, ein Paax frike Treppen hinauf zu fleigen! — Kommt mit mir in meine schleche Wohnung!

Kaum mit Ricolo im Zimmer angelangt, holte ber Alle ein großes Pack bestäubter Roten hervor, schlug es aus einanber, nahm die Chitarre zur hand, und begann bas entsepliche, gelleube Gekreisch, welches er Singen nannte.

Ricolo gebehrbete sich wie ein Berzücker! — Er feusite — er stöhnte — er schrie bazwischen: bravo! — bravissimo! — benedettissimo Capuzzi! — bis er eublich, wie im Nebermaß der seligsten Begeisterung, dem Alten zu Füßen stürzte, und seine Anie umfaßte, die er aber so heftig drückte, daß der Alte in die Döbe suhr, vor Schmerz aussandzte, laut ausschrie: Alle Deiligen! — laßt ab von mir, Signor Nicolo, Ir beingt mich um!

Rein, rief Nicolo, nein Signor Pasquale, nicht eber fiebe

ich auf, bie 36x mir bie göttlichen Arien versprecht, die 36r fo eben vorgetragen, damit fie übermorgen Formica in meinem Ebegter fingen kann!

3hr seyd ein Mann von Geschmad, ächte Pasquale, ein Mann von tiefer Einsicht! — Bem könnte ich beffer meine Compositionen anvertrauen als Euch! — 3hr sollt alle meine Arien mit Euch nehmen — last mich nur los! — Aber o Gott, ich werbe sie nicht bören, meine göttlichen Meisterwerke! — last

Mein, rief Ricolo, noch immer auf ben Anien und bes Alten burre Spindelbeine fest umklammernd, nein Signor Pasquale, ich lasse Euch nicht, bis Ihr Euer Wort gebt, übermorgen in meinem Theater zu senn! — Resorat boch nur nicht

gen in meinem Theater zu seyn! — Besorgt boch nur nicht einen neuen Anfall! Glaubt Ihr benn nicht, baß die Römer, haben sie Eure Arien gehört, Euch im Triumph mit hundert Fackeln zu hause bringen werden? — Aber sollte bas auch nicht geschehen, ich selbst und meine getreuen Kameraden, wir bewassen und, und geleiten Euch bis in Euer haus!

Ihr felbst, fragte Pasquale, wollt mich begleiten mit Euern Kameraden! — Wie viel Leute find bas wohl?

Acht bis zehn Personen fteben Euch zu Befehl, Signor

Pasquale! Entschließt Euch, erhört mein Fleben! — Formica, lispelte Pasquale, hat eine schöne Stimme! —

Entschließt Euch, rief Ricolo noch einmal, indem er fester - des Alten Beine pacte! — Ihr fieht mir, sprach der Alte, Ihr fieht mir dafür, daß ich unangesochten mein hans erreiche?

Bie er nur meine Arien portragen wird!

Seinen einen febarfern Drud gab! -

Topp! — forie ber Alte, ich bin übermorgen in Eur Theater! —

Da fprang Ricolo auf und brudte ben Alten an bie Bri bag er gang außer Athem achzte und feuchte.

In dem Augenblick trat Marianna herein. Signor Pequale wollte fie zwar mit einem grimmigen Blick, den er zuwarf, zurückscheuchen; fie kehrte sich aber gar nicht dare sondern ging geradezu auf den Musso los, und sprach wie Jorn: Bergebens, Signor Ricolo, versucht Ihr, meinen lief Oheim in Euer Theater zu locken! — Ihr vergest, das labscheuliche Streich, den ruchlose Berführer, die mir nachstell neulich uns spielten, meinem herzgeliebten Oheim, seinem widigen Freunde Splendiano, sa mir selbst beinahe das Lebstofete! Nimmermehr werde ich zugeben, das mein Oheim fauss neue solcher Gesahr aussetz! Steht nur ab von Eus Bitten, Ricolo! — Richt wahr mein geliebtester Oheim, Sbleibt sein im Hause, und wagt Euch nicht mehr vor Porta del Vopolo in der verrätherischen Racht, die Rieman

Signor Pasquale mar wie vom Donner gerührt. ftarrte seine Richte mit weit aufgeriffenen Augen an. Dar gab er ihr die süßesten Worte, und seste weitläuftig ause ander, wie Signor Nicolo sich dazu verpflichtet, solche Mregeln zu treffen, die seder Gefahr beim Rüdwege vorbeug follten.

Freund ift?

Und doch, sprach Marianna, bleibe ich bei meinem Beinbem ich Euch, geliebtester Opeim auf das siehentlichste bit nicht in das Theater vor der Porta del Popolo zu geben. Berzeiht, Signor Nicolo, daß ich in Eurer Gegenwart gerad heraussage, welche schwarze Ahnung in meiner Seele ist!

3hr feph, ich weiß es, mit Salvator Rosa, und auch wohl mit bem Antonio Scacciati bekannt. — Bie, wenn 3hr mit unsern Feinden unter einer Dede stedtet, wie, wenn 3hr meinen Oheim, der, ich weiß es, ohne mich Euer Theater nicht besuchen wird, nur auf hämische Weise verloden wolltet, damit besto sicherer ein neuer verruchter Anschlag ausgeführt werde?

Welcher Berbacht, rief Nicolo ganz erschroden, welcher entsetliche Berbacht Signora? — Kennt Ihr mich benn von solch' einer schlimmen Seite? Hab' ich solch' einen bösen Rus, baß Ihr mir ben abscheulichsten Berrath zutraut? — Aber benkt Ihr einmal so schlecht von mir, sett Ihr Mistrauen in ben Beistand, ben ich Euch zugesagt, nun gut, so laßt Euch von Michele, ber, wie ich weiß, Euch aus den Händen der Räuber gerettet hat, begleiten, und Michele soll eine gute Anzahl Sbirren mitnehmen, die Euch ja vor dem Theater erwarten können, da Ihr doch nicht verlangen werdet, daß ich meine Pläte mit Sbirren füllen soll.

Marianna sah bem Ricolo ftarr in die Augen, bann sprach sie ernst und feierlich: Bas sagt 3hr? — Michele und Sbirren sollen uns begleiten? — Run sehe ich wohl, Signor Ricolo, baß 3hr es ehrlich meint, baß mein schlimmer Berdacht ungerecht ist! — Berzeiht mir nur meine unbesonnenen Reben! — Und boch kann ich die Angst, die Besorgniß für meinen geliebten Oheim nicht überwinden, und boch bitte ich ihn, den bestrohlichen Gang nicht zu wagen! —

Signor Pasquale hatte das ganze Gespräch mit seltsamen Bliden, die beutlich von dem Kampf in seinem Innern zeugten, angehört. Jest konnte er sich nicht länger halten, er flürzte
vor ber schönen Richte auf die Kniee, ergriff ihre Sände, kichte
fie, beneste fie mit Thränen, die ihm aus den Augen quollen.

Doc nur teiner gurcht Raum ju geben und von bem E berab bie iconfte ber Arien ju boren, bie jemals ber got Componift erfunben. Much Ricolo ließ nicht nach mit ben webmutbigften !

bis Marianna fich für überwunden erklärte und verfprat Furcht bei Geite gesett, bem gartlichen Obeim in bas &

vor ber Porta bel Popolo ju folgen. - Signor Pasqua verzudt in ben bochften himmel ber Bonne. Er bai Meberzeugung bon Mariannas Liebe, bie Doffnung im E feine Dufit ju boren und Lorbeern ju erhafden, nach be fo lange vergebens getrachtet; er ftand baran, feine fi Traume erfüllt ju feben! - Run wollte er auch fein Lid bell leuchten laffen vor ben treu verbundenen Freunds

bachte baber gar nicht anders, als bag Gignor Splei und ber kleine Pitichinaccio eben fo mit ihm geben follte:

bas erfte Dal.

Außer ben Gespenftern, die ihn entführten, marei

Signor Splenbiano in ber Racht, als er neben ber But

und, sonft eben nicht zum aberglänbischen Befen geneigt, seht überall Gespenfter fab und von Ahnungen und bofen Traumen furt geplagt wurde.

Pitichinaccio war nun durchaus nicht zu überzeugen, daß bas nicht wirkliche Teufel aus der flammenden Hölle gewesen seyn sollten, die über den Signor Pasquale und über ihn herftelen, und schrie laut auf, wenn man nur an jene verhängnist volle Nacht dachte. Alle Betheurungen des Signor Pasquale, daß niemand anders, als Antonio Scacciati und Salvator Rosa hinter den Teufelsmasken gesteckt, schlugen nicht an, denn Pitichinaccio schwur unter vielen Thränen, daß seiner Angst, seines Entsepens unerachtet, er an der Stimme und an dem ganzen Besen den Teufel Fansarell sehr gut erkannt habe, der ihm den Bauch braun und blau gezwickt.

Man kann benken, wie Signor Pasquale sich abmühen mußte, beibe, ben Pyramiben-Doctor und ben Pitichinaccio zu überreden, noch einmal mit ihm nach bem Theater bes Ricolo Musso zu wandern. Splendiano entschloß sich erst dazu, als es ihm gelungen, von einem Bernardiner-Mönch ein geweihtes Bisam-Säcken zu erhalten, bessen Geruch weder Todte noch Teusel ertragen können, und mit dem er sich wappnen wollte gegen alle Ansechtungen; Pitichinaccio vermochte dem Bersprechen einer Büchse mit in Zuder eingemachten Trauben nicht zu widerstehen, außerdem mußte aber Signor Pasquale ausschrücklich nachgeben, daß er statt ber Weiberkleider, die ihm wie er sagte den Teusel recht auf den Pals gelockt hätten, seine neue Abbatenkleidung anlegen dürfte.

Was Salvator gefürchtet, schien also wirklich eintreffen zu wollen, und doch hing, wie er versicherte, sein ganzer Nan bas

unschutbig, so sehr fie ben Antonio, ban Salvader haffe, so sabe fie voch ihren Gesang gar gern gesort, ba ihr Muffe, die se dur Rachtzeit in den Lusten hinaukschwebe, über alles gehe.

Signor Busquale fdrieb fic bas binier bie Diren, ant wollte als ein Ausbund von Galanterie sein Liebden met einer Serenata überrafchen, die er foldft componict unto mit feinen Getoruen forglich eingendt batte. Gerabe in ber Racht vor bem Tage, an bem er im Theater bes Ricolo Denfio feinen bochften Triumps zu feiern gebachte, folich er fich beimbich fort und bolte feine Getreuen berbei, die icon barauf porbereifet waren. Raum folugen fie aber bie erften Tone auf ben Chitarren an, als Dichele, bem Signor Pasquale unbebachtfamer Beife nichts von feinem Borbaben gefagt, in voller Freude, endlich bas ibm verfprocene Stud Gelb verbienen ju konnen. aus ber Saustbur berausfturate, auf bie Mufiter unbarmbergia lodprügelte, und fich folglich bas begab, was wir wiffen. Das nun weber Signor Splendiano, noch Bitichingcolo, bie fiber und über bevflaftert in ben Betten lagen, ben Gignor Pasquale in Nicolos Theater begleiten konnten, war keine Krage. Doch vermochte Signor Pasquale nicht bavon zu bleiben, ohnerachtet ihm Schultern und Rücken von den erhaltenen Drügeln nicht wenia fdmeraten: jeber Ton feiner Arie mar ein Banb, bas ibn unwiderfteblich bingoa.

Nun das hindernis, sprach Salvator zu Antonio, das wir für unübersteiglich hielten, sich von selbst aus dem Wege geräumt hat, kommt es nur auf Eure Geschicklichkeit an, daß Ihr nicht den günstigen Moment versäumt, Eure Marianna aus dem Theater des Ricolo zu entführen. — Doch Ihr werbet nicht sehlen, und ich begrüße Euch schon als Bräutigam der holden Richte Capuzzis, die in wenigen Tagen Eure Gattin

feip wird. Ich waniche Euch Glud, Antonio, wiewohl es mir durch Mart und Bein fröftelt, wenn ich an Eure Peirath bente! — Bie meint Ihr das, Salvator? fragte Antonio voll Erftannen.

Rennt es Grille, erwiederte Salvator, nennt es thörichte Einbildung, oder wie Ihr sonft wollt, Antonio, genug ich liebe die Weiber; aber jede, selbst die, in die ich bis zum Bahnstun wernarrt bin, für die ich sterben möchte, macht in meinem Innersten einen Argwohn rege, der mich in den undeimlichken Schauern erbeben läßt, so bald ich an eine Berbindung mit ihr denke, wie sie die Ehe herbeiführt. Das Unerforschliche in der Ratur der Beiber spottet jeder Basse des Mannes. Die, von der wir glauben, daß sie sich uns mit ihrem ganzen Wesen hingab, daß ihr Inneres sich uns erschlossen, betrügt uns am ersten, und mit dem süßesten Kuß saugen wir das verderblichte Gift ein.

Und -meine Marianna? rief Antonio befturat.

Berzeiht Antonio, suhr Salvator fort, eben eure Marianna, die die Holdseligkeit und Anmuth selbst ift, hat mir aufs neue bewiesen, wie bedrohlich uns die geheimnisvolle Ratur des Weibes ist! — Bebenkt, wie das unschuldige, unersahrene Kind sich benahm, als wir den Oheim ihr ins Haus trugen, wie sie auf einen Blid von mir, Alles — Alles errieth, und ihre Rolle, wie Ihr mir selbst sagtet, mit der größten Klugheit fortspielte. Doch nicht mag dies in Anschlag kommen gegen das, was sich bei Mussos Besuch bei dem Alten begab! — Die geübteste Gewandtheit, die undurchringlichte Schlaubeit, kurz alle ersinnliche Kunst des weltersahrensten Weibes vermag nicht mehr, als was die kleine Marianna that, um den Alten mit voller Sicherheit hinters Licht zu sühren. — Sie konnte

Grillen nicht trren, sondern sepb gludlich mit Eurer Mar wie Ihrs nur zu sepn vermöget! — —

Gesellte sich nur noch irgend ein Mönch zum Signorquale, als er mit seiner Richte Marianna herauszog nar Theater des Nicolo Musso, alle Welt hätte glauben n das seltsame Paar würde zum Sichtplat geführt. Denn ging der tapfere Nichele barschen Ansehens, die an die

bas seltsame Paar würde jum Sichtplat geführt. Denn ging der tapfere Michele barschen Ansehens, dis an die bewaffnet, und ihm folgten, den Signor Pasquale und rianna einschließend, wohl an zwanzig Sbirren.

Ricolo empfing ben Alten mit seiner Dame sehr fi an dem Eingange des Theaters, und führte sie auf bi vor der Bühne besindlichen Site, die für sie ausbewahl ren. Signor Pasquale fühlte sich durch diese Ehrenbeze fehr geschmeichelt, er blidte mit ftolzen leuchtenden s umber, und sein Bergnügen, seine Luft stieg um Bieles als er gewahrte, daß neben und hinter Marianna du nur Frauen Platz genommen hatten. — hinter den T ber Bühne wurden ein Paar Geigen und ein Bas eingest virtuoso celeberrimo bravo — bravissimo! — Der Alte, bas verfängliche Lachen nicht beachtend, war gang Bonne und Entjuden. Die Arie war beendigt, man rief zur Rube; benn Doctor Graziano, biesmal von Ricolo Muffo felbft bargeftellt, trat auf, fich bie Ohren zuhaltend, schreiend, bas Pasquarelle endlich einhalten follte mit feinem tollen Gefrächze.

Der Doctor fragte nun ben Pasquarello, seit wann er fic bas verfluchte Singen angewöhnt, und wo er die abscheuliche Arie ber habe?

Darauf Pasquarello: Er wiffe nicht, was ber Doctor wolle, es ginge ihm, so wie ben Römern, bie keinen Geschmad für wahrhafte Rufik hatten und die größten Talente unbeachtet ließen. Die Arie sey von dem größten jest lebenden Componifien und Birtuosen gesest, bei dem er das Glud habe, in Diensten zu fleben, und der ihn selbst in der Rusik, im Gesang unterrichte!

Run rieth Graziano bin und ber, nannte eine Renge bekannter Componisten und Birtuosen; aber bei jedem berühmten Ramen schüttelte Pasquarello verächtlich ben Ropf. —

Endlich Pasquarello: ber Doctor zeige feine grobe Unwiffenheit, ba er nicht einmal ben größten Componiften ber Zeit kenne. Das fep kein andrer als ber Signor Pasquale Capuzzi, ber ihm bie Ehre erwiesen, ihn in seine Dienste zu nehmen. Ob er es nicht einsehe, baß Pasquarello Freund und Diener bes Signor Pasquale sein muffe?

Da brach ber Doctor in ein ungemeffenes Gelächter aus und rief: Bas? nachdem Pasquarello ihm, dem Doctor, aus dem Dienste gelaufen, wo ihm außer Lohn und Rahrung boch noch mancher Quattrino ins Maul geflogen, sep er hingegangen zu bem allergrößten, ausgemachten alten Geden, ber

"Pasquale, Du bift rafend — vom Teufel befeffen," rief ber Capuzzi unten überlaut. Man gebot ihm Stillschweigen.

Pasquarello flieg noch boher in Capuzzis Lob, und kam zulest auf die Arie, die er, Capuzzi, componirt habe, und womit er, Pasquarello, alle Welt zu bezaubern hoffe. Capuzzi auf dem Theater klopfte dem Pasquarello treuherzig auf die Schulter, und sprach: ihm, als seinem treuen Diener, kanne er es wohl vertrauen, daß er von der Kunst der Musik eigentlich gar nichts verstehe und die Arie, von der er spreche, so wie alle Arien, die er jemals componirt, aus Frescobaldis Canzonen und Carissimis Notetten gestohlen habe.

"Das lügft Du in Deinen eignen hals hinein, Du haltunte!" forie ber Capuzzi unten, indem er fich von feinem Site erhob. Man gebot ihm aufs neue Stillschweigen, und bie Krau, welche neben ibm faß, sog ibn auf die Bank nieber.

Es fep nun Zeit, fuhr ber Capuzzi auf bem Theater fort, an andere wichtigere Dinge zu benten. Er wolle morgen einen großen Schmaus geben und Pasquarello muffe fich frisch baran halten, alles Röthige herbeizuschaffen. Run holte er ein Berzeichnis ber töftlichften, theuersten Speisen hervor, welches er ablas; bei jeber Speise mußte Pasquarello anmerten, wie viel ste toften wurde, und erhielt auf ber Stelle bas Gelb.

"Pasquale! — Unfinniger! — Rafender! — Taugenichts! — Berschwender!" — so rief der Capuzzi unten dazwischen und wurde immer zorniger, se hoher die Summe ftieg für das unfinnigste aller Mittagsmahle.

Pasquarello fragte, als endlich bas Berzeichnis gefchloffen, woburch benn Signor Pasquale bewogen wurde, folch ein glanzenbes geft zu geben?

"Es ift, fprach ber Capuzzi auf bem Theater, morgen ber

gludliche, freudenvollfte Tag meines Lebens. Biffe, mein guter Pasquarello, daß ich morgen den segensreichen Dochszeitstag meiner lieben Richte Marianna feiere. Ich gebe ihre Pand dem braven jungen Menschen, dem vortrefflichsten aller Lünftler. bem Scacciatil"

Raum hatte der Capuzzi oben das Wort qusgesprochen, als der Capuzzi unten ganz außer sich, ganz von Sinnen, alle Buth der Hölle im feuerrothen Antlit, aufsprang, beide The gegen sein Sbenbild ballte, und mit gellender Stimme auftreischte: Das thust du nicht, das thust du nicht, du schurkischer hallunkischer Pasquale! — Willst du dich um deine Marianna betrügen, du Hund? — willst du sie dem verdammsten Schust an den Hals werfen — die süße Marianna, dein Leben — dein Possen — dein Alles? — Ha sieh zu — sieh zu — seh zu — seh zu — bethörter Narr! sieh zu, wie du bei dir ankommst! — Deine Fäuste sollen dich zerbläuen, daß du schon Mittags-mahl und Hochzeit vergessen wirst!

Aber Capuzzi oben ballte eben so wie ber Capuzzi unten bie Fäuste und schrie eben so in voller Buth, mit derselben gellenden Stimme: Alle Teusel dir in den Leib, du versluchter, unfinniger Pasquale, du verruchter Geizhals — alter verliebter Ged — bunt gepuster Esel mit der Schellentappe um die Ohren — sieh dich vor, daß ich dir nicht das Lebenslicht ausblase, damit deine niederträchtigen Streiche, die du dem ehrslichen, guten, frommen Pasquale Capuzzi auf den Hals schlichen willst. endlich einmal aufbören.

Unter ben graflichften Flüchen und Berwünschungen bes Capuzzi unten, ergablte nun ber Capuzzi oben ein fauberes Studden von ihm nach bem anbern.

"Berfuche es einmal, forie endlich ber Capuzzi oben,

versuche es einmal, Pasquale, Du alter verliebter Affe, i Glud biefer beiben Leute, die der himmel selbst für einan bestimmt, ju fioren!"

In bem Augenblide ericbienen im hintergrunde bes Th tere Antonio Scacciati und Marianna, fich mit ben Ari umidlingend. Go fomachlich ber Alte fonft auf ben Bei mar, bie Buth gab ibm Bebendigkeit und Rraft. Dit ein Sate war er auf ber Bubne, rif ben Stofbegen aus Scheibe, und rannte auf ben vermeintlichen Antonio los. fühlte fich indeffen von binten feftgebalten. Gin Offizier ber vavftlichen Garbe batte ibn erfaßt, und fprach mit erni Ton: Befinnt Euch, Signor Pasquale, 3hr fevd auf bem El ter bes Ricolo Duffo! - Done es zu wollen, babt Ihr be eine gar ergobliche Rolle gespielt! — Beber Antonio 1 Marianna werbet 36r bier finben. - Die beiben Berfoi bie Capuati bafür gehalten, maren mit ben übrigen Go fvielern näber getreten. Capuzzi fcaute in lauter unbefat Befichter! - Der Degen fiel ibm aus ber gitternben Di er bolte tief Athem, wie aus einem fcweren Traum ermach er faste fich an bie Stirne - ris bie Augen weit auf. Abnung beffen, was gescheben, ergriff ibn: er forie mit fü terlicher Stimme, bag bie Banbe brobnten: Marianna!

Bis zu ihr konnte aber sein Ruf nicht mehr bringen. tonio hatte nämlich ben Zeitpunkt, als Pasquale alles um ber, sich selbst vergessend, mit seinem Doppelgänger zan sehr gut wahrgenommen, sich an Marianna hinan, burch Zuschauer fort, und zu einer Seitenthüre hinauszuschleich wo ber Betturino mit dem Wagen bereit stand. Fort ging im schnellken Lauf, fort nach Florenz.

Marianna schrie der Alte nochmals, Marianna! — (

if fort - fie ift entfloben - ber Spisbube Antonio bat fie . : mir geftoblen! - Auf - ibr nach! - Sabt bie Barmbergia-2 feit — Leute, nehmt Kadeln, fucht mir mein Täubden — ba bie Schlange! -**3**-Damit wollte ber Alte fort. Der Offizier hielt ihn aber feft, inbem er fprach: Deint 3br bas junge, bolbe Dabden, Ēc. bas neben Euch fag, fo ift es mir, als batte ich fie lanaft. **=** und zwar ale Ihr ben unnügen Bant mit bem Schauspieler, E S ber eine Euch abnliche Daste trug, anfinget, mit einem jungen ₫\_

Meniden, mid buntt es war Antonio Scacciati, berausidlu**a**: pfen gefeben. Sorgt nicht bafür; es follen fogleich alle nur **CI**3 mogliche Rachforschungen angestellt und Marianna foll Euch aurudgeliefert werben, fo wie man fie findet. Bas aber jest Euch felbft betrifft, Signor Vasquale, fo muß ich Euch, Eures Betragens, Eures mordgierigen Anschlags auf bas Leben jenes Schausvielers balber verbaften! -

EΞ

1

T.E

7

6

1

£æ

**S**CS

3

**beri** 

¥

Tr.

×

Signor Basquale, ben bleichen Tob im Antlit, feines Bortes, feines Lautes machtig, murbe von benfelben Gbirren abgeführt, die ihn schüßen sollten wider verkappte Teufel und Befpenfter, und fo tam in berfelben Racht, in ber er feinen Triumph au feiern boffte, tiefe Betrübnis über ibn, und alle wahnfinnige Bergmeiflung alter, verliebter, betrogner Thoren.

Salvator Rofa verläßt Rom und begiebt fich nach Floreng. Befchluß ber Gefdicte. Alles hienieben unter ber Sonne ift fletem Bechfel unter-

worfen; boch nichts mag wantelmuthiger genannt werben, als bie Gefinnung ber Meniden, bie fich in ewigem Rreife fortbrebt, wie bas Rab ber Glückgöttin. Bittrer Label trifft morgen ben, ber heute großes Lob einerntete, mit Fußen tru ma nheute ben, ber morgen boch erhoben wird! —

Mer mar in Rom, ber nicht ben alten Vasquale Capuzz mit feinem fomutigen Beig, mit feiner narrifden Berliebtbei mit feiner wabnfinnigen Giferfucht, verfpottete und verbobnte ber nicht ber armen, gequalten Marianna bie Freibeit municht Und nun Antonio bie Geliebte gludlich entführt batte, manbi fic aller Dobn, aller Svott ploblic um in Mitleib für be alten Thoren, ben man mit jur Erbe gefenttem Daupte aar troftlos burd bie Strafen von Rom foleichen fab. Gin Un glud tommt felten allein: fo begab es fich benn auch, ba Signor Pasquale balb barauf, als ibm Marianna entfub worben, feine beften Bufenfreunde verlor. Der fleine Vitioi naccio erflicte nämlich an einem Manbelfern, ben er unvor fichtiger Beife verichluden wollte, als er eben in einer Caben begriffen; bem Leben bes berühmten Pyramiden = Doctor Sianor Splendiano Accoramboni fette aber bas plotliche Bir ein Schreibfebler, beffen er fich felbft foulbig machte. Dichele Prügel waren ihm fo schlecht bekommen, baß er in ein Rieb verfiel. Er befchloß, fich felbft burch ein Mittel zu beilen, ba er erfunden zu haben glaubte, verlangte Keder und Dinte, un forieb ein Recept auf, in welchem er burch ein unrichtige Zeichen die Dofis einer ftart wirkenden Substanz auf unbillie Beife erhöhte. Raum batte er indeffen die Arzenei verfclud als er in die Betififfen jurudfant und babin ichieb, fo abi bie Wirfung ber letten Tinftur, bie er verorbnete, burd be eigenen Tob auf murbige, berrliche Beife bewährte.

Bie gesagt, nun waren alle, die sonft am ärgsten gelad und tausendmal dem wadern Antonio das Gelingen seine Anschlags gewünscht hatten, ganz Mitleid für den Alten, un nicht sowohl den Antonio, als den Salvator Rosa, ben fie freilich mit Recht für den Anstister des ganzen Streichs hielten, traf der bitterfte Tadel.

Salvators Feinde, beren es eine gute Anzahl gab, unterließen nicht bas Feuer zu schüren, wie fle nur konnten. Seht, sprachen fie, bas ift Mas'Aniello's saubrer Spießgeselle, ber zu allen schlechten Streichen, zu allen rauberischen Unternehmungen willig die Hand bietet, dessen bedrohlichen Aufenthalt in Rom wir nächkens schwer fühlen werben!

٤

Berubigung.

in Rom wir nachftens ichwer fühlen werben! -In ber That gelang es ber neibischen Rotte, bie fich miber Salvator verschworen, ben teden flug, ben fonft fein Rubm genommen, ju bemmen. Gin Gemalbe nach bem anbern fubn erfunben, berrlich ausgeführt, ging aus feiner Bertftatte berpor: aber immer audten bie fogenannten Renner bie Achfeln. fanden balb die Berge ju blau, die Baume ju grun, die Riguren bald zu lang, bald zu breit, tabelten alles, mas nicht ju tabeln mar, und fuchten Salvatore moblerworbnes Berbienft auf jebe Beife ju ichmalern. Borguglich verfolgten ibn bie Atabemiter von San Luca, bie ibm ben Bunbargt nicht vergeffen konnten, und gingen weiter, ale es ibres Berufe ichien. ba fie felbft bie artigen Berfe, Die Salvator bamale aufschrieb. berabfetten, ja fogar ju verfteben gaben, baf Salvator bie Früchte nicht auf eignem Boben pflude, fondern fremdes Gebiet plundere. Daber tam es benn auch, bag es Salvator burchaus nicht gelingen wollte, fich mit bem Glang zu umgeben, wie es wohl ebemals in Rom geschehen. Statt ber großen Berkftatt, in ber ihn fonft bie vornehmften Romer auffuchten, blieb er bei ber Frau Caterina, bei feinem grunen Reigenbaum, und gerabe in biefer Befdrantibeit mochte er mandmal Eroft finden und

fetten. Das eine biefer Gemalbe ftellte bie Bergane aller irbifden Dinge bar, und man ertannte in ber Saut einer leichtfinnigen Beibeperson, bie alle Beichen bes trachtigen Gewerbes an fich trug, bie Geliebte eines Car Auf bem andern Gemalbe mar bie Gludegöttin abgebilt ibre reichen Gaben verfpenbet. Doch Carbinalsbute, Bi muten, goldne Mungen, Ehrenzeichen, fielen berab at fenbe Schafe, ichreienbe Efel und andere verachtete mabrent icon geftaltete Menichen in gerriffenen Rleiber gebens binaufblidten nach ber geringften Gabe. S batte gang Raum gegeben feiner verbitterten gaune, un Thierfopfe trugen bie abnlichften Buge biefer, jener bori Perfon. Man tann benten, wie ber bag gegen ibn flie er ärger verfolgt wurde als jemals. Frau Caterina warnte ibn mit Thranen in ben ! Sie hatte es wohl bemerkt, baß, fobalb es nacht gen verbächtiges Gefindel um bas Saus ichlich, bas jeben Salvators zu belauschen ichien. Salvator fab ein, baß

fen, Rom zu verlaffen und Krau Caterina mit ihren ber

führte er zwei große Gemalbe aus, bie ganz Rom in 2

Maak gesvendet wurde. Die Geschenke bes Bergogs, bie beben Preise, die er für feine Gemalbe erhielt, fetten ibn balb in ben Stand, ein großes baus zu bezieben und auf bas prachtiafte einzurichten. Da versammelten fich um ihn ber die berubmteften Dichter und Gelehrten ber Beit; es ift genug, ben Epangelifta Toricelli , ben Balerio Chimentelli , ben Battifta Ricciardi, den Andrea Cavalcanti, den Vietro Salvati, den Kilippo Apolloni, ben Bolumnio Bandelli, den Krancesco Ropai ju nennen, die fich barunter befanden. Dan trieb Runft und Biffenicaft im iconen Bunbe vereiniat, und Salvator Rofa mußte ben Bufammenfunften ein fantaftifches Anfeben au geben, bas ben Geift auf eigene Beife belebte und anfeuerte. So alich ber Speifesaal einem iconen Luftbain mit buftenben Bufden und Blumen und platidernben Springbrunnen, und felbft bie Speisen, bie bon feltsam getleibeten Vagen aufgetragen murben, faben munberbar aus, ale famen fie aus einem fernen Zauberlande. Diefe Berfammlungen ber Dichter und Gelehrten in Salvator Rosas Saufe nannte man bamals bie Academia de' Percossi.

Bandte nun auf biese Beise Salvator seinen Geist ganz zu ber Kunst und Bissenschaft, so lebte sein innigstes Gemüth auf bei seinem Freunde Antonio Scacciati, der mit der holden Marianna ein anmuthiges, sorgenfreies Künsterleben führte. Sie gedachten des alten betrogenen Signor Pasquale, und wie sich alles im Theater des Ricolo Musso begeben. Antonio fragte den Salvator, wie er es denn angestellt, den Musso nicht allein, sondern auch den vortresslichen Formica, den Agli, für seine, des Antonios, Sache zu beleben; Salvator meinte indessen, das sep ein Leichtes gewesen, da eben Formica sein innigst verbundner Freund in Rom gewesen, so daß er alles

Ach, fprach Antonio, icherzt nicht mit einem Ungludlichen, für ben es teine Rettung mehr gibt! —

Bollt 3hr schon wieder verzweifeln? rief Salvator, indem er, auf einmal in die heiterste Laune versetzt, laut auflachte; ich sage Euch, Antonio! — Freund Formica wird helsen in Florenz, wie er in Rom geholsen! — Geht sein nach Hause, tröstet Eure Marianna, und erwartet ruhig wie sich alles fügen wird. Ich hosse, Ihr sepd auf seden Bint bereit das zu thun, was Signor Formica, der sich in der That eben bier besindet, von Euch verlangen wird! — Antonio versprach das mit vollem Derzen, indem auss neue die Possnung in ihm ausbämmerte und das Bertrauen.

Signor Basquale Capuzzi gerieth nicht in geringes Erflaunen, als er eine feierliche Einladung von der Academia de' Percossi erhielt. " Sa, rief er aus, bier in Klorenz ift es alfo. wo man Berbienfte ju icaben weiß, wo man ben mit ben vortrefflichften Gaben ausgestatteten Pasquale Capuzzi bi Genigaglia tennt und murbigt!" - Go überwand ber Gebank an feine Biffenschaft, an feine Runft, an bie Ehre, Die ibm beshalb erzeigt murbe, ben Biberwillen, ben er fonft gegen eine Bersammlung begen mußte, an beren Spite Salvator Rofa ftand. Das fpanische Ehrenfleib murbe forglicher ansaeburftet als jemals, ber fpipe but mit einer neuen Reber gefomudt, bie Soube wurden mit neuen Banbichleifen verfeben, und fo ericien Gianor Pasquale, glangend wie ein Golbfafer, vollen Sonnenschein im Antlit, in Salvators Saufe. Die Pract von ber er fich umgeben fab, felbft Salvator, ber ihn in reichern Rleibern angethan empfing, flößte ihm Ehrfurcht

ein, und wie es bei kleinen Seelen ju geschehen pflegt, die erk ftolz und aufgeblasen, fich gleich im Staube winden, sobald fie irgend eine Uebermacht fühlen, Pasquale war ganz Demuth und Ergebung gegen benfelben Salvator, bem er in Rom tedlich ju Leibe geben wollen.

Man erwics von allen Seiten bem Sianor Basaugle fo viel Aufmerksamkeit, man berief fich so unbedingt auf fein Urtheil, man fprach fo viel von feinen Berbienften um die Runft. baß er fich wie neu belebt fühlte, ja baß ein befonberer Beift in ibm wach wurde und er über Manches viel gescheuter sprach. als man es batte benten follen. Ram noch bingu, bag er in feinem Leben nicht berrlicher bewirtbet worden, bag er niemals begeifternbern Bein getrunten, fo tonnte es nicht feblen, bas feine Luft bober und bober flieg, und er alle Unbill vergaß, bie ibm in Rom wiberfahren, und bie bofe Angelegenheit, weshalb er fich in Florenz befand. Die Atabemiter pflegten oft nach ber Dablzeit zu ihrer Luft fleine theatralifche Darftellungen aus . bem Stegreife ju geben, und fo forberte benn auch beute ber berühmte Schausviel = Dichter Filippo Apolloni diejenigen, Die gewöhnlich baran Theil nahmen, auf, bas Reft mit einer folden Darftellung zu beschließen. Salvator entfernte fich fogleich, um bie nöthigen Bortebrungen ju treffen.

Richt lange dauerte es, fo regten fich am Ende des Speifefaals die Buiche, schlugen die belaubten Zweige auseinander und ein kleines Theater mit einigen Sipen für die Zuschauer wurde fichtbar.

"Alle Beiligen, rief Pasquale Capuzzi erschroden, wo bin ich! — bas ift bas Theater bes Ricolo Muffo!" —

Ohne auf feinen Ausruf zu achten, faßten ihn Evangelifta Toricelli und Anbrea Cavalcanti, beibes ernfte Manner von würdigem, ehrfurchtgebietenden Ansehen bei den Armen, führten ihn zu einem Sit bicht vor bem Theater, und nahmen von beiben Seiten neben ihm Plat.

Raum war dies geschehen, so erschien — Formica auf dem Theater als Pasquarello! —

"Berruchter Formica!" schrie Pasquale, indem er auffprang und mit geballter Fauft nach dem Theater hindrofte. Toricellis und Cavalcantis ernste, ftrafende Blide geboten ihm Rube und Stillschweigen.

Pasquarello schluchzte, weinte, fluchte auf bas Schickal, bas ihm lauter Jammer und Berzeleib bereitet, versicherte, er wiffe gar nicht mehr, wie er es anstellen solle, um zu lachen, und schloß bamit, baß er sich in heller Berzweiflung ganz gewiß ben Pals abschneiben, wenn er ohne ohnmächtig zu werben, Blut sehen, ober in die Tiber stürzen würde, wenn er nur im Wasser bas versuchte Schwimmen lassen könne.

Run trat Doctor Graziano ein und fragte ben Pasquarello nach ber Urfache feiner Betrübnis.

Darauf Pasquarello: ob er nicht wiffe, was fich alles im Sause seines herrn, des Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia begeben, ob er nicht wiffe, daß ein verruchter Bosewicht bie holde Marianna, seines herrn Nichte entführt? —

"Da, murmelte Capuzzi, ich mert' es, Signor Formica, 3hr wollt Euch bei mir entschuldigen, 3hr wollt meine Bergeibung! — Run wir wollen seben!"

Doctor Graziano gab seine Theilnahme zu erkennen, und meinte, ber Bofewicht muffe es febr folau angefangen haben, um allen Rachforschungen Capuzzis zu entgeben.

Doho, erwieberte Pasquarello, das möge ber Doctor fic nicht einbilden, daß es bem Bofewicht Antonio Scacciati gelungen, dem schlauen, von mächtigen Freunden unterftütten Signor Pasquale Capuzzi zu entfommen; Antonio fep verpaftet, feine Che mit ber entführten Marianna für nichtig erklärt worden und Marianna wieber in Capuzzis Gewalt gekommen! —

"hat er fie wieder? schrie Capuzzi außer sich, hat er fie wieder, ber gute Pasquale? hat er sein Täubchen wieder, seine Marianna? — Ift ber Schurke Antonio verhaftet? — O gesegneter Formica!"

Ihr nehmt, sprach Cavalcanti fehr ernft, Ihr nehmt zu lebhaften Antheil an bem Schauspiel, Signor Pasquale! — Last boch die Schauspieter reden, ohne sie auf ftorende Beise zu unterbrechen! —

Signor Pasquale ließ fich befchamt auf ben Sit nieber, pon bem er fich erhoben.

Doctor Graziano fragte, was es benn weiter gegeben?

Dochzeit, fuhr Pasquarello fort, Dochzeit habe es gegeben. Marianna habe bereut, was fie gethan, Signor Pasquale die gewünschte Dispensation von dem heiligen Bater erhalten und feine Richte geheirathet!

Ja ja, murmelte Pasquale Capuzzi vor sich hin, indem ihm die Augen glänzten vor Entzüden, ja ja mein geliebtester Formica, er heirathet die süße Marianna, der glückliche Pasquale! — Er wußte ja, daß das Täubchen ihn liebte immerdar, daß nur der Satan sie verführte.

So sep, sprach Doctor Graziano, ja Alles in Ordnung und tein Grund zur Betrübniß vorhanden.

Da begann aber Pasquarello viel ärger zu ichluchzen und zu weinen als vorber, und fiel endlich wie übermannt von bem entfehlichen Schmerz in Ohnmacht.

Doctor Graziano lief ängfilich umber, bedauerte, fein Riech-

Alloden bei fich zu tragen, fucte in allen Tafden, brachte endlich eine gebratene Raftanie bervor, und bielt fie bem obnmächtigen Pasquarello unter bie Rafe. Diefer erbolte fic fofort unter fartem Riefen, bat ibn, bies feinen fcwachen Retpen ju Gute ju balten, und ergablte, wie Marianna gleich nach ber Dochzeit in bie tieffte Schwermuth gefallen, beftanbig ben Ramen Antonio genannt und bem Alten mit Abiden und Berachtung begegnet. Der Alte von Berliebtbeit und Giferfucht gang verblenbet, babe aber nicht nachgelaffen, fie mit feiner Tollheit auf bie entsetlichfte Beife gu qualen. Run führte Pasquarello eine Menge mabnfinniger Streiche an. Die Dasquale begangen und bie man fich in Rom wirklich von ibm ergablte. Signor Capuzzi rudte unruhig auf feinem Gite bin und ber, murmelte bagwifden: "Berfluchter Formica - Du lugft — welcher Satan regiert Dich!" — Rur Toricelli und Cavalcanti, die ben Alten mit ernften Bliden bewachten, bielten ben wilben Ausbruch feines Borns jurud.

Pasquarello schloß bamit, baß die unglüdliche Marianm endlich ber ungestillten Liebessehnsucht, bem tiefen Gram, und ben tausendfältigen Qualen, die ihr ber fluchwürdige Alte bereitet, erlegen, und in ber Blüte ihrer Jahre geftorben ser.

In dem Augenblide vernahm man ein schauerliches de profundis, von dumpfen heiseren Kehlen angestimmt, und Männer in langen schwarzen Talaren erschienen auf der Bühne, die einen offnen Sarz trugen. In demselben erblidte man die Leiche der holden Marianna in weiße Todiengewänder gehält. Signor Pasquale Capuzzi in der tiefsten Traner wankte hinterher lant heusend, sich die Brust zerschlagend, in Berzweiflung rusend: D Marianna, Marianna!

Co wie ber Capuggi unten bie Leiche feiner Richte erblidte,

brach er in ein lautes Jammern aus, und beibe Capuzzis, ber auf bem Theater und ber unten, heulten und schrieen im herzzerschneibenbften Ton: D Marianna — o Marianna! — D ich Unglückseiger! — Bebe mir! Bebe mir!

Man benke sich ben offinen Sarg mit ber Leiche bes holben Kindes, von ben Trauermännern umgeben, ihr schauerliches frächzendes de profundis, babet die närrischen Masten, ben Pasquarello und ben Doctor Graziano, die ihren Schmerz durch das lächerlichte Geberbenspiel ausdrücken, und nun die beiden Capuzzi's in Berzweiflung heulend und schreiend! — In der That alle, die das seltsamste Schauspiel ansahen, mußten selbst in dem tollsten Gelächter, in das sie über den wunderlichen Alten ausgebrochen, sich von tiesen, undeimlichen Schauern durchbebt fühlen.

Run verfinfterte fich plotlich bas Theater mit Blit unb Donnerschlag, und aus ber Tiefe flieg eine bleiche, gespenftische Gestalt hervor, welche die beutlichften Züge von Capuzzis in Senigaglia verstorbenem Bruber, Pietro, bem Bater ber Marianna trug.

"Berruchter Pasquale, heulte bie Gestalt in hohlem, graßlichen Lone, wo hast Du meine Tochter, wo hast Du meine Lochter? — Berzweifle, verbammter Mörber meines Kindes! — In ber bolle findest Du Deinen Lobn!" —

Der Capuzzi oben sant, wie vom Blite getroffen, nieber, aber in bemselben Augenblide ftürzie auch der Capuzzi unten bewußtlos von seinem Site berab. Das Gebüsch rauschte in einander und verschwunden war die Bühne, und Marianna und Capuzzi und das gräßliche Gespenst Pietros. Signor Pasquake Capuzzi lag in solch schwerer Ohnmacht, daß es Mühe toftete, ihn wieder zu fich selbst zu bringen.

nen Augen und er weinte und schluchzte: Ach Mariai mein holbes liebes Kind! — meine Marianna! —

Befinnt Euch, (prach nun Cavalcanti, befinnt Euch, (

Pasquale, nur auf bem Theater habt 3hr ja Eure Nich gefehen. Sie lebt, sie ist hier, um Berzeihung zu erfleh gen bes unbefonnenen Streichs, zu ber fie Liebe und aus

gen des unbesonnenen Streichs, zu der fie Liebe und aus Euer unüberlegtes Betragen trieb.

Run ftürzte Marianna, und hinter ihr Antonio Shervor aus bem Hintergrunde bes Saals dem Alten, be

in einen Polsterstuhl gesetht, ju Füßen. Marianna in Liebreiz prangend, füßte seine Sande, benette sie mit Thränen, und flebte ihr und ihrem Antonio, mit bem fi

den Seegen der Kirche verbunden, zu verzeihen.
In des Alten todtbleichem Gesicht schlugen plößlich stammen auf, Buth blitte aus seinen Augen, er rief mit erstidter Stimme: Ha Berruchter! — giftige Schlange, im Busen nährte zu meinem Berderben! — Da trat al alte ernste Toricelli in voller Bürde vor Capuzzi historiach: er Capuzzi habe im Rilbe bad Schiffal gesehe

werben tonne, verloren ginge, Saf und Berachtung aber von allen Seiten bie tobtbringenben Pfeile auf fie richte.

Und dazwischen rief die holde Marianna mit tief ins herz bringender Stimme: "O mein Oheim, ich will Euch ja ehren und lieben wie meinen Batce, Ihr gebt mir den bittern Tod, wenn Ihr mir meinen Antonio raubt!" Und alle Dichter, von denen der Alte umgeben, riefen einstimmig, es sep unmöglich, daß ein Mann, wie Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia, der Kunst hold, selbst der vortrefflichste Künstler, nicht verzeihen, daß er, der Baterstelle bei der Holdesten der Frauen vertrete, nicht mit Freuden einen solchen Künstler, wie den Antonio Scacciati, der von ganz Italien hochgeschäht, mit Auhm und Ehre überhäuft werde, zu seinem Eidam annehmen solle.

Man merkte beutlich, wie es in dem Innersten des Alten arbeitete und mühlte. Er seufzte, er ächzte, er hielt die Sände vors Gescht, er schaute, während Toricelli mit den eindring-lichken Reden fortsuhr, während Marianna auf das rührendste slechte, während die Uebrigen den Antonio Scacciati herausstrichen, wie sie nur konnten, bald auf seine Richte, bald auf den Antonio herab, dessen glänzende Kleider und reiche Gnabenkeiten das bewährten, was dem Alten über den von ihm erlangten Künstlerrubm gesaat wurde.

Berschwunden war alle Buth aus Capuzzis Antlit, er sprang auf mit lenchtenden Bliden, er brückte Marianna an seine Bruft, er rief: Ja ich verzeihe Dir, mein geliebtes Kind; ich verzeihe Euch, Antonio! — Fern sey es von mir, Euer Glüd zu flören. Ihr habt Recht mein würdiger Signor Torizcelli; im Bilde auf dem Theater hat mir Formica alles Unheil, alles Berberben gezeigt, das mich getroffen, hätt' ich meinen wahnsinnigen Anschlag ausgeführt. — Ich bin geheilt, ganz ge-

heilt, von meiner Thorheit! — Aber wo ift Signor wo ift mein würdiger Arzt, baß ich ihm tausend Mal Deilung banke, die nur er vollbracht. Das Entfetz über mich zu bringen wußte, hat mein ganzes Inne wandelt! —

Pasquarello trat hervor. Antonio warf fich i Sals, indem er rief: D Signor Formica, dem ich n mein Alles verdante, werft fie ab, diefe Euch entsteller daß ich Euer Geficht schaue, daß nicht länger Formic ein Gebeimnis bleibe.

Pasquarello zog bie Rappe und die kunftliche ein natürliches Gesicht schien, da sie dem Gebehrbensteintrag that, herab, und dieser Formica, dieser Jwar verwandelt in — Salvator Rosa! —

Salvator! riefen voll Erftaunen Marianna, Capuzzi. —

"Ja, sprach ber wunderbare Mann, Salvator & ben die Römer nicht anerkennen wollten, als Maler, ter, und der sie, ohne daß sie es wußten, als Formickleinen erbärmlichen Theater des Ricolo Musso läng Jahr beinahe jeden Abend zum lautesten ungemessen begeisterte, von dem sie jeden Spott, jede Berhö Schlechten, die sie in Salvators Gedichten und Gemäleiden wollten, willig hinnahmen! — Salvator Forn der Dir, mein geliebter Antonio, gedolfen!"

Salvator, begann nun ber alte Capuzzi, Salvio febr ich Euch für meinen schlimmften Zeind gehalte ich Eure Aunft boch immer boch geehrt, aber jest liel als den würdigften Freund, und barf Euch wohl bi meiner anzunehmen!

Sprecht, erwiederte Salvator, sprecht mein würdiger Signor Pasquale, welchen Dienft ich Euch erzeigen tann, und sept im voraus verfichert, daß ich alle meine Kräfte aufbieten werbe, bas zu erfüllen, was Ihr von mir verlangt.

Run bämmerte in Capuzzis Antlit jenes füßliche Lächeln, bas entschwunden, seitdem Marianna ihm entführt worden, wieder auf. Er nahm Salvators hand und lispelte leise: Mein bester Signor Salvator, Ihr vermöget Alles über den wackern Antonio; siehet ihn in meinem Ramen an, er solle erlauben, baß ich den kurzen Rest meiner Tage bei ihm und meiner lieben Tochter Marianna verlebe, und die mütterliche Erbschaft, der ich einen guten Brautschap hinzuzufügen gedenke, von mir annehmen! — Dann solle er aber auch nicht scheel sehen, wenn ich dem holden süben Kinde zuweilen die kleine welße hand kusel, und — mir wenigstens jeden Sonntag, wenn ich in die Messe wandle, meinen verwilderten Zwickelbart ausstugen, weldes niemand auf der ganzen Erde so versteht, als er!

Salvator hatte Mühe, das Lachen über den wunderlichen Alten zu unterdrücken; ehe er aber etwas erwiedern konnte, verficherten Antonio und Marianna, den Alten umarmend, daß sie erst dann an seine völlige Bersöhnung glauben und recht glücklich seyn würden, wenn er als geliebter Bater in ihr Paus trete, und es nie wieder verlasse. Antonio sehte noch hinzu, daß er nicht nur Sonntags, sondern jeden Tag Capuzzis Zwickelbart auf das zierlichte ausstuhen werde, und nun war der Alte ganz Wonne und Seeligkeit. Unterdessen hatte man ein kökliches Rachtmahl bereitet, zu dem sich nun alle in der fröhlichsen Stimmung hinsehten.

Indem ich von Dir, vielgeliebter Lefer, scheibe, wünsche ich recht von Bergen, bag die Freudigkeit, welche nun ben Sal-

palber, und neue nicht mehr geschrieben werden. Woher le teres kommt, das werde ich gang kürzlich in einer Abhandlu von höchstens vierzig Bogen darthun, Euch aber vor der ha mit einem Wortspiel absertigen. Es sehlt, sage ich nemli uns am Lustspiel absertigen. Es sehlt, sage ich nemli uns am Lustspiel hauptsächlich beshalb, weil es uns an t Lust sehlt, die mit sich selbst spielt, und an dem Sinn dafür Dixi, rief Sylvester lachend, dixi und der Rame: Binze darunter, und gestempelt und gestegelt! — Ich denke aber eb daran, daß in die unterste Classe dramatischer oder vielme zur Darstellung auf der Bühne bestimmter Erzeugnisse, wo die sogenannten Schubladen-Stüdchen gehören möchten, denen irgend ein gewandter Psissitus einen ehrsamen Opeim

Theater-Director u. f. w. durch mancherlei zum Theil albern Berkleibungen neckt und foppt. Und doch war vor gar nic langer Zeit derlei nüchternes mageres Zeug beinahe das ta liche Brod jeder Bühne. Zent scheint es damit ein wenig nach

Aufhören, nahm Theodor das Wort, aufhören wird es ni fo lange es eitle Schauspieler giebt, denen ja in der Bi nichts gelegener seyn kann, als an einem und demselben Aben Gestalt und Farbe auf das verschiedenartigste wechselnd, si als chamaleontische Wunder anstaunen zu lassen. Recht in di Innerste hinein habe ich jedesmal über die sich apotheosiren Selbstgenügsamkeit lachen müssen, mit der nach überstanden Seelenwanderung dann der letzten Puppe das Ich des Schal spielers als schöner Schmetterling entsliegt. Gewöhnlich ist ein netter, geschniegelter Rachtsalter, schwarz gekleidet, in se denen Strümpfen, den Oreieck unterm Arm, der es von der Augenblick an nur mit dem in Erstaunen gesehten Publiku Authun hat, und sich nicht mehr um den kümmert, der ihr

aulaffen.

Signal gegeben. Enthalten 3. B. bie Pagenkreiche benn mehr als eine Reihe possenhafter Einfälle, die nach Billtur zusammengewürselt scheinen? — In älterer Zeit, ber man überhaupt, rücksichts der dramatischen Runft, wohl den tiefern Ernst nicht wird absprechen können, mühte sich jeder Lustpieldichter um einen tüchtigen Plan, aus dem sich dann das Romische, Drollige oder auch nur Possenhafte von selbst ergab, weil dies unerläßlich schien. Bei Jünger, der nur oft gar zu flach erscheint, war dies gewiß der Fall, und auch dem nur zu prosaischen Brechner schlte es gar nicht an Talent, das Lustige aus dem dazu geschicht erfundenen Plane hervorströmen zu lassen. Auch haben seine Charaktere oft wahre, der regen Birklichkeit entnommene Lebenskraft, wie z. B. der Eheprokurator. Rur möchten uns seine gescheut parlirenden Damen jest völlig ungenießbar seyn. Darum schäße ich ihn bennoch sehr.

Mit mir, nahm Theodor bas Bort, hat er es durch seine Opern ganz und gar verdorben, die als Muster gelten können, wie Opern nicht gebichtet werden muffen.

Rührt, sprach Binzenz, rührt bloß bavon ber, weil ber Wohlfelige, wie Sploefter sehr richtig bemerkt hat, etwelche Poesse nicht sonderlich verspüren ließ, und in dem romantischen Gebiet der Oper nicht Steg und Weg zu sinden wußte. — Weil Ihr aber nun so über das Lustspiel sprecht, so könnte ich mit Rusen beibringen, daß Ihr die Zeit verderbt mit Raisonniren über ein Ronens und Euch zurusen, wie Romeo dem Werkutio: Still, o still, ihr guten Leut! — Ihr sprecht von einem Richts! — Ich vermeine nehmlich, daß wir allzumal gar bein eigentliches wahrhaftes deutsches Lustspiel repräsentiren sehen, aus dem einsachen Grunde, weil die versährten nicht mehr verdaut werden können, der Schwäche unserer Ragen

1

fe

ø Œ

1

11

ŧ

(

e

Þ

ŧ

11

£

ſŧ

ß

e

ĸ

a

1

fein Geficht bin, fo bag bas übertrieben unterwurkae Befen, bas er gegen alle, porzüglich aber gegen feinen Director, einen jungen gedhaft eiteln Dann annahm, nur fcattifde Berbibnung ichien. Sonntags pfleate er in einem reinlichen woblatburfteten Anguae, beffen abenthenerliche Karbe und noch abenibeuerlicherer Bufdnitt ben Schaufvieler aus verfabrter Beit verfündete, am unterften Ende ber Birtbstafel bes erften Gafbofes in ber Stadt ju figen, und ohne ein einziges Bort ju fprechen es fich wohl fcmeden zu laffen, wiewohl er, vorzuglich was ben Bein betraf, febr mabig war, und beinabe nur jur Balfte bie Flafche leerte, bie man ihm bingeftellt. Bei jebem Glafe, bas er fich einschentte, budte er fich bemutbig gegen ben Birth, ber ibm Gonntage einen Freitisch gab, ba et bie Rinder im Goreiben und Rechnen unterrichtete. Es begab fic, bag ich an einem Conntage bie Birthstafel befest, und nur noch einen Plat leer fant neben bem Alten. Rluge febit ich mich bin, hoffend bag es mir gelingen werbe, ben beffem Beift, ber in bem Dann verfoloffen febn mußte, beraufzutagen. Es war fdwer, beinabe unmöglich, bem Alten beigutommen, glaubte man ibn gu faffen, fo budte er fonell unter, und verfroch fich in lauter Demuth und Unterwürfigfeit. Enblich, nach. bem ich ibm mit großer Dube ein Bagr Glafer fraftigen Reins eingenötbigt, ichien er etwas aufzuthauen, und fprach mit fichlicher Rührung von ber alten guten Theaterzeit, bie nun verfowunden fev und nie wiedertebre. Die Tafel murbe aufae-Þ١ boben, ein Paar Freunde fanden fich ju mir, ber Schauspieler wollte fort. 3ch bielt ibn feft, unerachtet er auf bas mebmithigfte proteffirte: ein armer abgelebter Schaufpieler fep feine Gefellicaft für folde murbige Perren, es foide fich ja gar nicht für ibn zu bleiben, er gebore ja gar nicht bieber, und

toune nur gebulbet werben bes Bischen Effens balber u. f. m. Richt fowohl meiner Ueberredungefraft, als ber unwiberfieb-Lichen Berlodung einer Taffe Raffee, und einer Ofeife bes feinften Knafters, ben ich bei mir führte, burfte ich es mobl quforeiben, bag er blieb. Er fprach mit Lebhaftigfeit und Geift von der alten Theaterzeit, er batte noch Edbof gefeben, mit Sorobern gefvielt - genug es offenbarte fic, bas feine ibn vernichtende Berftimmung wohl baber rubrte, bag jene Beit bie abgeschloffene Belt mar, in ber er frei athmete, frei fic bewegte, und daß aus ibr berausgeworfen er burchaus feinen feften Standpunft ju faffen vermochte. - Bie febr überrafcte uns aber ber Mann, als er endlich, gang beiter und treubergig geworben, mit einer Rraft bes Ausbruds, bie bas Innerfte burchbrang, bie Rebe bes Beiftes aus bem Samlet nach ber Schröderschen Bearbeitung ( bie Schlegeliche Uebersetung tannte er aar nicht) berfagte. Bewundern mußten wir ibn aber auf bas Bochfte, als er mehrere Stellen aus ber Rolle bes Dibenbolm (ben Rabmen Polonius wollte er nicht gelten laffen) auf eine Beife fprach, bag wir ben finbifch geworbenen Bofling. bem es fonft gewiß nicht an Lebensweisbeit fehlte, und ber noch fictliche Spuren bavon bliden läßt, gang vor Augen batten; welches mandmabl ber ber wirklichen Erscheinung auf ber Bitne nicht ber Kall ift. — Das alles war aber nur bas Borspiel einer Szene, wie ich fie niemals fab, und die mir unvergeklich bleiben wird! — Sier tomme ich nun erft eigentlich barauf was mich jett bei unferm Gefprach an meinen alten Schauspieler erinnerte, und verzeiben moget 3hr mirs, meine murbigen Gerapionebruber, wenn bie Ginleitung etwas ju lang ausfiel. - Dein Mann mußte nun eben auch jene erbarmliche Hülferollen übernehmen, von benen Ihr ipracht, und fo follte

er auch einige Sage barauf ben Schaufpiel Director in ben Proberoffen fvielen, bie fich ber Theater Director felbft, bet barin ju glangen glaubte, nach feiner Art und Beife gugerichtet batte. Gep es unn, bas jener Rachmittag feinen innern beffern Ginn aufgeregt batte ober bag er vielleicht felbigen Tages, wie es nachber verlauten wollte, feiner Gewohnbeit gang entgegen feine Beiftestraft geftablt batte burch Bein, ge-5 nug, foon bei feinem erften Auftreten erfcbien er ein gang anberer, als ber er fonft gewesen. Seine Augen funkelten und bie boble schwankenbe Stimme bes abgelebten Dypochonders war umgewandelt in einen bellen tonenben Bag, wie ibn jo-1 viale Leute alteren Schlage a. B. reiche Onfel, Die Die poetifce 1 Gerechtiafeit bandbabend bie Rarrbeit guchtigen und bie Tugend ŧ belobnen, ju fpreden pflegen. Der Eingang ließ fonft nicht besonders abnen. Doch wie erftaunte bas Bublifum . als fic. nachbem die erfte Bertleibungsfgene vorüber, ber feltfame Denfc ŧ mit fartaftifdem gacheln ju ibm manbte und ungefähr allo £ fprach: "Gollte ein bochverehrtes Bublifum nicht eben fo gut wie ich auf ben erften Blid unfern auten (er nannte ben Ra-1 men bes Direttors) ertannt haben? - 3ft es möglich, bie 1 Rraft ber Täuschung auf einen fo und wieber anbers auge-6 fonittenen Rod, auf eine mehr ober minber gergaufte Berude Ø au baffren und baburch ein burftiges Salent, bem tein tuchtiger f Beift Rahrung fpendet, mubfam aufpappeln zu wollen, wie ein 12 won der nabrenden Mutter verlaffenes Rind? - Der junge Menfc, ber auf folch' ungeschidte Beise fich mir als ein vielbi feitiger Rünftler, als ein damaleontisches Benie barftellen will, tr Batte nun gleich nicht fo übermäßig mit ben Banben fecten. 8 nicht bei jeber Rebe, wie ein Taschenmeffer zusammenfallen, bas 1

R nicht so schnarren sollen, und ich glaube, ein bochverehries

3

Publikum fowohl als ich, hatte unfern kleinen Direktor nicht Arade ertannt, wie es nun fo gefchehen ift, bag es zum Erbarmen! - Doch ba bas Stud noch eine balbe Stunde fpielen muß, fo will ich mich noch biefe Beit hindurch fo ftellen, als mertte ich nichts, unerachtet mir bas Ding berglich langweilig ift und juwiber!" - Genug! - nach jebem neuen Anftritt bes Direttors ironirte ber Alte fein Spiel guf bie ergoblichfte Beife und man tann benten, bag bies unter bem fcallenden Gelächter bes Publifums gefcab. Gebr luftig war es auch, bag ber, mit bem beständigen Umleiben befcaftigte Direftor, bis gur letten Szene nichts von bem Streich mertte, ber ibm auf bem Theater gespielt murbe. Es mochte fenn, baß ber Alte mit bem Theaterichneiber fich im bofen Complott befand, benn fo viel war gewiß, daß bie Barberobe bes unaludfeeligen Directors in die größte Unordnung gerathen, fo baß bie 3wifdenfzenen, bie ber Alte ausfüllen mußte, viel langer bauerten ale gewöhnlich, und er Zeit genug batte, eine Ralle bes bitterften Spotts über ben armen Direttor ausftromen ju laffen, ja fogar ibm mandes mit einer icattifden Wahrheit nachzusprechen und nachzuspielen, die das Bublikum außer fich felbft fette. Das gange Stud mar auf ben Ropf geftellt, fo bag bie ludenbufferifden 3mifdenfgenen gur Sauptfade wurden. — Berrlich war es auch wohl, bag ber Mite gumeilen bem Bublifum icon vorbersagte, wie nun ber Diretter ericeinen murbe, Diene und Stellung nachahmend, und bag biefer bas schallende Gelächter, bas ihn empfing und bas ber treffenden Schilderung galt, die ber Alte gegeben, ju feiner aroben Bufriebenbeit, lediglich feiner gelungenen Dadte guforieb. - Bulett mußte benn nun wohl bas Beginnen bes Alten bem Direttor' ffar werben, und man fann benten, bas er auf ibn losfubr wie ein gebebier Cber, fo das der Alte fic faum por Disbandlungen retten tonnte, und bie Bubne nicht mehr betreten burfte. Dagegen batte ben Alten aber bas Bublifum fo lieb gewonnen und nabm feine Bartbie fo lebbaft. bas ber Direttor noch bagu feit jenem Abend mit bem Alud bes Lächerlichen belaftet, es geratben fant, fein fleines Theater au ichließen und weiter au gieben. Mebrere ebriame Burger, an ihrer Spipe ftanb jener Gaftwirth, traten aber aufammen, und verschafften bem Alten ein artiges Austommen. fo daß er ber Theaterbubelei auf immer entfagend ein rubiges forgenfreies Leben am Orte führen tonnte. Doch munberlich. ia unergrundlich ift bas Gemuth eines Schauspielers. Richt ein Jahr war vergangen als ber Alte ploglich vom Drie veridwand, niemand wußte mobin! - Rach einiger Beit wollte man ibn bei irgent einer erbarmlichen berumgiebenben Gogfvieler - Truppe gefeben haben, gang in bemfelben nichtswürdigen Berbaltnis, bem er taum entgangen. Dit, nahm Ditmar bas Wort, mit geringer angefügter

Rupanwendung gehört dieses Anekoton von dem Alten in den Moral-Coder für Schauspieler und für die, die es werden wollen.

— Epprian war inbessen schweigend aufgestanden, und batte sich, nachdem er einigemal im Zimmer auf und abgeschritten, hinter die herabgelassenen Garbienen ins Fenster gestellt. In dem Augenblid als Ottmar schwieg, fturmte es heulend und tobend hinein, die Lichter drohten zu verlöschen, Theodors ganzer Schreibtisch wurde lebendig, hundert Papierchen rauschten auf und trieben im Zimmer umber und die Saiten

bes offenftehenden Fortepianos ächzien laut auf. Dei — bei! rief Theodox, als er feine litterarischen Rotizen, und wer weiß was fonft noch Geschriebenes, bem tobenben herbstiturm Preis gegeben sab, bei, bei, Cyprianus, was machft Du! — Und alle Freunde mubten sich, die Lichter zu retten, und sich selbst vor dem hereintosenden Schneegestöber. —

Es ift mahr, fprach Epprian, indem er das geöffnete genfter wieder zuwarf, es ift wahr, das Wetter leidet es nicht,
daß man hinausschaue wie es damit fteht. "Sage, nahm
Splvefter das Wort, indem er den ganz zerstreuten Epprian
bei beiden Sanden faste und ihn nöthigte den verlaffenen Plat
wieder einzunehmen, sage mir nur Cyprian, wo Du weilteft,
in welche fremde Region Du Dich verirrt hatteft, denn ferne,
gar ferne von uns hatte Dich dein unsteter Geist doch wieder
fortgetragen."

Richt, erwiederte Cyprian, nicht so fern von Euch befand ich mich, als Du wohl benken magft, und gewiß ift es, daß eben Euer Gespräch mir das Thor öffnete zur Absahrt. — Eben da Ihr so viel von dem Luftspiel sprachet, und Binzenz den richtigen Erfahrungssatz ausstellte, daß uns die Luft abhanden getommen, die mit sich selbst spielt, so siel mir ein, daß sich dagegen in neuerer und neuster Zeit doch in der Tragödie manches wadre Talent erhoben. Mit diesem Gedanken faßte mich aber die Erinnerung an einen Dichter, der mit wahrhafter hochstrebender Genialität begann, aber plößlich, wie von einem verderblichen Strubel ergriffen, unterging, so daß sein Name kaum mehr genannt wird. — Da, sprach Ottmar, stößest Du gerade an gegen Lothars Prinzip, welcher zu behaupten pflegt, daß das wahrbafte Genie niemals untergebe.

Und, fuhr Cyprian fort, und Lothar hat Recht, wenn er meint, daß der wildeste Sturm des Lebens nicht vermag, die Flamme zu verlöschen die wahrhaft aus dem Innersten emporgelobert, baß die bitterften Biberwärtigkeiten, die bebrängteften Berhältniffe vergebens ankämpfen, gegen die innere Göttermacht des Geiftes, daß der Bogen fich nur spannt, um befte
fräftiger loszuschnellen. Wie aber, wenn in dem erften tiefften Leim der Embryo des giftigen Burms lag, der entwickelt mitgebohren mit der schonen Blüte an ihrem Leben nagt, so baf
fie ihren Tod in fich selber träat, und es keines Sturms bedaf

fie ju vernichten?

Go fehlte, rief Lothar, es beinem Genius an bem erfter Bebinanis, bas bem Tragobien Dichter, ber frei und fraftie ins Leben treten will, unerläßlich ift. 36 meine nemlich, baf fold eines Dichters Gemuth unbebingt volltommen gefund, fici von jebem Rranteln feyn muffe, wie es wohl pfychische Schwadlichkeit ober um mit Dir zu reben, auch wohl irgend ein mitgebobrnes Gift erzeugen mag. Ber fonnte und fann fich folder Gefundbeit bes Gemuthe mobl mehr rubmen, ale mier Altvater Gothe? - Dit folder ungeschwächten Rraft, mit folder innern Reinbeit murben Delben erzeugt wie Got pon Berlichingen - Egmont! - Und will man unferm Schiller vielleicht jene Beroenfraft nicht in bem Grabe einraumen, fo ift es wie ber ber reine Sonnenglang bes inniaften Gemuths, ber feine Belben umftralt, in bem wir uns wohlthatig erwarmt, eben fo fraftig und fart fühlen als es ber Schöpfer im Innerften fenn mußte. Doch vergeffen muß man ja nicht ben Rauber Moor, ben Lubwig Tied mit vollem Recht bas titanenartige Geschöpf einer jungen und kubnen Imagination nennt. — Bir kommen indeffen gang von beinem Tragodien - Dichter ab. Co-

Beinabe, fprach Cyprian, mare ich, wie ich es beute fcon

prianus, und ich wollte Du rudteft nun ohne weiteres bamit heraus wen Du meinft, unerachtet ich es zu abnen glaube. einmal geihan, aufs neue hineingefahren in Euer Gespräch mit absonderlichen Worten, die Ihr nicht zu beuten wußtet, da Ihr die Bilder meines wachen Traums nicht geschaut. — Aber ich ruse nun bennoch: Rein! seit Shakspears Zeiten ging solch ein Wesen nicht über die Bühne, wie dieser übermenschliche fürchterlich grauenhafte Greis! — Und damit Ihr nicht einen Augenblick länger in Zweisel bleibt, so füge ich gleich hinzu, daß tein Dichter der neueren Zeit sich einer solchen hochtragischen gewaltigen Schöpfung erfreuen kann als der Dichter der Söhne des Thales.

Die Freunde sahen sich verwundert an. Sie ließen in der Geschwindigseit die vorzüglichsten Charaktere aus Zacharias Werners Dichtungen die Musterung passiren, und waren dann darin einig, daß doch überall dem wahrhaft Großen, dem wahrhaft Starken tragischen, irgend etwas Selksames, Abentheuerliches, ja oft Gemeines beigemischt, was davon zeuge, daß der Dichter zu keiner ganz reinen Anschauung seines Pelden gekommen, und daß ihm wohl eben jene vollkommene Gesundheit des inneren Gemüths gemangelt, die Lothar bei jedem Tragödien-Dichter als unerläßlich voraussehe.

Rur Theodor hatte in sich hineingelächelt, als sei er anberer Meinung, und begann nun: Dalt halt! 3hr würdigen
Serapionsbrüber — teine Uebereilung! — 3ch weiß es ja, ich
allein von Euch tann es wiffen, daß Cyprian von einer Dichtung spricht, die ber Dichter nicht vollendete, die mithin ber
Belt unbekannt geblieben, wiewohl Freunde, die in des Dichters Räbe lebten und benen er entworfene Dauptszenen mittheilte, Grund genug hatten überzeugt zu seyn, daß diese
Dichtung sich zu bem Größesten und Stärkesten erheben werbe,

nicht allein mas ber Dichter geliefert, fonbern mas überhaupt in neuerer Zeit geschrieben worben.

Allerdings, nahm Epprian bas Bort, allerdings fpreche

ich von bem zweiten Theil bes Rreuges an ber Offfee, in bem eben jenes furchtbar gigantische grauenhafte Befen auftrat, nebmlich ber alte Ronig ber Breugen, Baibemuthis. Es mochte mir unmöglich fenn Gud ein beutliches Bild von biefem Charafter ju geben, ben ber Dichter, bes gewaltigften Baubere machtig, aus ber icauervollen Tiefe bes unterirbifden Reichs beraufbeschworen zu baben ichien. Dag es Euch anugen wem ich Euch in bem innern Dechanismus bie Spiralfeber erbliden laffe, die ber Dichter bineingelegt, um fein Bert in rege 26 tigfeit ju feten. - Gefcichtlicher Trabition gemaß aina bit erfte Rultur ber alten Breußen von ihrem Ronia Baidemutbis aus. Er führte bie Rechte bes Eigenthums ein, Die Relber wurden umgrangt, Aderbau getrieben, und auch einen religiofen Rultus gab er bem Bolt, indem er felbft brei Gotenbilber fonitte, benen unter einer uralten Gide, an bie fie befeftigt, Opfer bargebracht murben. Aber eine graufe Dacht erfast ben, ber fich felbft allgewaltig, fich felbft Gott bes Rolles glaubt, bas er beberricht. - Und jene einfältige ftarre Gobenbilder, die er mit eignen Sanden ichniste, bamit bes Rolles Rraft und Bille fich beuge ber finnlichen Geftaltung boberer Dachte, erwachen ploplich jum leben. Und was biefe tobten Gebilbe gum Leben entflammt, es ift bas geuer, bas ber fatanifche Prometheus aus ber Bolle felbft fabl. Abtrunnige Leibeigne ihres Berren, ihres Schöpfers ftreden die Bosen nun bie bedrohlichen Baffen, womit er fie ausgeruftet, ihm felbft entgegen, und fo beginnt ber ungebeure Rampf bes Uebermenfolicen im menfolicen Pringip. - 3d weiß nicht, ob

ich Euch ganz beutlich geworden bin, ob es mir ganz gelang die toloffale 3dee des Dichters Euch darzustellen. Doch als Serapionsbrüder muthe ich es Euch zu, daß ihr ganz so wie ich selbst in den fürchterlichen Abgrund geblickt, den der Dichter erschloffen, und eben das Entsehen, das Grausen empfunden habt, das mich überfällt, so wie ich nur an diesen Baibewuthis denke.

In ber That nahm Theodor bas Bort, unfer Cyprianus ift gang bleich geworben, und bas beweift allerbings wie bie gange große Stigge bes munderbaren Gemablbes, bie ber Dichier ibm entfaltet, von ber er une aber nur eine einzige Sauptgruppe bliden laffen, fein tiefftes Gemuth aufgeregt bat. Bas aber ben Baidewuthis betrifft, fo wurd' es, bent' ich, genügt baben au fagen, bag ber Dichter mit faunenswertber Rraft unb Driginalität ben Damon fo groß, gewaltig, gigantifc erfaßt batte, bag er bes Rampfe volltommen würdig ericbien und ber Sieg, bie Glorie bes Chriftenthums, um befto berrlicher glangenber ftralen mußte. Babr ift es, in manchen Bugen ift mir ber alte Ronig fo erschienen, ale fep er, um mit Dante ju reben, ber imperador del doloroso regno felbft, ber auf Erben manble. Die Rataftrophe feines Unterganges, jenen Sieg bes Christentbums, mitbin ben mabrhaftigen Schluß-Afford nach bem alles binftrebt im gangen Berte, bas mir wenigftens nach ber Anlage bes ameiten Theils einer anbern Belt anzugeboren fcbien, babe ich mir in ber bramatifchen Geftaltung niemals rect benten tonnen. Biewohl in gang andern Antlangen fühlt' ich erft bie Möglichkeit eines Schluffes, ber in graufenhafter Erhabenheit alles hinter fich läßt, was man vielleicht abnen wollte, als ich Calberons großen Magus gelefen. - Uebrigens bat ber Dichter über bie Art, wie er fein Bert foliegen wolle,

fic nicht ausgelaffen. Benigftens ift mir barüber nichts ju Ohren gefommen. Dich, fprach Bingeng, will es überhaupt bebunten, all

Wich, sprach Binzenz, will es überhaupt bedünken, als wenn es dem Dichter mit seinem Werk so gegangen sep, wir dem alten König Baidewuthis mit seinen Gößendistern. Et ist ihm über den Kopf gewachsen, und daß er der eignen Krak nicht mächtig werden konnte, beweist eben die Berkränkelung des inneren Gemüths, die nicht zuläst daß etwas reines, tüstiges zu Tage gefördert werde. Ueberhaupt kann ich, sollke Cyptian auch wirklich Recht haben, daß der Alte die gläcklich sten Anlagen zu einem vortresslichen gewaltigen Satan gehalt mir doch nicht gut vorstellen, wie er wiederum mit dem Michtlichen so verknüpst werden konnte, um wahrhaftes dramatisch Leben verspüren zu lassen, ohne das keine Anregung des zu schauers oder Lesers denkar ist. Der Satan mußte zugleich ein großer gewaltiger königlicher Peros sepn.

Und, erwiederte Cyptian, das war er auch in der Hal.

Und, erwiederte Epprian, das war er auch in der Ihal.
Um dir dies zu beweisen, mußt' ich ganze Szenen, wie sie den Dichter uns mittheilte, noch auswendig wissen. Lebhaft erinnn ich mich noch eines Moments, der mir vortrefflich schien. König Baidewuthis weiß, daß keiner seiner Söhne die Kront erben wird, er erzieht daber einen Knaben ich glaube a

erben wird, er erzieht daher einen Anaben — ich glaube n erscheint erst zwölf Jahre alt — zum fünftigen Thronfolgen. In der Racht liegen beibe, Baibewuthis und der Anabe, an Keuer und Baibewuthis bemüht sich des Anaben Gemüth sir die Idee der Göttermacht eines Bolksherrschers zu entzünden. — Diese Rede des Baibewuthis schien mir ganz meisterhaft,

Diese Rebe bes Baibewuthis schien mir ganz meisterhaft, ganz vollendet. — Der Anabe, einen jungen zahmen Bolf, ben er auferzogen, seinen treuen Spielkameraden im Arm, horcht der Nebe des Alten ausmerksam zu, und als bieser zuLest fragt, ob er um solder Macht willen wohl feinen Botf opfern könne, ba sieht ber Anabe ibn ftarr an, ergreift bann ben Bolf, und wirft ibn ohne weiteres in die Flammen.

3ch weiß, rief Theodor, als Bingeng gar feltsam lächelte und Lothar wie von innerer Ungebuld getrieben losbrechen wollte, ich weiß, was ibr fagen wollt, ich bore bas barte abfpredenbe Urtheil womit ibr ben Dichter von Euch wegweifet, und ich will Euch gefteben, bag ich noch vor wenigen Tagen in bies Urtheil eingestimmt batte, weniger aus leberzeugung, als aus Berbruß, bag ber Dichter auf Bahnen gerieth, bie ibn mir auf immer entruden mußten, fo bag ein Bieberfinben faum bentbar, und auch beinabe nicht wünschenswerts scheint. Mit Recht muß ber Belt bes Dichters Beginnen als fein Rubm fic erboben, permorren, einem mabrhaftigen Beift fremb, unwürdig ericeinen, mit Recht mag fic ber Berbacht regen, bas ein wetterwendisches Gemuth, ber Lage, funbhafter Beuchelei ergeben, geneigt fev bie Schleier, bie bie Gelbfitaufdung gewoben, andern überaumerfen, bag aber bie That biefe Schleier mit rober Gewalt gerreiße, fo daß man im Innern ben bofen Beift traffer Gelbftfuct an ber gleißnerifd glanzenben Glorie arbeiten febe gur eignen Beatification - Doch! - Run! -Entwaffnet, gang entwaffnet bat mich bes Dichtere Borrebe au bem geiftlichen Schausviel: bie Mutter ber Mattabaer, bie, wohl nur ben wenigen Kreunden, die fich dem Dichter in feiner iconften Blütezeit fefter angeschloffen batten, gang ber-Kändlich, das rührendfte Gelbfibekenntniß verfculdeter Schwäche, die wehmuthigfte Rlage über unwiederbringlich verlornes Gut entbalt. Billfurlos mag bies bem Dichter entschlüpft fepn, und er felbft mochte bie tiefere Bebeutung nicht abnen, die ben Freunden, die er verließ, in feinen Borten aufgeben mußte. Diefe merfwürdige Borrebe lefend, mar es mir, als fab it burd ein trübes farblofes Bolfenmeer glanzende Stralen bam mern eines boben eblen über aberwißige gafeleien unmunbiat Bertebribeit erhabenen Geiftes, ber fich felbft wenn auch nid mehr zu erfennen, boch noch zu abnen vermag. Der Dichte ericbien mir, wie ber vom firen Babn verftorte, ber im belle Augenblick fic bes Babns bewußt wird, aber ben trofile fen Gram biefes Bewußtseyns beschwichtigenb fich felbft m erfünftelten Gopbismen zu beweifen tractet, in fenem Bab rubre und rege fich fein eigentliches bobers Befen, und biefe Bewußtfeyn fey nur ber frankelnbe 3meifel bes im Irbifder befangenen Menfchen. — Eben vom zweiten Theil bes Rreuges an ber Offfee fpricht ber Dichter in jener Borrebe, unt geftebt - foneibe tein fold tolles Geficht, Lothar - bleib rubig auf bem Stuble figen. Ottmar - trommle nicht bei ruffifchen Grenadiermarich auf ber Stubllebne, Bingena! - 3d bachte ber Dichter ber Gobne bes Thales verbiene mobl. bal von ibm unter uns recht orbentlich gesprochen wurde und id muß Euch nur fagen, bas mir bas Berg nun eben recht pol ift und bag ich noch ben braufenben Gifcht mader überlaufe laffen muß. -

ha! rief Binzenz sehr laut und pathetisch, indem er auf sprang, ha wie der Gischt — emporzischt! — Das kommt vo im Kreuz an der Oftsee und die heidnischen Priester fingen ei ab in sehr greulicher abscheulicher Weise. Und Du magst nur schelten, schmähen, toben, mich versuchen und verwünschen i mein theurer Serapionsbruder Theodor! — ich muß! — ich muß Dir in deinen tieffinnigen Bortrag ein kleines Anekdotor hineinschmeißen, das wenigstens einen minutenlangen Sonnensschein auf alle diese Leichenbittergesichter werfen wird. — Unsein

Dicter batte einige Freunde gelaben, um ihnen bas Rreug an ber Office im Manuffript vorzulesen, wovon fie bereits einige Bruchftude tannten, die ibre Erwartung auf bas bochfte gefpannt batten. Bie gewöhnlich in ber Mitte bes Rreifes an einem fleinen Tifcoen, auf bem zwei belle Rergen in bobe Leuchter geftedt brannten, faß ber Dichter, batte bas Manuffript aus bem Bufen gezogen, die ungebeure Tabadsbofe, bas blaugewürfelte, geschidt an oftpreußisches Gewebe, wie es gu Unterroden und andern nütlichen Dingen üblich, erinnernde Schnupftuch vor fich bingestellt und bingelegt. — Tiefe Stille ringe umber! - Rein Athemaug! - Der Dichter ichneibet eine feiner absonderlichften jeder Schilderung fvottenben Beficter, und beginnt - 3br erinnert Gud boch, bag in ber erften Szene beim Aufgeben bes Borbangs bie Vreußen am Ufer ber Offee jum Bernfteinfang versammelt find und bie Bottbeit, die biefen Kana beschütt, anrufen? - Also - und beainnt:

Bankputtis! — Bankputtis! — Bankputtis! —

— Rleine Pause! — Da erhebt sich aus der Ede die sanfte Stimme eines Zuhörers: Mein theuerster geliebtester Freund! — Mein allervortrefslichster Dichter! hast Du dein ganzes liebes Poëm in dieser verfluchten Sprache abgefaßt, so versteht keiner von uns den Teusel was davon und bitte, Du wollest nur lieber gleich mit der Uebersepung ansangen! —

Die Freunde lachten, nur Cyprian und Theodor blieben ernft und ftill, noch ehe dieser aber das Wort wieder gewinnen tonnte, sprach Ottmar: Rein es ift unmöglich, daß ich nicht biebei an das wunderliche ja beinahe possierliche Zusammentreffen zweier, wenigstens rücksichts ihres Aunstgefühls, ihrer Aunfansichten ganz heterogener Naturen benten sollte. Unwand

Abilich gewiß mag es fepn, bag ber Dichter bie 3bee jum Arens an ber Offee, früber, lange Zeit binburch in fich berumtrug, fo viel ich erfahren, gab aber ben nachften Anlag aum wirflicen Auffdreiben bes Stude, eine Aufforberung Ifflante an ben Dichter, ein Trauerfpiel fur bie Berliner Bubne anaufertigen. Die Gobne bes Thals machten gerabe bamals erofes Auffeben, und man mochte bem Theatermann wegen bes neu jum Tageslicht aufgefeimten Salents bart angefehl ober er felbft mochte gar ju verfouren gemeint baben, ber imge Renfc tonne auf die gewöhnlichen beliebten Danbariffe einexergirt werben, und eine tuchtige Theaterfauft betommen. -Benug er batte Bertrauen gefaßt und nun bente man in fic mit bem erhaltenen Manuffript bes Rreuges an ber Offe in ber Band! - 3ffland, bem bie Trauerspiele Schillers, bie fic bamale trot alles Biberftrebens hauptfachlich burd ben großen Ried Babn gebrochen batten, eigentlich in tieffer Setle ein Grauel waren, Iffland, ber, burfte er es auch nicht magen, mit feiner innerften Deinung offen bervorzutreten, obit befürchten zu muffen von jener icharfen Beifel, Die er ichen gefühlt, noch barter getroffen zu werben, boch irgenbmo bruden ließ: Trauerspiele mit großen geschichtlichen Aften und einer großen Versonengabl maren bas Berberbniß ber Theater bes zu bebeutenben ichwer zu erschwingenben Roftenaufwanbes megen, fette er zwar bingu, aber er bacte boch: dixi et salvavi - Iffland, ber gar ju gern feinen Gebeimenratben, feinen Gefretarien u. f. w. ben nach feiner Art augeschnittenen tragifden Rothurn angezogen batte - Iffland lieft bas Rreut an ber Offee in bem Ginn, bag es ein für die Berliner Bubne ausbrudlich geschriebenes Trauerspiel fep, bas er in Szenen feben, und in dem er selbft nichts weniger spielen sou, als

ben Geift bes von ben beibnifden Breufen erichlagenen Bifcoffe Abalbert, ber ale Bitterfvielmann febr baufig über bie Bubne giebt, mit vielen, jum Theil erbauliden jum Theil moftifchen Reben gar nicht targ ift, und über beffen Saupt, fo oft ber Rabme Chriffus ausgesprochen wirb, eine belle flamme auflobert und wieber verschwindet! - Das Rreug an ber Office. ein Stud beffen Romantit fich nur ju oft ine Abenteuerliche, Ħ. in gefchmadlofe Bigarrerie verirrt, beffen fzenische Ginrichtung wirklich, wie es bei ben gigantischen Schöpfungen Shatfpears oft nur ben Schein bat, allen unbefiegbaren Bebingniffen ber зÌ Bubnen - Darftellungen fpottet. - Geradezu verwerfen, unartig abiprechen, alles für tolles verwirrtes Beug erflaren, wie man es fonft wohl ben dies minorum gentium geboten, bas burfte man nicht. — Ehren - loben — ja bis an ben æ Dimmel erbeben, und bann mit tieffter Betrübnig erflaren, bas bie schwachen Theaterbretter ben Riefenbau nicht zu tragen vermöchten, barauf tam es an. - Der Brief ben Affland bem 4 Dichter forieb, und beffen Struftur nach jener befannten Bi-**B**. berfpruche-Korm ber Italiener: — ben parlato ma — eingerich-7 tet, foll ein claffisches Reifterwert ber Theater - Diplomatik gewesen feyn. Richt aus bem Inneren bes Stude beraus batte ber Direktor bie Unmöglichkeit ber Bubnen - Darfiellung z bemonftrirt, fonbern boflicher Beife nur ben Dafdiniften angeklagt, beffen Bauberei folch enge Schranken gefest maren. baß er nicht einmal Chriftus-Flammden in ber Luft aufleuchten la ffen tonne u. f. w. Doch tein Bort mehr! - Theodor foll nun bie Irrmege feines Freundes entschulbigen, wie er maa und fann!

Eytschuldigen? erwiederte Theodor, meinen Freund entschuldigen? das murbe sehr ungeschickt, vielleicht gar albern

und abgeschmadt berauskommen. Last mich fatt beffen ein pfydifdes Broblem aufftellen, bas Euch barauf binbringen foll, wie besondere Umftande auf die Bildung des pfpchischen Drag-- nismus wirten konnen ober recht eigentlich um auf Coprians Gleidnif jurudjufommen wie mit bem Reim ber iconften Blute ber Burm mitgebobren werben tann, ber fie gum Tobe veraiftet. - Man faat bag ber Dofterismus ber Dutter fic awar nicht auf bie Gobne vererbe, in ihnen aber eine poringlich lebendige ja gang ergentrifche Kantafie erzeuge, und es ift einer unter uns, glaube ich, an bem fich die Richtigfeit biefes Sapes bewährt hat. Bie mag es nun mit ber Birfung bes bellen Babnfinns ber Mutter auf die Gobne fenn, bie ibn auch, weniaftens ber Regel nach, nicht erben? - 36 meine nicht jenen kindischen albernen Babnfinn ber Beiber, ber bismeilen ale Folge bes ganglich geschwächten Rervenspftems eintritt, ich babe vielmehr jenen abnormen Seelenzuftanb im Sinn, in bem bas pfychische Pringip burch bas Glubfeier überreigter Fantafie, jum Sublimat verflüchtigt, ein Bift worben, bas bie Lebensgeifter angreift, fo bas fie jum Sobe erfranten und ber Mensch in bem Delirium biefer Krankheit ben Traum eines anbern Gepne für bas mache Leben felbft nimmt. Gin Beib fonft bochbegabt mit Geift und Fantafie mag in biefem Auftande oft mehr eine göttliche Geberinn als eine Babnfinnige ideinen, und in bem Ritel bes Rrampfe pfpchifch geiler Bergudung Dinge aussprechen, die gar viele geneigt fevn werben für bie unmittelbaren Gingebungen boberer Dachte ju balten. Dentt Guch, bag ber fire Bahn einer auf biefe Beife geiftestranfen Mutter barin beftunde, bag fie fich für bie Jungfrau Maria, ben Anaben ben fie gebahr aber für Chriftus, ben Gobn Gottes balt. Und dies verkundet fie taglich, fandlich bem Anaben,

ben man nicht von ibr trennt, fo wie fein Kaffunaspermogen mehr und mehr erwacht. Der Anabe ift überreich ausgeflatiet mit Beift und Gemuth, porguglich aber mit einer glübenben Rantaffe. Bermandte, Lebrer, für bie er Achtung und Bertrauen begt; alle fagen ibm, bag feine arme Mutter mabnfinnia fen, und er fiebt felbft ben Abermit jener Ginbilbung ber Dutter ein, die ibm nicht einmal neu feyn tann, ba fie fich in ben mebrften Irrenbäufern wiederholt. Aber die Borte ber Mutter bringen tief in fein Berg, er glaubt Berfundigungen aus einer andern Belt zu boren, und fühlt lebhaft wie im Inneren fic ber Glaube entgundet, ber ben richtenben Berftand ju Boben tritt. Borguglich erfaßt ibn bas mit unwiderfteblicher Gewalt. was die mutterliche Seberinn über bas irdische Treiben ber Belt, über bie Berachtung, ben Dobn, ben bie Gottgeweihten bulben mußten, fagt, und er findet alles bestätigt im Leben. und bunft fich im jugendlich unreifen Unmuth fcon ein gottlicher Dulber, wenn bie Buriche ibn, ben etwas feltfam und abentheuerlich gefleibeten Ruchs im Collegio auslachen ober gar auspfeifen - Bas weiter! - muß nicht in ber Bruft eines folden Junglinge ber Gebante auffeimen, baß jener fogenannte Babnfinn ber Mutter, die ibm boch erbaben bunft über bie Erfenntnig, über bas Urtheil ber gemeinen irbifden Belt, nichts anders fen als ber in metanborifden Borten prophetifc perfunbete Aufschluß feines bobern im Innern verschloffenen Seyns und feiner Bestimmung? — Ein Auserwählter ber bobern Dacht - Beiliger - Prophet. - Giebt es für einen in alübender Ginbilbungefraft entbrannten Jüngling einen ftarteren Anlag ju myftifcher Schwarmerei? - lagt mich ferner annehmen, daß biefer Jüngling phyfifc und pfpchifc reighen

INT. One out our werm, fence innobalten writere turd und in bie Bruft bes ungludlichen Junglings bin mochte, ohne bag er andere Schuld trug, ale bie beißen Blute, bas für bas fortwuchernbe Giftfraut ei üppiger Dunger mar. - 3d barf nicht weiter geben. bas Entfeten bes furchtbaren Biberipruchs, ber ba bes Jünglings gerfpaltet. Dimmel und bolle fteben gegen einander auf und diefer Tobestampf ift es. be nern vericoloffen auf ber Oberfläche Ericeinungen er: im grellen Abftich gegen alles, was fonft burch bie n Ratur bedingt, teiner Deutung fabig find. - Bie, 1 bes jum Manne gereiften Junglings glübende Ginbilbi bie in früher Rindheit aus bem Babnfinn ber Di Reim jenes ergentrifden Gebantens bes Beiligthums wie, wenn biefe, ba bie Beit gefommen, in ber bi all ibres Prunte beraubt in ekelhafter Radtheit fich Bollentruge anklagt, von ber Angft troftlofer Berknirfe trieben, in bie Dyftit eines Religions = Cultus bereir ber ihr entgegenkommt mit Siegesbomnen und buftenber opfer? Bie, wenn bier aus ber verborgenften E: Stimme eines bunkeln Geiftes vernommen wurbe. fprict: Rur irbifde Berblenbung mar es, die Dich . Zwiesvalt in beinem Innern glauben ließ. Die Soll gefallen, und Du erkennft, daß bie Gunbe bas St beiner göttlichen Ratur, beines überirbifden Berufe, mi ewige Macht ben Auserwählten gezeichnet. Rur bann Du Dich unterfingst Biberstand zu leisten bem fündigen Trieb, zu widerstreben ber ewigen Macht, mußte sie ben Entarteten, — Berblendeten verwerfen — bas geläuterte Feuer ber Hölle selbst stralt in ber Glorie bes Heiligen! — Und so giebt diese grauenvolle Hypermystif bem Berlornen ben Trost, ber bas morsche Gebäube in surchtbarer Zerrüttung vollends zertrümmert, so wie der Wahnstnnige dann unheilbar erscheint, wenn ihm der Bahnsinn Wohlseyn und Gebeihen gemährt.

D, rief Splvester, o ich bitte Dich Theodor! nicht weiter, nicht weiter! — Mit abgewandtem Gesicht eiltest Du vorbin bei einem Abgrund vorüber, in den Du nicht bliden wolltest, aber mir ist es überhaupt, als sührtest Du uns auf schmalem schlüpfrigem Wege, auf dessen beiden Seiten grauenvolle bedrohliche Abgründe uns entgegengähnten. Deine letzen Borte erinnerten mich an die furchtbare Mystis des Pater Molinos, an die abscheuliche Letre vom Quietismus. Ich erbebte im Innersten als ich den Hauptsatz dieser Letre las: Il ne saut avoir nul égard aux tentations, ni leur opposer aucune résistance. Si la nature se meut, il saut la laisser agir; ce n'est que la nature!\*) Dies führt sa

<sup>\*)</sup> Toute opération active est absolument interdite par Molinos. C'est même offenser Dieu, que de ne pas tellement s'abandonner à lui, que l'on soit comme un corps inanimé. De-là vient, suivant cet hérésiarque, que le voeu de faire quelque bonne oeuvre, est un obstacle à la perfection, parce que l'activité naturelle est ennemie de la grace; c'est un obstacle aux opérations de Dieu et à la vraie perfection, parce que Dieu veut agir en nous sans nous. Il ne faut connoître, ni lumière, ni amour, ni résignation. Pour être parfait, il ne faut pas même connoître Dieu; il ne faut penser, ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la mort, ni à l'éternité. On ne doit point désirer de sçavoir si on maxche dans la volonté de Dieu, si on est assez résigné ou non. En

Uns, fiel Lothar dem Freunde ins Wort, viel zu weit und in die Region der bosesten Träume und überhaupt jenes überschwenglichen Bahnsinns von dem unter uns Serapionsbrüdern gar nicht die Rede sepn sollte, da wir sonst unsern leichten und leuchtenden Sinn aufs Spiel sehen, und am Ende nicht vermögen, gleich blinkenden Goldsschein im bellen Basser lustig zu spielen und zu plätschern, sondern verkinken in farblosen Worast! — Darum still, still von allem sublimtollen, das religiöser Bahn erzeugen konnte.

Otimar und Binzenz stimmten dem Freunde bei, indem sie noch hinzufügten, daß Theodor ganz gegen die Serapiontische Regel gehandelt da er so viel von einem den andern zum Theil fremden Gegenstande gesprochen, so sich augenblicklicher Anregung gänzlich hingebend und andere Mittheilungen bemmend.

Rur Cyprian nahm fich Theodors an, indem er behaup-

à Dieu tout le soin de ce qui nous regarde, même celui de faire

(Causes célèbres, par Richer Tom. II.)

Histoire du procès de la Cadière.

un mot, il ne faut point que l'ame connoisse, ni son état, ni son néant; il faut qu'elle soit comme un corps inanimé. Toute réflexion est nuisible, même celles qu'on fait sur ses propres actions et sur ses défauts. Ainsi on ne doit point s'embarrasser du scandale que l'on peut causer, pourvu que l'on n'ait pas intention de scandaliser. Quand une fois on a donné son libre arbitre à Dieu, on ne doit plus avoir aucun désir de sa propre perfection, ni des vertus, ni de sa sanctification, ni de son salut; il faut même se défaire de l'espérance, parce qu'il faut abandonner

en nous et sans nous sa divine volonté. Ainsi c'est une imperfection que de demander; c'est avoir une volonté et vouloir que celle de Dieu s'y conforme. Par la même raison, il ne faut lui rendre grace d'aucune chose; c'est le remercier d'avoir fait notre volonté; et nous n'en devons point avoir.

tete, daß der Gegenstand worüber Theodor vorzüglich zulest gesprochen, wohl ein solches, freilich wie er zugeben muffe, unbeimliches Interesse habe, daß selbst diezenigen, denen die Person von der alles ausgegangen, unbekannt geblieben, sich boch nicht wenig angeregt fühlen dürften.

Ditmar meinte, daß ihn, dächte er fich das alles was Theodor gesprochen, in einem Buche gedruckt, ein kleiner Schauer anwandle. Epprian wandte aber dagegen ein, daß hier das: Sapienti sat, alles gut machen dürfte.

Theodor hatte sich unterdessen in das Rebenzimmer entfernt, und kam jest mit einem verhüllten Bilde zuruck, das er
auf einen Tisch gegen die Band lehnte, und zwei Lichter seitwärts davor stellte. Aller Blide waren dahin gerichtet und
als nun Theodor das Tuch von dem Bilde schnell hinwegzog,
entstob den Lippen aller ein lautes: Ab!

Es war der Dichter der Sohne des Thales, Bruftbild in Lebensgröße, auf das sprechendfte getroffen, ja wie aus dem Spiegel geftoblen.

Ift es möglich, rief Ottmar ganz begeistert, ift es möglich! — Ja unter biesen buschigten Augenbraunen glimmt aus ben bunklen Augen bas unheimliche Feuer jener unseligen Mystikt hervor, bie ben Dichter ins Berberben reißt! — Aber biese Gemüthlichkeit, die aus allen übrigen Jügen spricht, ja bieses schalkische Lächeln bes wahren Humors, das um die Lippen spielt, und sich vergebens zu perbergen frebt im lang gezoge-

spaltische Lacelin des wahren Dumors, das um die Etppen fpielt, und sich vergebens zu verbergen strebt im lang gezogenen Kinn, das die Hand behaglich streicht? — Wahrhaftig, ich fühle mich seltsam hingezogen zu dem Mystiker, der, je mehr ich ihn anschaue, desto menschlicher wird — Geht es uns denn anders?

soft es uns benn anders — geht es uns benn anderes

bas Bild ftarr anblidend, ja immer heller werben biese trüben Augen. — Du hast Recht Ottmar, er wird menschlich — et homo factus est — Seht er blinkt mit den Augen, er lächelt — gleich wird er etwas sprechen, das uns erfreut — ein göttlicher Spaß — ein fulminantes Biswort schwebt auf den Lippen — nur zu — nur zu, werther Zacharias — genire Dich nicht, wir lieben Dich verschlossener Froniker! — Da! Freunde! — Seranfanshrüher! — Die Misser zur Sand wir mallen iste

Serapionsbrüber! — Die Gläfer zur hand, wir wollen ihn aufnehmen zum Ehrenmitglied unfers Serapionsklubbs, auf die Brüderschaft anstoßen, und für keinen Frevel wird es der humorift achten, wenn ich vor seinem Bildniß eine Libation vornehme, was weniges Punsch mit zierlicher Andacht auf meinen blank gewichsten Pariser Stiefel vergießend.

Die Freunde ergriffen die gefüllten Glafer, um zu tom wie Bingenz geheißen.

Dalt, rief Theodor dazwischen, halt! vergönnt mir zwor noch einige Borte. Fürs erste bitte ich Euch, das psichische Problem, das ich vorhin in vielleicht zu grellen Farben aufstellte, keinesweges geradehin auf meinen Dichter anzuwenden. Denkt vielmehr daran, daß es mir darum zu thun war, Euch recht lebhaft, recht eindringend zu zeigen, wie gefährlich es ist über Erscheinungen in einem Menschen abzusprechen, deren tiefe psychische Motive man nicht kennt, ja wie herz und gemüthlos es scheint den mit aberwißigem Hohn, mit kindischer Bersspotung zu verfolgen, der einer niederdrückenden Gewalt erzlag, welcher man selbst vielleicht noch viel weniger widerstanden hätte. — Wer hebt den ersten Stein auf wider den, der wehrlos geworden, weil seine Krast mit dem Herzblut fortsströmte, das Bunden entquoll, die eigner Selbstverrath ihm Beschlagen. — Run mein Iwed ist erreicht. Selbst Euch,

į

Lothar, Ditmar, Bingeng, Guch ftrengen unerbittlichen Richtern, ift es gang anders ju Ginn geworben, als ihr meinen Dichter von Angeficht ju Angeficht erblidtet. - Gein Beficht fpricht mabr. In fener fconen Beit ale er mir noch befreundet naber fant, mußte ich, was feinen Umgang betrifft, ihn für ben gemuthlichften liebenswurdigften Menfchen anertennen, ben es nur geben mag und all bie feltfamen fantaftifden Sonorfel feiner außern Ericbeinung, feines gangen Befens; bie er felbft mit feiner Bronie, mehr recht ine Licht zu ftellen, ale gu verbergen fucte, trugen nur bazu bei, bag er in ber verschiebenften Umgebung, unter ben verschiebenften Bebingniffen auf bochft anziehende Beife ergoplich blieb. Dabei befeelte ibn ein tiefer aus bem Innerften ftromender humor, in bem man ben würdigen gandemann Samanne, Sippele, Scheffnere, wieberfand. - Rein es ift nicht möglich, bag alle biefe Bluten abgestorben fenn follten, angewebt von bem Giftbauch einer beillofen Betbörung! — Rein! konnte fich jenes Bild beleben, faße ber Dichter ploglich bier unter uns, Beift und leben ginge funtensprübend auf in seinem Gespräch wie fonft. — Maa ich bie Dammerung geschaut baben, bie ben aufalubenben Tag verfündigt! - Mogen bie Stralen mabrer Erfenntniß ftarter und ftarter bervorbrechen, mag wiedergewonnene Rraft, frifcher Lebensmuth ein Bert erzeugen, bas uns ben Dichter in ber reinen Glorie bes mabrhaft begeifterten Sangers erbliden läßt, und fev bies auch erft am Svätabend feiner Tage. Und barauf, Ihr Gerapionsbruder, laßt uns anftogen in fröhlicher Soffnung.

Die Freunde ließen die Glafer bell erklingen, indem fie einen halbtreis um bes Dichters Bilb schloffen.

Und, sprach Bingenz, und bann ift es ganz gleich, ob ber

ju wollen, ohne eigentlich baran zu benten, ber ernft Sache ein Pasenschwänzchen angehängt. Die Freunde fich aber zu seltsam angeregt, um barauf sonderlich zu i sondern setten sich ftillschweigend wieder an den Tisch, rend Theodor das Bild bes Dichters in das Reben:

gurud trug.

3ch hatte vor, sprach nun Splvester, euch heute ein gählung vorzulesen, beren Entstehung ich einem besonder fall oder vielmehr einer besondern Erinnerung verdanke ist indessen so spät geworden, daß ehe ich geendet, die Sera

ftunde längst vorüber seyn müßte.

Eben, nahm Binzenz das Wort, eben so geht es mi bem längst versprocenen Märchen, das ich hier wie ein i Schoftind an meinen Busen gedrückt trage in der Seitmi meines Frack, dem gewöhnlichen Schmollwinkel aller

meines Frads, dem gewöhnlichen Schmollwinkel aller i Geiftesprodukte. Der Bengel hat sich an der nährenden termilch meiner Fantasie die und fett gesogen und ist so vorlaut geworden, daß er dis zum Andruch des i fortquäken würde, ließe ich ihn einmal zu Worte kor

von uns etwa eines Manuscripts machtig, bas Ergosliches enthält, und por allen Dingen von ber Art, baß es mit einer Actels Elle auten Buchbinderawirns ausammengebeftet werben könnte, fo rude er getroft bamit berbor und lefe. Erfcheint, fprach Cyprian, bas, was einer von uns jest noch portragen wollte, eigentlich nur als Ludenbuger ober als andere Melobien einleitendes 3wifdensviel, fo barf ich Muth

faffen Euch eine Rleinigkeit mitzutbeilen, bie ich bor mehreren Jahren ale ich verhängnifvolle, bedrohliche Tage überftanben, niederschrieb. Das Blatt bas ich rein vergeffen, fiel mir erft por wenigen Tagen wieber in bie Banbe und jene Beit ging mir wieder auf in ber bellften Erinnerung. 3ch glaube, baß ber nachfte Anlag ber dimarifden Dichtung bei weitem angiebenber ift, ale bie Dichtung felbft, und ich merbe Euch, wenn ich geenbet mehr barüber fagen.

Coprian las:

## Ericheinungen.

Gedachte man ber letten Belagerung von Dreeben, fo wurde Anfeimus noch blaffer als er icon fonft war. Er faltete bie Banbe auf bem Schoof, er farrie por fich bin gang verloren in trübe Gedanken, er grollte und murmelte fich felbft an: "Berr bes himmele! fubr ich jur rechten Beit in bie neuen Rlappftiefel binein mit beiben Beinen, rannte ich, brennendes Strob und berftende Granaten nicht achtend, fonell binaus über bie Brude nach ber Reuftabt, fo bog fich gewiß biefer. jener große Mann aus bem Rutichenschlage, und rief, mir freundlich zuwinkend: Steigen Sie nur getroft ein, mein Guin jenen bunflen Tagen waltete und mich fort trieb von Amf

und Biffenicaft in bas blutige Getummel. - Bar es mit benn moalic am Schreibtifd figen ju bleiben? - 3d nich mich auf ben Gaffen umber, ich lief ben ausziehenden Truppu nad, fo meit ich burfte, nur um felbft ju icauen und an bem mas ich geschaut hoffnung ju icopfen, erbarmliche prafbafte Anschlagszettel und Radrichten nicht achtenb. Ale m pollenbe iene Schlacht aller Schlachten gefchlagen mar, all ringsumber alles bod aufjauchte im entzudenben Gefühl wie ber gewonnener Kreibeit, und wir noch gefeffelt in Gtlave ketten lagen, ba wollte mir bie Bruft gerfpringen. Es w mir, als muffe ich burch irgend eine entfetliche That, und Allen, die mir gleich an die Stange gekettet. Lufis Freiheit verschaffen. - Es mag Dir jest und fo wiell mich überhaupt zu tennen glaubft, abentheuerlich, fpagbaft w tommen, aber ich tann es Dir fagen, baß ich mich mit ban wahnfinnigen Gedanken trug: irgend ein Fort, bas ba geind, wie ich wußte, mit farten Pulvervorräthen verfeben, anjufan ben, und in die Luft ju fprengen. - Der Freund mußte m willführlich ein wenig lächeln über ben wilben Beroismus bi friedfertigen Anfelmus, ber tonnte bas aber nicht bemerkt ba es finfter war, und fuhr nachdem er einige Augenblide # fowiegen, in folgender Art fort: 3br babt es ja Alle oft # fagt, baß ein eigner Stern, ber über mir waltet, mir in wie tigen Momenten fabelhaftes Beug bagwischen fchiebt, word Niemand glaubt und bas mir felbft oft wie aus meinem eigne innern Befen bervorgegangen erfcheint, unerachtet es fic bar auch wieder außer mir als myftifches Symbol bes Bunbe baren, bas uns im Leben überall entgegentritt, geftaltet. -So ging es mir beute vor zwei Jahren in Dresben — De

gange Lag verftrich in bumpfer abnungsvoller Stille, bor ben Thoren blieb alles rubia, tein Schuß fiel. Spat Abends, es modte beinabe gebn Ubr fepn, ichlich ich nach einem Raffeebaufe auf bem Altmartt, wo in einem entlegenen hinterftubden, bas feiner ber verhaften Fremben betreten burfte, gleichgefinnte Freunde fich einander in Eroft und hoffnung ermuthigten. Dort mar es, mo, allen Lugen jum Trop, bie mabren Berichte ber Schlachten an ber Ratbach, bei Culm ac. mitgetheilt murben, wo unfer R. fcon zwei Tage nachber ben Triumph bei Leipzig verfündete, ben er, Gott weiß auf welche gebeimnißvolle Art erfabren. Dein Beg führte mich bei bem Brublicen Vallaft, in welchem ber Maricall wohnte, vorüber, und es fiel mir bie gang besonders belle Beleuchtung ber Gale, fo wie bas reae Getummel im Flur bes Daufes auf. Eben fagte ich bies ben Freunden mit ber Bemerfung: baß gewiß etwas bei bem Reinde im Berte fevn muffe, ale R. gang erhitt und au-Ber Athem ichnell eintrat. "Bort bas Reuefte, fing er fogleich an: fo eben bielt man bei bem Darfchall großen Rriegerath. Der General Mouton (Graf von ber Lobau) will fich mit awolftaufend Mann und vier und amangia Ranonen nad Dei-Ben bin burd ichlagen. Morgen fruh geschiebt ber Ausfall." Bieles murbe nun bin und ber gerebet und man pflichtete enblich R.s Meinung bei, bag biefer Anfchlag, ber bei ber regen Bachfamteit unferer Freunde braugen, febr leicht bem Feinbe verberblich werben konnte, vielleicht früher ben Maricall gur Rapitulation zwingen und unser Elend enden würde. Bie fann R. in bemfelben Augenblid bes Beschluffes erfahren baben, was beschloffen worben, bachte ich, als ich um Mitternacht gurudtebren wollte in mein Saus, aber balb vernahm ich, wie es durch die Grabsfille der Racht bumbf zu raffeln begann-

Gefdit und Bulverwagen, reichlich mit Rourgae bepadt, if-**R**i aen lanafam bei mir vorüber nach ber Elbbrude gu. "R. bi er bod Recht." fo must' ich mir felbft fagen. 3ch folgte ben bette Auge und tam bis auf die Mitte ber Brude an ben bamal Pécli aefprengten Bogen, ber burch bolgerne Berufte erfest mit benz Bon beiben Seiten bes Gerufts, buben und bruben, befand fi Péc II auf ber Brude eine Berichangung von boben Dallifaben m 601D Erbwällen. Dier vor ber Berichangung brudte ich mid bit Und an bas Gelanber ber Brude, um nicht bemerft ju merben. B erino 4 war es mir, ale finge eine ber boben Pallifaben an fid is ક્ષેષ્ઠ 🗫 und ber au bewegen und fich berab au beugen au mir, but aus f unverftanbliche Borte murmelnb. Die bide Rinfterniff nera neblichten Racht ließ mich nichts beutlich erkennen, abn d bag nun bas Gefdut vorüber und es tobtenftill auf ber Brit er ww worben, als ich tiefe fcwere Athemguge, ein leifes abnuge 100 volles Gewimmer bicht neben mir vernahm, als fich ber bet Quã Bolablod bober und bober aufrichtete, ba überlief mid iffch alle tes Grauen und wie vom ichweren Traum geanaftet primite und ich, in Blevangeln feftgefußt, mich nicht zu regen. Der Ruft ber & @ COKE I wind erhob fich und trieb den Rebel über die Berge, ber Rou marf bleiche Strablen burch bie gerriffenen Bolfen. Da # 344 bet, wahrte ich, unfern von mir, die Gestalt eines boben Greife mit filberweißem Saupthaar und langem Bart. Er batte be wie bu fnand über bie Suften reichenden Mantel in vielen biden Ro fen in ten um Bruft und Soultern geworfen, einen weißen land die Sie Stab bielt er, ben nadten Arm weit vorgestredt, über M 8tftredi Strom binaus. Er war es, ber fo wimmerte und murmelt bert bäti In bem Augenblid fab ich von ber Stabt ber Gewehre blie und mā ten und borte Tritte. Gin frangofifches Bataillon marfdut Bogen

in tiefem Schweigen über bie Brude. Da fauerte ber All

in Ray

nieber und fing an mit flaglider Stimme an jammern, indem er ben Borübergiebenben eine Dute binbielt wie um Allmofen bettelnb. Gin Offizier rief lachend: Voila St. Pierre, qui veut pecher! ber ibm folgte, blieb fteben und fprach febr ernft, inbem er bem Alten Geld in bie Mute warf: Eh bien moi pecheur, je lui aiderai à pecher. - Mebrere Offiziere und Soldaten, aus ben Gliebern beraustretend, marfen nun fill und nur manchmal leife auffeufzend, wie in banger Tobeserwartung, bem Alten Gelb bin, ber bann jebesmabl mit bem Ropf feltsam bin und ber nickte und babei ein bumpfes Gebeul ausstieß. Endlich fprengte ein Offizier (ich ertannte ben Beneral Mouton), fo bicht beran an ben Alten, bag mir bangte, bas schäumende Roß werbe ibn gertreten und fragte, indem er mit schneller Wendung nach bem Abjudanten bin, fich ben fcmankenden but auf bem Ropfe festschlug, ftart und wild: Qui est cet homme? - Die Reiter, die ibm folgten, blieben alle fill, aber ein alter bartiger Sappeur, ber außer Glieb. und Reibe mit ber Art auf ber Schulter fo neben ber ichlenberte, sprach rubig und ernft: C'est un pauvre maniaque bien connu ici. On l'appelle St. Pierre pecheur. Damit wogte ber Bug nicht wie fonst wohl in faselndem Scherz und frechem Jubel, nein in trüber Unluft bie Brude entlang vorüber. Go wie der lette Ton verhallte, so wie der lette Schein der Baffen in fernem Dunkel verblinkte, bob fic ber Alte langfam in bie Bobe und ftand bas haupt aufgerichtet, ben Stab empor geftredt in grauenvoller Majeftat ba, als wolle er, ein munbertbatiger Beiliger, ben flurmenden Bellen gebieten. Mächtiger und machtiger rauschten wie aus tiefftem Grunde bewegt bie Bogen bes Strome. Es war mir ale vernabm' ich mitten im Raulden eine bumpfe Stimme. Dichael Dopowicz - Di-

dael Bovowicz — fiebst Du noch nicht ben Kepermann? — Ge tonte es von unten berauf in russischer Sprace. — Der Alk murmelte in fic binein, er ichien ju beten. Doch ploblich fork er laut auf: Agafia! und in bemfelben Augenblid erglanit fein Antlit wie in blutrothem Reuer, bas aus ber Elbe berati ibn anftrablte. Auf ben Deifner Bergen loberten machtige fielfernde Rlammen bod in bie Lufte, ihr Bieberfdein frablie in be Elbe, in bem Antlis bes Greifes. Run fing es an gang nak bei mir am Geruft ber Brude ju platichern und ju platichen immer ftarter und ftarter und ich gewahrte wie eine but Seftalt mubfam berauffletterte und fich mit wunderbaret wandtbeit über bas Gelanber binüber fomana. - 3ml forie ber Alte noch einmal. - Mabden, um bes himm willen! - Dorotbee wie - fo fing ich an, aber in bem te genblid fühlte ich mich umfaßt, und mit Gewalt fort gegen D um Jefus! - Gen boch nur ftille, lieber Anfelmul, Dr bift ja fonft bes Todes! lisvelte bie Rleine, Die nur mit ftand, gitternb und bebend vor Froft. Die langen fonnten Baare bingen triefend berab, bie gang burchnägten Mida foloffen eng an den folanten Leib. Sie fant nieber por At tigkeit und klagte leife: Ach, es ift brunten fo kalt - frif nur nichts mehr, lieber Anfelmus, fonft muffen wir fa fterben! -Der Reuerschein glubte in ihrem Geficht, ja es war Dorothe bas bubiche Bauermabden, bie fich, ba ihr Dorf geplunden ihr Bater ericlagen, ju meinem Sauswirth geffüchtet, ber f in feine Dienfte genommen. "Das Unglud bat fie gang find gemacht, fonft mare fie ein gutes Ding," pflegte mein Sant wirth zu fagen, und er hatte recht, benn außerbem, baß f beinahe gar nicht und nur tonfuses Beug fprach, entftellte and ein nichtsfagenbes unbeimliches gadeln bas fonft munberfdon

Antlit. Gie brachte mir feben Morgen ben Raffee aufe 3im. mer und ba bemertte ich benn freilich, bag ihr Buchs, ihre Rarbe, ihre Saut burchaus fich nicht jur Bauerin reimen wollten. "Ei," pflegte mein Birth bann weiter ju fagen, "ei Berr Anfelmus, fie ift ja auch eines Vacters Tochter und noch bazu aus Sachsen" - Als nun bie Rleine triefend. bebend, halbentseelt vor mir mehr lag als kniete, ba ris ich schnell meinen Mantel berab und bullte fie ein, inbem ich leife lifvelte: Erwarme Dich boch nur, ach, erwarme Dich boch nur, liebe Dorothee! Du mußt ja fonft umtommen. - Aber was machft Du auch im falten Strom! -Still bod nur, erwieberte bie Rleine, inbem fie ben Rragen bes Mantels, ber ihr übere Gesicht gefallen, wegichlug unb mit ben Kingerden bie triefenben Sagre gurud tammte, fill boch nur! - Romm auf jene fteinerne Bant! - Bater fprict jest mit bem beiligen Anbreas und bort uns nicht. — Bir folichen leife bin. Gang erfaßt von ben wunderbarften Befühlen, gang übermannt von Graus und Entzuden, ichloß ich Die Rleine in meine Arme, fie fette fich obne Umftanbe auf meinen Schoof, fie ichlang ibren Urm um meinen Sale, ich fühlte wie bas Baffer eistalt aus ihren Saaren über meinen Raden binab rann, aber wie Tropfen in flammendes Feuer binein gesprist die Glut nur vermehren, flebete ftarter in mir Liebe und Berlangen. Anselmus, lispelte die Rleine, Anselmus, Du bift boch wohl ein auter Menich, Du fingft, bag es mir recht zu Bergen gebt, und bift auch fonft manierlich. Du wirft mich nicht verrathen. Ber follte Dir benn auch wohl Raffet tochen? — Und bore! wenn ihr balb alle hungern werbet, wenn tein Mensch Dich speisen wirb, bann tomm' ich zu Dir Rachts gang allein, bag es niemand weiß, und bade Dir im Dien



mein Alerei. Du fconer Delpbin - fcwimme auf ben Aluten, barrt benn beiner nicht bie treue & Sie neigte bas Ropfden und leifer und leifer folud auf und nieber athmend wie in febnsuchtevollen Geut fie einzuschlummern. 3ch blidte nach bem Alten. mit weit ausgespreizten Armen und fprach in tiefem be Er wintt End! - Er wintt Euch, febt wie machtig Slammenbaris feurige Loden fcuttelt,' wie er unge Feuerfäulen, auf benen er bas Land burdwandelt, in Rampft — bort ihr nicht feine ftobnenben Tritte, fül ben belebenben Athem, ber wie ein funtenfprühender Euch poraufzieht? - beran! - beran - ibr tucht ber! - Des Alten Borte waren anguboren wie b Braufen ber berangiebenben Binbebraut, und inbem fladerte immer lebenbiger und bober bas Reuer auf ner Bergen. Silf, beiliger Andreas, bilf! ftobnte ! im Schlaf, bann fubr fie auf, wie ploblich fdrecthal und indem fie mich fefter mit bem linken Arm raunte fie mir ins Dbr: Anselmus, ich will Dich 1 ermorben! 3ch fab in ibrer Rechten ein Meffer b

Solag, ber mein Saupt gerichmettert baben murbe, batte mich Agafia nicht von binten erfaßt und fenell fort geriffen. Der Stab gerfplitterte auf bem Steinpflafter in taufenb Stude. ber Alte fant in bie Rnie! - Allons! - Allons! erscholl es von allen Seiten; ich mußte mich aufraffen und ichnell auf bie Seite fpringen, um nicht von aufs Reue beran giebenben Ranonen und Bulbermagen geräbert zu werben. Anbern Morgens trieben bie Ruffen ben übermutbigen Beerführer mit Somad berab von ben Bergen und binein in bie Goangen. -Es ift eigen, fagte man, bag bie Areunde braugen pon bem Borbaben bes Reinbes mußten, benn bas Signalfeuer auf ben Meißner Bergen jog bie Truppen jusammen, um mit voller Rraft ba wiberfteben und fiegen zu konnen, wo ber Reind ben unerwarteten Sauviftreich auszuführen gebachte. - Dorotbee brachte mir mehrere Tage binter einander nicht ben Raffee. Bang erblagt por Schreden ergablte mir ber Sauswirth, bag er Dorotheen und ben mabnfinnigen Bettler von ber Elbbrude mit ftarter Bache aus' bem baufe bes Maricalls nach ber Reuftabt führen gefeben. - D herr bes himmels! - ffe wurden erkannt und bingerichtet! rief bier ber Freund aus; aber Anselmus lächelte feltfam und fprach: Agafia murbe gerettet, aus ihren Banben empfing ich, als bie Ravitulation gefchloffen, ein icones weißes Dochzeitsbrob, bas fie felbft gebaden. -

Mehr war aus bem ftörrifchen Anfelmus von biefer wunberlichen Begebenheit nicht herauszubringen. tegrirenden Theil der Dichtung jeiden, opne den nie mi fteben kann. Füge also Dein Barum und Beswegi gleich als tüchtige Rote hinzu. Findet Ihr, nahm Cyprian das Bort, findet Ihr e

nicht eben fo feltsam als merkwürdig, baß alles was is vorlas, bis auf ben kleinen fantaftischen Zusat, buch wahr ift, und baß selbst dieser auch seinen Reim in ber lickeit findet?

Bie, was sagft Du, riefen die Freunde durch eina Burs erfte, sprach Cyprian weiter, wist Ihr alle, d wirklich das Schidsal traf, das ich den fabelhaften An als das seinige erzählen ließ. Eine Berspätung von zel nuten entschied mein Schidfal, ich wurde eingesperrt bald von allen Seiten hart belagerte Dresden.

baß nach ber Leipziger Schlacht, als mit jedem Tagt Schidfal beängstigender, drüdender wurde, Freunde obe mehr Bekannte, die ein gleiches Loos, gleicher Sinn ei näher gebracht hatte, sich wie die Jünger zu Emaus a ten Abend in dem hinterstübchen eines Kaffeehauses v melten. Der Wirth hieß Eichelkraut, war ein fester s

Tobtenftille und alle bliefen mit angeftrenater Rraft bide Zabafemolfen aus ben Pfeifen, fo bag balb ein erftidenber Dampf bas tleine Zimmer erfüllte, und ber Krangofe im eigentlichften Sinn bes Borts weggerauchert wurde, wie eine Besve, wirtlich auch wie biefe brumment und fumment burch bie Thure abfahrenb. - Dann wurde ber Qualm burch bie Kenfter gelaffen und man tam wieber in Rube und Behaglichfeit. Ein febr gemutblicher liebenswürdiger Dichter, ber fonft mit feinen Ravitelden Die Lefewelt fütterte, wie mit wurzbaften Bonbons, war bie Seele biefes beimlichen und beimifchen Rlubbs und mit Beranugen erinnere ich mich noch ber Augenblide, wenn wir auf ben oberften Boben bes Saufes geftiegen burd bas tleine Dachfenfter binausichauten in bie Racht und ringeumber bie Bachtfeuer ber Belggerer aufleuchten faben; wenn wir bann uns felbft noch allerlei munberliches porfabelten, bas in bem ratbfelhaften Schimmer bes Mondes und jener Keuer uns aufgeben wollte und bann ben unten barrenben greunden all bie Bunderdinge ergablten, die wir geschaut. - Babr ifte, baß in einer Racht einer von uns (ein Abvofat), ber, mag ber himmel wiffen aus welchen Quellen, immer bie foneuften und gewiffeften Radrichten batte, ju uns bineintrat, uub uns von bem eben im Rriegsrath beschloffenen Ausfall bes Grafen von ber lobau gerade fo ergablte, wie ich es Euch vorlas. Babr ift es, bag ich bann, ale ich Mitternachts nach Saufe jurudfebrend auf der Strafe mit Kourage bevactem Befdut begegnete, als die frangofischen Bataillone im bumpfen Schweigen fich fammelten (es wurde fein Generalmarich geschlagen), als fie über bie Brude ju maricieren begannen, nicht langer an ber Richtigkeit jener Radricht zweifeln konnte. Babr ift es endlich, daß auf der Brude ein greiser Bettler lag, ben ich

mid nicht erinnern tonnte porber in Dreeben gefebn zu baben. und bie vorübergiebenben Krangofen anbettelte. - Babr ift es enblid und qualeich bas allerwunderbarfte, bas als ich mit aufgeregtem Gemuth in meiner Bohnung angetommen, auf ben oberften Boben fletterte und binausschaute, ich auf ben Meißner Bergen ein Keuer gewahrte, bas eben fo wenig ein brennenbes Gebaube als ein Bachtfeuer fenn tonnte. Doch auf loberte pyramibalisch eine Klamme, die nicht abnahm nicht junahm, und ein Befannter, ber in bemfelben Saufe wohnte und mit mir beraufgeftiegen war, berficherte: bie Flamme muffe ein Signalfeuer fepn. Der Erfolg lebrte, bas bie Ruffen burchaus von bem Ausfall, ber am anbern Morgen fatt finden follte, icon in der Racht unterrichtet febn mußten, benn gerabe auf ben Deigner Bergen batten fie gum Theil febr entfernt liegende Bataillone beran gezogen, ibre Rraft auf diese Beise concentrirt, und es war vorzüglich ruffice Landwebr, die nach turgem Rampf die frangofischen Bataillone von ben Deifiner Bergen binabjagte, als wenn ber Sturm über ein Stoppelfelb brauft. Als ber Ueberreft bes Rorps bie Schangen erreicht, jogen fich bie Ruffen rubig in ihre Stellung jurud. Alfo in bemfelben Augenblid als ber Kriegerath bei Gouvion St. Epr gebalten murbe, erfubren ober noch mabre fdeinlicher, borten ben Befdluß felbft an, Leute, die feinesweaes bazu berufen. Mertwürdig genug wußte ber Abpotat jebes Detail ber gepflegten Berathung, fo wie vorzüglich, bas Gouvion anfangs gegen ben Ausfall gewesen und nur nachgegeben, um nicht einer Muthlofigfeit beschulbigt zu werben ba wo es einen tubnen Entschluß galt. Der Graf von ber Lobau hatte fich übrigens burchschlagen und gur Armee bes Raisers floßen wollen. — Bie erfuhren aber bie belagernben

Truppen fo fonell - in bem Zeitraum einer Stunde - ben Anfchlag? - Außerbem bag, ba bie eng verschangte Brude unbemertt ju paffiren unmöglich, ber Strom burchichmommen. bag' bie Schangen und Balle burdicbliden werben mußten. war gang Dresben in beträchtlicher Ausbehnung bicht vervallifabirt und mit Bachen umftellt. Wie mar es irgend einem Menichen möglich, in gang furger Beit alle biefe Binberniffe au überwinden und ins Kreie au tommen? - Dan mochte an telegraphische Reichen benten, bie von irgend einem boben Baufe, ober von einem Thurm in Dreeben mittelft angegunbeter Lichter gegeben murben. Aber wie fcwürig ift auch bies und gefährlich oben ein, ba biefe Beiden fo leicht bemerkt werben konnten. — Genug! — es bleibt unbegreiflich wie fich das begeben konnte mas fich wirklich begab und das ift genug um eine lebbafte Einbildungstraft zu allerlei gebeimnisvollen und genugsam abenthenerlichen Sypothesen zu entaünben.

Ich beuge, sprach Lothar lächelnd, ich beuge in tiefer Ehrfurcht meine Aniee vor dem heiligen Serapion und vor dem vortrefflichsten seiner Jünger und bin überzeugt, daß eine serapiontische Erzählung der gewaltigen Ariegsbegebenheiten, die derselbe geschaut hat, nach seiner Weise, ungemein anziebend, dabei aber sehr lehrreich für fantastische Militairs sehn müßte. — Ich wette, die Sache mit dem Aussall, könnte man ihr auf den Grund kommen, begab sich ganz einsach und natürlich. Doch deines Wirths Hausmädchen, die hübsche Dorothee mußte in den Strom als verfänglicher Air? —

Spotte nicht, erwiederte Epprian sehr feierlich, spotte nicht, Lathar, noch fieht mir bas holbe Mäbchen — bas lieblich furchtbare Geheimniß, ja anders tann ich nicht sagen was fie war. ander weggestoßen: Le Gare generose del Maestro Paesielle — che vedo — la Donna di spirito del Maestro Mariella — briconaccio — Pirro Re di Epiro — maledetti — del Maestro Zingarelli etc.

Der Gesang, ben Lothar und Otimar mit gehöriger Gestitulation begleiteten, während Binzenz der Rolle Theodors di allerposserlichken Gesten hinzusägte, die man nur sehen konnte erhiste die Freunde immer mehr. In einer Art von komische Buth der Begeisterung faste einer des andern Sinn und Gedanken; alle Gänge, Imitationen u. s. w. wie sie in derle Compositionen vorzukommen psiegen, wurden auf das genauck ausgeführt, so daß jemand, den der Zusall herbeigeführt, wost nicht leicht hätte ahnen können, er höre Musst aus dem Stegreist, muste ihm auch das tolle Durcheinander der Namen gar befremdlich vorkommen.

Immer ftarter und ausgelaffener tobte alle italianifee Rabbia bis, wie man benten tann, bas Gange fich mit einem unmäßigen Gelächter ichloß, in bas auch Epprian einftimmte.

Die Freunde schieden diesmal mehr zewaltsam aufgeregt pt toller Luft, als im Innern wahrhaft gemüthlich froh, wie n sonst wohl aescheben.

## Achter Abschnitt.

Die Gerapionsbrüber hatten fich wiederum versammelt. Sehr irren, sprach Lothar, fehr irren mußt' ich und über-

haupt gar nicht ber genbte, geniale Physiognomiter sepn, ber ich wirklich bin, wenn ich nicht aus jedem von unsern Gesichtern, das meinige, das ich so eben magisch schimmernd im Spiegel erblickt, nicht ausgenommen, mit Leichtigkeit berausbuchkabiren sollte, daß wir alle vieles im Sinn tragen und
jeder nur auf das Commando-Bort harret, um sogleich soszufeuern. Ich fürchte daß vielleicht auch heute dieser, jener in
diesem, jenem verschlossene excentrische Sprühteusel aussteigen,
knisternd und knallend umbersahren und dann erst zu spät sich
durchs Fenster davon machen könnte, wenn er uns alle bereits
erkledlich angesengt; ich fürchte sogar einen Rachtrag zum neulichen Gespräch, den der heilige Serapion von uns abwenden
möge! Damit wir aber keinessalls sogleich in wilde kürmende
Wogen bineingerathen, sondern unsere seraviontische Sitzung

neulich die Zeit nicht mehr hinreichen wollte. Die Freunde waren mit Lothars Borfchlag einverftanden.

fein rnhigen Geistes beginnen mögen, schlage ich vor, daß Splvester uns sogleich die Erzählung vorlese, zu beren Mittbellung Mein Gespinnst, sprach Splvester indem er einige Blätter hervorzog, mein Gespinnst besteht diesmal aus mancherlei Faben von gar verschiedener Farbe und es wird darauf ankommen, ob Ihr bennoch dem Ganzen Ton und Haltung zugestehen wollt. Einem ursprünglich, wie ich zugestehen will, etwas magern Stoff glaubte ich dadurch mehr Fleisch und Blut zuzuwenden, daß ich aus einer großen verhängnisvollen Zeit Gebilde herbeiholte, deren Rahmen das nun eigentlich nur ist, was als sich in dem Augenblid begebend dargestellt wird.

Splvefter las:

## Der Jusammenhang der Dinge.

Im Weltspitem bedingter Fall über eine Laumwurzel. Mignon und ber Bigeuner aus Lorca, nebst dem General Ralafox, Erichloffenes Paradies bei bem Grafen Walther Bud,

"Rein," sprach Ludwig zu seinem Freunde Euchar, "nein, es giebt gar keinen solchen ungeschlachten tölpischen Begleiter der holden Glücksgöttinn, der radschlagend die Tische umwirst, die Tintenstachen zerbricht, dem Präsidenten in den Wagen hineinpolternd, Kopf und Arm verletzt, wie Derr Tieck, der mit Bornahmen so wie ich Ludwig geheißen, ihn in dem Prolog zum zweiten Theil des Fortunat auszustellen beliebt hat. Rein es giebt keinen Zusall. Ich bleibe dabei, das ganze Weltspstem mit allem, was sich darin begiebt, der ganze Wakrokosmus gleicht einem großen künstlich zusammengefügten Uhrwert, das augenblicklich stoden müßte, sobald es irgend einem fremden willsührlosen Prinzip vergönnt wäre, auch nur das kleinste Rädchen seinblich zu berühren." "Ich weiß nicht," erwiederte

Enchar lächelnb, "ich weiß nicht, Freund Ludwig! wie Du auf einmal zu vieser fatalen, längst veralteten mechanistischen Ibee kommst, und Goethe's schönen Gebauken vom rothen Faben, ber sich durch unser Leben zieht, und an dem wir, ihn in lichten Augenbliden gewahrend, den über uns, in uns waltenden höheren Geist erkennen, so entstellen darst." "Das Gleichnis," sprach Ludwig weiter, "das Gleichnis ist mir anstößig, weil es von der englischen Marine entnommen. Durch das kleinste Tau ihrer Schiffe; ich weiß es ja eben aus Goethe's Wahlverwandtschaften, zieht sich ein rother Faden, der es als Staatseigenthum bezeichnet. Rein, nein, mein lieber Freund! Alles was sich begiebt, ist von Ursprung an als nothwendig bedingt, eben weil es sich begiebt, und das ist der Zusammenhang der Dinge, auf dem das Prinzip alles Seyns, des ganzen Lebens beruht! — Da man nähmlich — In dem Moment —"

Doch es ift nöthig bem geneigten Lefer zuförderft zu fagen, daß beibe, Ludwig und Euchar also mit einander redend, durch einen Laubgang des schönen Parks vor B. lustwandelten. Es war Sanntag. Die Dämmerung begann einzubrechen, der Abendwind firich sauselnd durch die Busche, die sich von der Glut des Tages erholend, aufathmeten in leisen Seufzern; durch den ganzen Bald ertönten lustig die frohen Stimmen geputer Bürgersleute, die sich hinausgemacht, und bald ins blumigte Gras hingelagert ein mäßiges Abendbrod verzehrten, bald in dieses, in jenes der zahlreichen Birthshäuser eingekehrt, sich nach den Kräften des Gewinns der Woche etwas mehr zu Gute thaten.

In dem Moment also, da Ludwig weiter reben wollte, über die tieffinnigen Lehren vom Jusammenhang der Dinge, flotperte er über eine dide Baumwurzel, die er, brillbewaffnet, wie er

war, boch übersehen, und fiel bet Länge nach zur Erbe nieber.

"Das lag im Zusammenhang ber Dinge; schlugst Du nicht schmählich bin, so ging die Welt unter im nächken Augenblick." So sprach Euchar ernsthaft und gelassen, hob Stock und hut bes Freundes auf, beibes war ihm beim Fall entslogen, und reichte ihm die Pand zum Aufstehen. Ludwig fühlte aber das rechte Anie so verletzt, daß er zu hinken genötigt, und dabei blutete die Rase heftig genug. Dies bewog ihn dem Rathe bes Freundes zu folgen, und einzukehren in das nächte Wirtschaus, unerachtet er sonst dergleichen, vorzüglich an Sonntagen sorgfältig vermied, da ihm der Jubel der sonntäglichen Bürgerwelt eine seltsame innere Aengstlichkeit einstößte, als besinde

er fic an einem Orte, ber nicht recht geheuer, wenigstens für

Leute feines Gleichen. Auf bem mit Baumen befetten Rafen por bem Saufe batten bie Gafte einen bichten bunten Rreis geschloffen, aus beffen Mitte die Tone einer Chitarre und eines Tambourins erflangen. Das Schnupftuch vor bem Geficht, vom Rreunde geführt, bintte Ludwig binein in bas baus, und bat fo flaglich um Baffer, und um ein geringes Etwas von Beineffig, bag bie erfcbrodent Birthin ibn in den letten Zugen glaubte. Babrend er mit bem Berlangten bedient murbe, folich Euchar, auf ben Chitarren = und Tambourin = Tone einen machtigen unwiberfieblichen Rauber übten, man wird erfahren warum, binaus, und fucte in ben geschloffenen Rreis ju tommen. Gudar geborte au ben wenigen bochbegludten Lieblingen ber Ratur, benen ibt außeres Ansehen, ihr ganges Befen überall freundliches 3uportommen verschafft, und so geschah es benn auch, baß einige Dandwertsburiche, fonft eben nicht am Conntage ju grazibfer Poflichkeit aufgelegt, als er fragte, was fich in bem Kreise begebe, fogleich Plat machten, damit er nur auch das kleine narrifche Ding schauen könne, das so hübsch und so künftlich spiele und tanze. Run that sich vor Euchar ein Schauspiel auf, das seltsam und anmuthig zugleich, seinen ganzen Sinn gefangen nahm.

In ber Mitte bes Kreifes tangte ein Madden mit verbunbenen Augen amischen neun Epern, die ju brei und brei binter einander auf bem Boben lagen, ben Kandango, indem fie bas Tambourin bagu folug. Bur Seite fant ein fleiner vermachfener Menich mit einem bablichen Bigeunergeficht, und fpielte bie Chitarre. Die Tangerin ichien bochftens funfgebn Jabre alt, fie ging frembartig gefleibet, im rothen golbstaffirten Dieber, und furgem weißen mit bunten Banbern befetten Rod. 36r Buche, jede ibrer Bewegungen mar bie Bierlichfeit, bie Anmuth felbft. Sie wußte bem Tambourin, bas fie balb boch über bem Ropfe, balb mit in mablerifder Stellung ausgeftredten Armen feitwärts, balb vor fich bin, balb binter bem Ruden bielt, wunderbar mannigfaltige Tone ju entloden. Buweilen glaubte man ben bumpfen Ton einer in weiter Kerne angefchlagenen Paute, bann bas flagende Girren ber Turteltauben, bann wieber bas Braufen bes nabenben Sturmes zu vernebmen; bagu erklangen bie moblgeftimmten bellen Glodchen gar lieblich. Der kleine Chitarrift gab bem Mabden in ber Birtuofitat bes Spiels nichts nach, benn auch er wußte fein Inftrument auf gang eigene Beife ju behandeln, indem er bie eigenthumliche Melobie bes Tanges balb flar und fraftig berportreten, balb, indem er nach fpanifcher Beife mit ber gangen Dand über die Gaiten fubr, verraufchen ließ, balb volle belle Afforde anschlug. Immer ftarter und mächtiger faufte und braufte bas Tambourin, rauschten bie Saiten ber Chitarre,

immer kühner wurden die Wendungen, die Sprünge des Rabdens; haardicht bei den Epern setzte fie zuweilen sest und bestimmt den Fuß auf, so daß die Zuschauer oft sich eines lauten Schreies nicht erwehren konnten, meinend, nun sep eines von den zerbrechlichen Dingern zerstoßen. Des Mädchens schwarze Loden hatten sich losgenestelt, und flogen im wilden Tanz um ihr Paupt, so daß sie beinahe einer Mänade glich. "Endige!" rief ihr der Kleine auf spanisch zu. Da berührte sie tanzend

rief ihr ber Aleine auf spanisch zu. Da berührte fie tanzenb jedes ber Eper, so baß sie in einen haufen zusammenrollten; bann aber mit einem ftarten Schlag auf bas Tambourin, mit einem mächtigen Afford ber Chitarre, blieb sie plötlich fiefen

wie festaezaubert. Der Tang mar geendet.

Der Rleine trat bingu und lofte ihr bas Tuch von ben Augen, fie nestelte ihr Saar auf, nabm bas Tambourin um ging mit niebergefchlagenen Augen im Rreife umber, um einzusammeln. Riemand hatte fich weggeschlichen, jeder legte mit vergnügter Miene ein Stud Gelb auf bas Sambourin. Ber Euchar ging fie vorüber, und ale er fich bingubrangte, um ibr auch etwas ju geben, lebnte fie es ab. "Barum willft Du bon mir nichts annehmen, Rleine?" fragte Euchar. Das Dab Dab den schaute auf, und burch bie Racht schwarzer feibener Rimper blitte ber glübende Blid ber iconften Mugen. Alte," fprach fie ernft, beinabe feierlich, mit tiefer Stimme und frembem Afgent, "ber Alte bat mir gefagt, bag Gie, mein Berr, erft bann tamen, ale bie beste Balfte meines Tanges porüber, und ba barf ich nichts nehmen." Damit machte fie bem Euchar eine zierliche Berbeugung, und wandte fich ju bem Rleinen, dem fie die Chitarre abnahm, und ihn an einen entfernien

Tifch führte. Als Cuchar hinblidte, gewahrte er Ludwig, ber nicht weit bavon zwischen zwei ehrsamen Burgersleuten fas. ein großes Glas Bier vor fich fteben hatte, und ihm angftich zuwinkte. Euchar ging hinan und rief lachend: ", Run Ludwig, feit wann ergibft Du Dich benn bem schnöben Biertrinken?" Aber Ludwig winkte ihm zu, und sprach mit bebeutenbem Ton: "Bie kannst Du nur so etwas reden? das schöne Bier gebort zu ben ebelsten Getränken, und ich liebe es über alle Maßen, wenn es so vortrefflich gebraut wird als eben hier."

Die Bürger fianden auf, Ludwig begrüßte fie mit ungemeiner Höflichkeit, und zog ein süßfaures Gesicht, als sie ihm
beim Weggeben, nochmals den gehabten Unfall bednurend, treuperzig die Hände schüttelten. "Immer," begann nun Ludwig,
"immer bringst Du mich mit deinem unbedachtsamen Wesen in
unnüte Gesahr! Ließ ich mir nicht ein Glas Bier geben,
würgte ich nicht das schnöde Getränk hinunter, konnten das
nicht die handsesten Meister übel nehmen, grob werden, mich
als einen Ungeweihten hinauswerfen? Und nun bringst Du
mich, nachdem ich so geschickt meine Rolle gespielt, doch in Berdacht!" "Ei," erwiederte Euchar lachend, "wärst Du hinausgeworfen, oder gar was weniges abgeprügelt worden, hätte
das nicht im Jusammenhang der Dinge gelegen? Doch höre
welch hübssches Schauspiel mir dein im Makrokosmus bedingter Sturz über die Baumwurzel verschafft hat."

Euchar erzählte von dem anmuthigen Epertanz des kleinen spanischen Mädchens — "Mignon!" rief Ludwig begeistert, "himmlische, göttliche Mignon!"

Gar nicht weit von den Freunden saß der Chitarrift, und zählte emfig das eingenommene Geld, mährend das Mädchen vor dem Tische ftand, und eine Apfelfine in ein Glas Baffer ausbrüdte. Der Alte ftrich endlich das Geld zusammen, und nickte der Kleinen zu mit vor Freude sunkelnden Blicken, Die

aber reichte bem Alten bas bereitete Betrant bin, inbem fi ibm bie runglichten Bangen ftreichelte. Ein wibriges madern bes Belächter folug ber Alte auf, und folurfte ben Trant ei mit burftigen Bugen. Die Rleine feste fich bin, und klimper auf ber Chitarre. - "D Mignon!" rief Ludwig von neuen "gottliche, bimmlifche Dignon! - Ja ich rette fie, ein zwei ter Bilbelm Meifter, aus ben banben bes beimtüdifden Bofe wichts, dem fie bienftbar!" - ,, Bober," fprach Euchar rubi und gelaffen, "woher weißt Du, baß jener fleine Budelman ein beimtudifder Bofewicht ift?" - "Ralter Menfc," erwie berte Lubwig, "talter Menfc, ben nichts ergreift, ber nicht auffaßt, ber teinen Ginn bat für bas Geniale, Kantaftifet Siebft Du, gewahrft Du benn nicht, wie aller Dobn, aller Reit alle Bosbeit, ber fomutigfte Beit aus ben fleinen grune Ragenaugen ber zigeunerifchen Diggeburt berausblist, fic au ben Rungeln bes unbeimlichen Antliges berausfältelt? - 36 ich rette es - ich rette es aus ben fatanischen Kauften bei braunen Unbolds, bas liebe Kind! — Könnt' ich nur reben mi ber fleinen Dulbinn!" "Richts ift leichter ins Bert gu ftelle als bas," fprach Euchar, und winkte bas Mabden berbei.

Sofort legte die Kleine das Inftrument auf den Tisch näherte und verbeugte sich dann mit züchtig niedergesenktet Blid. "Mignon!" rief Ludwig wie außer sich selbst, "Mignon holde süße Mignon!" "Sie nennen mich Emanuela," sprau das Mädchen. "Und der abscheiche Kerl dort," sprach Lut wig weiter, "wo hat er Dich Aermste geraubt, wo hat er Dich in seine verstuchten Schlingen verlodt?" "Ich verstehe," er wiederte die Kleine, indem sie die Augen ausschung, und Ludwig mit ernstem Blid durchstrahlte, "ich verstehe Euch nicht mein Perr, ich weiß nicht, was Ihr meint, warum Ihr mit

fo fragt." "Du bist Spanierinn mein Kind," begann Euchar. "Ja wohl," erwiederte das Mädchen mit zitternder Stimme, "ja wohl bin ich das, Ihr sett, Ihr hört mirs wohl an, und da mag ich es nicht läugnen." "So," sprach Euchar weiter, "so spielst Du auch Chitarre, und vermagst ein Lied zu singen?" Das Mädchen hielt die Hand vor die Augen, und lispelte kaum hördar: "Ach ich möcht' Euch, meine lieben Perren, wohl eins vorspielen und vorsingen, aber meine Lieben Perren, wohl eins vorspielen und vorsingen, aber meine Lieben serren, wohl eins vorspielen und vorsingen, aber meine Lieben studend Du," sprach nun Euchar auf spanisch mit erhöhter Stimme, "kennst Du das Lied: Laurel immortal?" Das Mädchen schlug die Hände zusammen, hob den Blid gen Himmel, Apränen perlten in ihren Augen, stürzte fort, riß die Chitarre vom Tisch, slog mehr, als sie ging, zu den Freunden zurück, stellte sich vor Euchar, und begann:

Laurel immortal al gran Palafox, Gloria de Espanna, de Francia terror! etc.

In der That, unbeschreiblich zu nennen war der Ausbruck, mit dem die Kleine das Lied vortrug. Aus dem tiefften Todessschmerz flammte glübende Begeisterung auf, jeder Ton schien ein Blit, vor dem jede Eisbede zerspringen mußte, die sich sider die erkaltete Brust gelegt. Ludwig wollte vor lauter Entzüden, wie man zu sagen psiegt, aus der Paut fahren. Er unterbrach den Gesang des Mädchens durch überlaute Bravas, Bravissimas, und hundert ähnliche Ausrufungen des Beisalls. "Pade," sprach Euchar zu ihm, "habe die Gnade, mein Gönner, und halt jest ein wenig das Maul!" "Ich weiß es schon," erwiederte Ludwig mürrisch, "daß Nust Dich unempsindlichen Menschen ganz und gar nicht zu rühren vermag," that ger übrigens wie ihm Euchar geheißen.

Das Mädchen lehnte fich, als das Lied geendet, ermattet an einen nahe fiehenden Baum, und indem fie die Afforde fortfäufeln ließ, dis sie im Pianissimo verhauchten, fielen große Thränen auf das Justrument!

"Du bist," sprach Euchar mit dem Tone, der nur aus tief bewegter Brust zu kommen psiegt, "Du bist bedürftig, mein armes holdes Kind, habe ich nicht deinen Tanz von Ansang an gesehen, so hast Du das jest durch deinen Gesang überreichlich ersest, und darst Dich nun nicht mehr weigern, eiwas von mir anzunehmen."

Euchar hatte ein kleines Beutelchen hervorgezogen, am bem schöne Dukaten berausblinkten, das stedkte er nun der Ricinen zu, als sie fich ihm genähert. Das Mädchen heftete den Blid auf Euchars Pand, kapte sie mit beiden Panden, bedeckte sie, mit dem lauten Ausruf: "Oh Dios!" vor Euchar niederstürzend, mit tausend heißen Kuffen. "Ja," rief Ludwig begeistert, "ja nur Gold, nichts als Gold dürsen die füßen handen empfangen," fragte aber dann, ob Euchar ihm nicht einen Thaler wechseln könne, da er gerade kein kleines Geld bei sich fübre.

Indessen war der Budlichte hinangehinkt, hob die Chitarre auf, die Emanuela zu Boden fallen lassen, und verbeugte sich nun schmunzelnd ein Mahl über das andere vor Euchar, der gewiß das Töchterlein reichlich beschenkt habe, da sie so gerührt danke.

"Bösewicht, Spisbube," grollte ihn Ludwig an. Erschroden fuhr der Kleine zurück, und sprach weinerlich: "Ach
Perr, warum seyd Ihr benn so böse? Verdammt doch nicht
den armen ehrlichen Biagio Cubas! kehrt Euch ja nicht an
meine Farbe, an mein, ich weiß es wohl, höhliches Gestat!

3ch bin in Lorca geboren, und eben fold ein alter Chrift, als Ihr es felbft nur irgend sepn könnt." Das Mädchen fprang schnell auf, rief bem Alten auf spanisch zu: "D fort — nur schnell fort, Bäterchen!" und beide entfernten sich, indem Cubas noch allerlei wunderliche Budlinge verführte, Emanuela aber dem Euchar den seelenvollften Blid zuwarf, bessen die schönsten Augen mächtig.

Als ber Balb icon bas feltfame Paar verbarg, begann Euchar: " Siebst Du wohl Ludwig, bag Du Dich mit beinem folimmen Urtheil, bas Du über ben fleinen Robold fallteft, übereilt haft? Es ift mabr, ber Menfc hat etwas Bigeunerartiges, er ift, wie er felbft fagt, aus Lorca. Run mußt Du aber miffen, bag Lorca eine alt maurifche Stadt ift, und bag bie Lorcaner, fonft gang bubiche Leute, bie Spuren ihrer 216funft nicht verläugnen fonnen. Richts nehmen fie jeboch übler auf, ale wenn man ihnen bas ju verfteben giebt, weghalb fie unaufborlich verfichern, baß fie alte Chriften maren. Go ging es bem Rleinen, in beffen Geficht fich freilich ber maurifche Stamm in ber Rarifatur abfviegelt." "Rein." rief Ludwig, .. ich bleibe babei, ber Rerl ift ein verruchter Gripbube, und ich werde Alles baran feben, meine bolbe fuße Mignon aus feinen Rlauen zu retten." "Balift Du," fprach Guchar, "ben Rleinen durchaus für einen Spitbuben, so traue ich meines Theils, wieber nicht recht ber bolben füßen Mignon" - ,, Bas fagft Du?" fuhr Lubwig auf, "was fagft Du Guchar? bem lieben Dimmelskinde nicht trauen, aus beren Augen die unschuldevollfte Poldfeeligfeit bervorleuchtet? Aber baran erfennt man ben eistalten Profaiter, ber für bergleichen feinen Ginn bat, und ber mißtrauisch ift gegen Alles, was nicht bineinvast. in feinen gewöhnlichen alltäglichen Kram!" "Run," erwiederte Endar gelassen, "ereifere Dich nur nicht so sehr, mein enthusätischer Herzensfreund. Du wirft freilich sagen, daß das Mißtrauen gegen die süße Mignon keinen recht haltbaren Grund hat. Es entstand nur deshald, weil ich eben jeht gewahrte, daß die Rleine in eben dem Augendlick, als sie meine Hand saste, mir den kleinen Ring mit dem seltenen Stein, den ich, wie Du weißt, beständig trug, vom Finger gezogen. Ungern vermisse ich das theure Andenken aus einer verhängnisvollen Beit." "Bas um des himmels willen," sprach Ludwig kleinlaut, "es ist wohl gar nicht möglich! Rein," suhr er dann heftig fort, "nein, es ist nicht möglich! Richt täuschen kann ein solches Antlich, ein solches Auge, ein solcher Blick! Du hast den Ring sallen lassen — verloren." "Run," sprach Euchar, "wir wollen sehen, uns aber, da es stark zu dunkeln beginnt, nach der Stadt zurückbegeben!"

Unterwegs hörte Ludwig nicht auf von Emanuela zu fprechen, die er mit den süßesten Namen nannte, und versicherte, wie er deutlich an einem gewissen unbeschreiblichen Blick, den sie scheidend ihm zugeworfen, bemerkt, daß er einen tiefen Eindruck auf sie gemacht habe, welches ihm wohl in dergleichen Källen, wenn nähmlich die Romantik ins Leben trete, arrivire. Euchar unterbrach den Freund nicht mit einem Wort. Der eraltirte sich selbst aber immer mehr und mehr, die er gerade unter dem Thore, als eben der Tambour der Wache den abendlichen Trommelschlag begann, dem Freunde um den Pals siel, und Thränen in den Augen mit treischender Stimme, um den dröhnenden Wirbel des militärischen Virtuosen zu überdieten, ins Ohr schrie, er sey ganz und gar in Liebe zur süßen Wignon, und er wolle sein Leben daran sehen, sie wieder auszusinden, und der alten Wisaedurt zu entreißen.

Bor bem Saufe, in welchem Lubwig mobnte, fant ein Diener in reicher Livree, ber naberte fich ibm mit einer Rarte. Raum batte Lubwig gelefen und ben Diener abgefertigt, als er ben Freund eben fo beftig umbalfte, als es icon unter bem Thore gefdeben, bann aber rief: "Renne mid, o mein Euchar! aller Sterblichen gludlichken, beneibenswertbeften! Erfdließe beine Bruft - faffe meine Seeligfeit, babe Ginn fur Dimmelswonne, Guter! Difche beine Freubengabren mit ben meinigen!" "Aber," fragte Euchar, "was tann Dir benn fo bochherrliches auf einer Rarte verfündet werben ? " ,, Erfchrick nicht," fubr Ludwig murmelnb fort, ... erfdrid nicht, wenn ich Dir bas zauberifch ftrablenbe Barabies von taufend Bonnen aufthue, bas fich mir aufthun wirb, mittelft biefer Rarte!" " So möcht' ich boch nur wiffen," fprach Euchar weiter, " welch ein bobes Blud Dir befchieben!" "Biffe es," rief Lubwig, "erfahr' es, vernimm es! Staune - zweifle - rufe fcreie - brulle. 3ch bin auf morgen eingelaben jum Soupee und Ball bei bem Grafen Balther Pud! Biltorine - Bittorine, bolbe fuße Biftorine!" "Und die bolbe fuße Mignon ?" So fragte Euchar, boch Lubwig achzie gar weinerlich: .. Bittorine, Du mein Leben!" und fturgte binein in bas Baus.

Die Freunde Ludwig und Guchar. Bofer Traum von bem Berluft eines schonen Paars Beine im Piquett. Leiben eines enthusiastischen Tangers. Troft, hoffnung und Monsteur Cochenille.

Es möchte nöthig seyn, bem geneigten Leser zuerft eiwas mehr über die beiben Freunde zu sagen, damit berselbe von Saus aus wenigstens einigermaßen wisse, wie er mit ihnen daran ift, was er von sedem zu halten.

Beibe batten einen Stand, ber eigentlich dimarifc gu nennen, ba er feinem Sterblichen auf biefer Belt beidieben, fie maren Areiberren. Bufammen erzogen, in enger Freundfdaft aufgewachfen, tonnten fie fic aud bann nicht trennen, als mit bem Bunehmen ber Jahre bie ausgesprochenfte Berfchiebenbeit ber innern Gemutbeart immer mehr und mehr bervortrat, bie fich felbft im außeren Befen offenbarte. Euchar geborte als Anabe zu ben sogenannten artigen Kinbern, die also genannt werben, weil fie in ber Gefellicaft Stunden lana auf einem Ried fill figen, nichts fragen, begebren u. f. w. und bann fich berrlich ausbilden zu bolgernen Dummtobfen. Die Euchar batte es eine andere Bewandinis. Burbe er, wenn et. ein artiges Rind mit niebergeschlagenen Augen, gebenatem Daupt ba faß, angesprochen, fo fubr er erichroden auf, ftotterte, weinte manchmal gar, er ichien aus tiefen Traumen ju erwachen. Bar er allein, fo fcbien er ein gang anderes Befen. Man batte ibn belauscht, als er beftig fprach, wie mit mebreren Personen, die zugegen, ja als er ganze Geschichten, die er gehört ober gelesen, wie ein Schausviel aufführte, ba musten Tifche, Schränte, Stuble, alles was fich eben im Zimmer vorfand, Stäbte, Balber, Dorfer, Perfonen borftellen. Gine befondere Begeifterung ergriff aber ben Rnaben, wenn es ibm vergonnt wurde, allein im Freien umberzuftreifen. fprang, jauchte er burch ben Balb, umarmte bie Baume, warf fich ins Gras, fußte bie Blumen, u. f. w. In irgend ein Spiel mit Anaben seines Alters ließ er fich ungern ein. und galt desbalb für furchtsam und träge, weil er irgend ein gefährliches Unternehmen, einen gewaltigen Sprung, eine tubne Aletterei niemals mitmachen wollte. Aber auch bier war es

besonders, daß, wenn es am Ende jedem an Ruth gefehlt

batte, bas Unternehmen wirklich ju wagen. Gudar fill jurud. blieb, und einsam mit Geschicklichkeit bas vollbrachte, mas bie Anbern nur gewollt. Galt es g. B. einen boben folanten Baum ju erklettern, und batte feiner binauf gemocht, fo fas Euchar gewiß im nachften Augenblid, fo wie er fich allein befand, oben auf ber Svite. Aeußerlich talt, theilnabmlos ericheinend, ergriff ber Anabe alles mit gangem Gemuth, mit einer Bebarrlichkeit, wie fie nur farten Geelen eigen, und brach in manchen Momenten bas im Inneren Empfundene berpor, fo geschab es mit unwiderfteblich binreißender Gewalt, fo baß feber Rundige über bie Tiefe des Gefühle, bas ber Anabe in der verschloffenen Bruft trug, erftaunen mußte. Mebrere arundaescheibte Sofmeifter tonnten aus ihrem Abalinge gar nicht flug werben, und nur ein einziger (ber lette) verficherte, ber Anabe sep eine poetische Ratur, worüber Euchars Vapa gar febr erichrat, indem er befürchten zu muffen glaubte, bag ber Anabe am Ende bas Raturell ber Mutter haben werbe, bie bei ben glanzenoften Couren Ropfichmerz und Etel empfunden. . Des Papas Intimus, ein bubider glatter Rammerberr, verficherte jedoch, besagter Dofmeifter thate ein Gfel fenn, in bem jungen Baron Euchar floffe echt abeliges Blut, mitbin fev feine Ratur freiberrlich, und nicht voetifd. Das berubiate ben Alten mertlich. Man tann benten wie fich aus folden Grundanlagen bes Anaben ber Sungling entwideln mußte. Auf Guchars Antlis batte die Ratur die bedeutungsvolle Chiffer gebrudt, mit ber fie ihre Lieblinge bezeichnet. Aber Lieblinge ber Ratur find bie, welche die unendliche Liebe ber auten Mutter, ibr tief-- ftee Befen gang zu faffen vermögen, und biefe Lieblinge werben nur von Lieblingen verftanben. Go tam es benn auch, baf Euchar von ber Menge nicht verftanben, für gleichgültig,

kalt, keiner rechtschaffenen Ertase über ein neues Tranerspiel sabig, und baber auch für prosaisch verschrien wurde. Borzüglich konnten es ganze Jirkel der eleganteften scharsfinnigsten Damen, benen sonst dergleichen Renntniß wohl zuzutrauen, durchaus nicht begreisen, wie es möglich sep, daß diese ApolloStirne, diese scharf gebogenen gebietenden Brauen, diese düftres Feuer sprühenden Augen, diese sanst aufgeworfenen Lippen, nur einem leblosen Bilde angehören sollten. Und doch schien es so, denn Euchar verstand durchaus nicht die Kunst, über nichts, nichts in nichtssagenden Borten mit schonen Beibern so zu reden, und so sich darzustellen, als sep er Rinaldo in Resselle.

Gang andere verhielt es fich mit Ludwig. Der gehörte zu ben wilben, ausgelaffenen Anaben von benen man ju pro-

phezeien pflegt, daß ihnen dereinst die Welt zu enge feyn würde. Er war es, der immer den Gespielen die tollesten Streiche angab, man hätte denken sollen, daß der kühne Junge doch einmal Schaden leiden würde, er war es aber auch immer, der mit unverbrannter Rase davon kam, da er bei der Ausssührung sich geschickt hinten an zu stellen, oder ganz davon zu machen wußte. Er ergriff alles schnell mit großer Begeisterung, ließ es aber eben so schnell wieder; so kam es, daß er vieles lernte, aber nicht viel. Zum Jüngling herangewachsen machte er ganz artige Berse, spielte passabel manches Instrument, mastie ganz hübsch, sprach ziemlich fertig mehrere Sprachen, war daber ein wahrer Ausbund von Bildung. Ueber alles konnte er in die erstaunlichste Ertase gerathen, und diese in den mächtigsten Worten verkünden. Aber es war mit ihm, wie mit der Pauke, die angeschlagen beso kärker tönt, se größer der innere boble Raum.

Der Einbrud, ben alles Schone, Berrliche auf ihn machte, glich bem außern Livel, ber bie hant berufert, ohne bie innern Ribern

ju erfaffen. Ludwig geborte ju ben Leuten, die man febr oft fagen bort: "36 wollte!" und bie por biefem wollenden Dringip nie zum Sandeln kommen. Da aber in biefer Belt biefenigen Menichen, welche febr laut und breit verfünbigen, mas fie thun wollen, viel mehr gelten, als bie, welche in aller Stille bingeben und es wirklich thun, fo geschab es auch, bas man Lubwig feber großen Sandlung fabig bielt, und ibn beshalb bochlich bewunderte, ohne weiter barnach zu fragen, ob er benn wirklich bas gethan, was er fo laut verkundet. Freilich gab es auch mobl Leute, die Ludwig burchichauten, und ibn fefthaltend bei feinen Borten fic barnach amfig erfundigten, ob er bies ober jenes ausgeführt. Dies verbroß ibn aber um fo mehr, ale er in einfamen Stunden bisweilen felbft fich gefteben mußte, bag bas ewige Bollen und Bollen ohne That miserabel sep. Da gerieth er über ein verschollenes Buch, worin bie mechaniftifche Lebre vom Bufammenbang ber Dinge vergetragen wurde. Begierig griff er biefe Lebre auf, die fein Treiben, ober vielmehr fein Bollen, bei fich felbft und bei andern entidulbiate. Denn mar nicht ausgeführt, mas er versprochen, so trug nicht er bie Schulb, fonbern es hatte nur allein im Bufammenbang ber Dinge gelegen daß es nicht gescheben fonnte.

生

•

T 4

Der geneigte Lefer wird fich wenigstens von ber großen Bequemlichfeit jener weifen Lehren überzeugen.

Da Ludwig übrigens ein ganz hübscher Jüngling mit rothen blühenden Wangen war, so würde er, vermöge seiner Eigenschaften, ber Abgott jebes eleganten Birtels gewesen feyn, batte nicht fein turges Geficht ibn manches feltfame Duidvroque begeben laffen, bas ibm oft verbrießliche Folgen juzog. Er troftete fich jedoch mit dem unbeschreiblichen Einbrud, ben er auf jedes weibliche Berg zu machen glaubte, und über galt die Gewohnheit, daß er, eben feines kurzen Gefichts ber, um nicht in der Person zu irren, mit der er sprach, i ches ihm manchmal zu großem Aerger geschehen, selbst Damen näher trat, als schillich für die unbefangene Dreiftigbes genialen Renschen.

Tages barauf, ale Lubwig auf bem Ball bei bem Gr Balther Pud gewesen, in aller Frühe erhielt Euchar ein B von ihm, worin es hieß:

"Theurer! Geliebtefter! Ich bin elend, geschlagen, va ren, herabgestürzt von dem blumigten Gipfel ber scholl hoffnungen in den bodenlosen nächtlichen Abgrund der Tweiflung. Das, was mein namenloses Glück bereiten solft mein Unglück! — Komme! eile, trofte mich, wenn Du vermagst!"

Euchar fand ben Freund mit verbundenem Haupt auf t Sopha ausgestreckt, blaß; übernächtig. "Kommst Du," Ludwig ihm mit matter Stimme entgegen, indem er den ? nach ihm ausstreckte, "tommst Du mein edler Freund? Ja, hast doch gewiß einigen Sinn sür meinen Schmerz, für m Leiden! Laß Dir wenigstens erzählen, was mir begegnet, sprich das Urtheil, wenn Du glaubst, daß ich verloren total!" "Gewiß," begann Euchar lächelnd, "gewiß ist auf dem Ball nicht so gegangen, wie Du gedachtest?" & wig seufzte tief auf. "Hat," sprach Euchar weiter, "hat holde Biktorine scheel gesehen, Dich nicht beachtet?" "habe sie," erwiederte Ludwig mit tiesem Grabeston, "ich habe sie," erwiederte Ludwig mit tiesem Grabeston, "ich habe siehen, ich habe sie unversöhnlich beleidigt!" "Mein Gotresf Euchar, "wie hat sich das nur begeben dinnen ?" Ludi

bolte nochmals einen tiefen Seufzer, ächzte was weniges, und begann leife, aber mit gebörigem Vatbos: Bie fich ber Sonne Scheinbild in bem Dunftfreis 2 Dablt, eh' fie tommt; fo fcbreiten auch ben großen ₫ Befdiden ibre Beifter icon voran. z Und in bem Beute manbelt fcon bas Morgen! "Ja," fuhr er bann wehmuthig fort, "ja, Euchar, wie bas geheimnisvolle Schnurren bes Raberwerts ben Schlag ber Uhr verfundet, fo geben marnenbe Ereigniffe bem einbredenben Malbeur vorber. Schon in ber Racht vor bem Ball batte ich einen fdredlichen, fürchterlichen Traum! Dir mar es, als fep ich icon bei bem Grafen, und tonne, eben im Begriff ju tangen, ploblich teinen Auß von ber Stelle rubren. 3m Spiegel werbe ich zu meinem Schreden gewahr, bag ich flatt bes gierlichen Aufaeftells, bas mir bie Natur verlieben, bes alten Konfistorial = Brafibenten bid umwidelte vodagriftische Beine unter bem Leibe trage. Und mabrend bag ich an ben Boben fest gebannt flebe. ländert ber Konfistorial-Brafident. Biktorinen im Arm, leicht wie ein Bogel baber, lächelt mich bamifc an, und behauptet julest, auf freche Beife, bas er mir meine Fuße abgewonnen babe im Viquett. 3ch erwachte, Du fannft es benten, in Anaftichweiß gebabet! Noch gang tieffinnig über . 3

lichen Fußgestells, das mir die Natur verlieben, des alten Konsistorial-Präsidenten did umwidelte podagristische Beine unter dem Leide trage. Und während daß ich an den Boden sest gebannt stehe, ländert der Konsistorial-Präsident, Biktorinen im Arm, leicht wie ein Bogel daher, lächelt mich hämisch an, und behauptet zuleßt, auf freche Weise, daß er mir meine Füße abgewonnen habe im Piquett. Ich erwachte, Du kannst es denken, in Angstschweiß gedadet! Noch ganz tiessinnig über das böse Nachtgesicht bringe ich die Tasse, in der glübende Chokolade dampst, an den Nund, und verdrenne mir dermaßen die Lippen, daß Du troß aller Pomade, die ich verdraucht, die Spuren davon noch sehen kannst. Nun ich weiß es sa, daß Du nicht viel Antheil nimmst an fremden Leiden, ich übergebe daher alle die fatalen Ereignisse, womit mich das Schikssallen Tag über neckte, und sage Dir nur, daß, als es end-lich Abends zum Anziehen kam, eine Masche des seidenden

Strumpfe platte, mir zwei Beftentnopfe fprangen, baf id. im Begriff in ben Bagen ju fteigen, meinen Bellington in bie Gobe marf, und endlich im Bagen felbft, als ich bie Batentichnallen fester auf die Schube bruden wollte, ju meinem nicht geringen Entfeben an ber Facon fühlte, daß ber Efel von Rammerbiener mir ungleiche Sonallen aufgebrudt. 3d mufte umtehren, und versvätete mich wohl um eine gute balbe Stunde. Biftorine tam mir entaggen im vollften Liebreig - ich bat fie um ben nächften Tang. Bir landerten - ich war im Simmel. Aber ba fühlte ich ploblich bie Tude bes feinblichen Schidfale" - "Bufammenhanges ber Dinge," fiel ihm Euchar ine Bott. "Renne es," fubr Ludwig fort, "nenne es wie Du willt, beute ift mir alles gleich. Genug, es war ein tudifdes Bribangnis, bas mich vorgestern über- bie fatale Baumwurtel binfturate. Tangend fühlte ich meinen Schmera im Anie fic erneuern, und immer ftarter und beftiger werben. Aber in bemfelben Augenblid fpricht Biftorine fo laut, bag es bie anbern Tanger boren: "Das gebt ja jum Ginichlafen!" Ran winkt, man flaticht ben Dufitanten ju, und rafder und rafden wirbelt fic ber Tang! Dit Gewalt fampfte ich bie Sollenqual nieber, bupfe zierlich, und mache ein freundliches Befich. Und boch raunt mir Biftorine einmal über bas anbere ju: "warum fo fcwerfallig beute, lieber Baron? Sie find gar nicht mehr berfelbe Tanger wie fonft!" Glübende Dolchfliche in mein Berg binein." "Armer Freund," fprach Guchar lachelnb, "ich faffe beine Leiben im ganzen Umfange." "Und boch," fuhr Ludwig fort, "war bieß alles nur Bor-

spiel des unseligsten Ereignisses! Du weißt, wie lange is mich mit den Touren einer Seize herumgetragen, Du weißt, wie ich vieles Glas und Porzellan, das ich, dier in meinem

Bimmer mich in ienen Touren, in ben fühnften Benbungen und Sprungen versuchent, von ben Tifden marf, nicht geachtet babe. blos um die geträumte Bollfommenbeit zu erringen. Eine biefer Touren ift bas Derrlichte, bas jemals ber menfcliche Beift in biefer Art ersonnen. Bier Vaar fteben in malerifder Stellung, ber Tanger auf ber rechten Ruffpite balangirend, umfaßt feine Tangerin mit bem rechten Arm, mabrend er ben linken gratios gefrummt über bas Saupt erbebt, bie anbern machen Ronde. Beftris und Barbel baben an fo etwas nicht gebacht. Auf Diefe Seize batte ich ben bochften Moment ber Geligteit gebaut! Bum Rabmenstag bes Grafen Baltber Pud batte ich fie bestimmt - Bittorinen im Arm bei jener überirbifden Tour, wollte ich fluftern: "Göttliche - bimmlifche Romtes, ich liebe Sie unaussprechlich, ich bete Sie an! feon Gie mein, Engel bes Lichts!" Daber, lieber Euchar, aerieth ich in fold Entzuden, ale ich nun wirklich jum Ball eingelaben wurde, woran ich beinabe zweifeln mußte, ba Graf Bud furg gupor auf mich febr ergurnt ichien, als ich ibm bie Lehre vom Bufammenhang ber Dinge, von Rabermert bes Matrotosmus, vortrug, die er feltfamer Beife babin verftand, ale vergleiche ich ibn mit einem Bervendifel. Er nannte bas eine malitiofe Ansvielung, Die er nur meiner Jugend vergeibe, und brebte mir ben Ruden. Run alfo! Der ungludliche gandler mar geendet, ich tangte feinen Schritt mebr. entfernte mich in die Rebengimmer, und wer mir auf bem Suße folgte war ber gute Cochenille, ber mir fogleich Champagner trebengte. Der Bein goß neue Lebenstraft mir in bie Abern, ich fühlte feinen Schmerz mehr. Die Seize follte beginnen, ich flog in ben Saal jurud, fturgte bin ju Biftorinen, tufte ihr feurig die Pand, fiellte mich in die Ronde. Jene Tour

hommt, id übertreffe mid felbft — id fowebe — balangire, ber Gott bes Tanges felbft - ich umschlinge meine Tangerinn, ich lispele: "Göttliche, himmlifde Romtes," wie ichs mir vorgenommen. Das Geftandnis ber Liebe ift meinen Lippen entfloben, ich schaue ber Tangerinn tief in die Augen - Berr bes himmels! es ift nicht Biftorine, mit ber ich getanzt, es ift eine gang andere, mir völlig unbefannte Dame, nur gemachfen, getleibet wie Biftorine! Du tannft benten, bag mir war, als trafe mich ber Blit! Alles um mich ber fcwamm haotisch jufammen, ich borte keine Mufit mehr, fprang wild burd bie Reiben, balb bier balb bort bort' ich Schmerzensruft, bis ich mich mit farten Armen fest gehalten fühlte und eine brobnende Stimme mir ins Dbr bonnerte: .. himmel tonfend fapperment, ich glaube, Sie baben neun Teufel in ben Beinen, Baron!" Es mar ber verbangnisvolle Confiftorial = Drafibent, ben ich schon im Traum gesehen, ber mich in einer gang entfernten Ede des Saals festbielt und also fortfubr: ... Raum bin ich vom Spieltisch aufgeftanben und in ben Saal getreten, als Sie wie bas bofe Better, aus ber Ditte berausfahren und wit befeffen auf meinen guben berumfpringen, daß ich wor Somer brullen möchte, wie ein Stier, war' ich nicht ein Dann von feiner Ronbuite. Geben Gie nur, welche Berwirrung Gie angerichtet baben." In ber That batte bie Dufit aufgebort. bie gange Seize mar aus einander und ich bemertte, mie meh rere Tanger umber bintten, Damen fich ju ben Geffeln führer ließen und mit Obeurs bedient wurden. — 3ch hatte bie Tom ber Bergweiflung über bie Fuße ber Tangenden genommer, bis ber baumftarte Prafibent bem tollen Lauf ein Biel feste - Biftorine nabte fich mir mit gornfuntelnben Augen. "31 ber That," fprach fie, "eine Artigfeit ohne gleichen, Den Baron! Sie forbern mich jum Tanz auf, tanzen bann mit einer andern Dame und verwirren ben ganzen Ball." Du kannst Dir meine Betheurungen benken. "Diese Mpftiskationen," erwiederte Biktorine ganz außer sich, "find Ihnen eigen, herr Baron, ich kenne Sie, aber ich bitte, mich nicht weiter zum Gegenstande Ihrer tiefen schneibenden Ironie zu mählen." — So ließ sie mich stehen. Run kam meine Tänzerin, die Artigkeit, ja ich möchte sagen die Juthulichkeit selbst! — Das arme Kind hat Feuer gefaßt, ich kann es ihr nicht verdenken, aber bin ich denn Schuld? — D Vistorine, Vistorine! D Ungluds-Seize! — Furientanz, der mich in den Orkus hin-abreißt!"

Ludwig ichlog bie Augen, und seufzte und achzie, ber Freund war aber gutmuthig genug, nicht auszubrechen in lautes Gelächter. Er wußte über dem wohl, daß Unfalle der Art, wie fie den armen Ludwig bei dem Ball des Grafen Balther Pud betroffen, selbst auf Menschen von geringerer Gedenhaftigfeit die Wirkung svanischer Fliegen außern in psychischem Sinn.

Rachdem Ludwig ein Paar Taffen Chokolade eingeschlürft, ohne fich, wie Tages zuvor, die Lippen zu verbrennen, schien er mehr Fassung zu gewinnen, sein ungeheures Schickal mit größerem Muthe zu tragen. "Höre," begann er zu Euchar, der sich indessen in ein Buch vertieft, "höre Freund, Du warft ja auch zum Ball eingeladen?"— "Allerdings," entgegnete Euchar gleichgültig, kaum von den Blättern ausblickend. — "Und kamst nicht, und hast mir nicht einmal von der Einladung etwas gesagt," sprach Ludwig weiter. — "Eine Angelegenheit," erwiederte Euchar, "hielt mich sest, die mir wichtiger war, als jeder Ball in der Welt, und hätt' ihn der Raiser von Jayan gegeben."— "Gräsin Bittorine," suhr Lude

wie fort, ,, erfundigte fich febr angelegentlich, weshalb Du mobl ausbliebeft. Sie war fo unrubig, blidte fo oft nad ber Thare. In ber That, ich batte eiferfüchtig werben, ich batte alauben tonnen, Dir mars jum erften Dabl gelungen, ein weiblides Dera ju rubren, wenn fic nicht alles aufgeklart batte. -Raum mag iche Dir wieber ergablen, auf welche iconunastofe Art fic bie bolbe Bittorine über Dich außerte. - Richts aeringeres bebauptete fie, als bag Du ein falter, beralofer Sonderling fepft, beffen Gegenwart fie oft mitten in ber gut angflige; weshalb fie benn gefürchtet batte, Du wurbeft auch an bem Abend ihr Freubenftorer fenn. Run fen fie aber redt frob, baf Du nicht gefommen. - Aufrichtig gefprochen, feb ich boch gar nicht ein, warum Du, lieber Guchar, bem ber himmel boch fo viel forperliche und geiftige Borguge verlieben, fold entidiebenes Unglud bei ben Damen baft, warum id Dir überall ben Rang ablaufe! - Ralter Menfch! Ralter Menfch. id alaube, Du baft teinen Ginn für bas bobe Glud ber Liebt, und barum wirft Du nicht geliebt. 3ch bagegen! - Glaube mir, felbft Biftorines aufglubenber Born, erzeugte er fic nicht aus ben Liebesflammen, bie in ihrem Innern lobern, für mid ben Gludlichen, ben Seligen?"

Die Thure öffnete fich, und es trat ein feltsames Mannlein in das Jimmer, im rothen Rod mit großen Stahlknöpfen, schwarz seibenen Unterkleibern, ftark gepuberter hober Frisur mit kleinem runden Paarbeutel! "Bester Cochenille, " rief ihm Ludwig entgegen, "bester Monsteur Cochenille, wie habe ich bas seltne Bergnügen" —

Euchar versicherte, daß wichtige Angelegenheiten ihn fortriefen, und ließ ben Freund mit bem Rammerbiener bes Grafen Balther Pud allein. Cochenille versicherie sus lächelnd mit niedergeschlagenen Augen, wie hochgräfliche Gnaden überzeugt wären, daß der verehrteste herr Baron während der Seize von einer seltsamen Krantheit befallen, deren Rahmen im Lateinischen beinahe so klinge, wie Raptus, und wie er, Monsteur Cochenille, gekommen, Rachfrage zu halten nach des verehrtesten herrn Barons gnädigem Bohlbesinden. "Bas Raptus, s Cochenille, was Raptus," rief Ludwig, erzählte nun aussührlich, wie sich alles begeben und schloß damit, daß er den gewandten Rammerdiener des Grasen Balther Pud bat, die Sache möglichst ins Geleise zu beingen.

Lubwig erfuhr, baß seine Tanzerin eine Ruffne ber Grafin Biftorine gewesen, Die vom Lande bineingefommen, jum Rabmenfeft bes Grafen, bag fie und Grafin Bittorine ein Derg und eine Seele maren, und fich, wie bei jungen Dabchen ber Einklang ber Gemüther wohl in Seibe und Alor ans Licht gu treten pflege, öftere gang gleich fleibeten. Cochenille meinte ferner, bas es mit bem Born ber Grafin Biftorine boch nicht rechter Ernft fenn muffe. Er babe ihr nemlich bei bem Schlug bes Balls, gerade ale fie mit ber Rufine ausammengeftanben. Gefrornes fervirt, und babei bemerkt, wie beibe berglich ackidert und gelacht, so wie gebort, wie fie beibe mehrmals gang beutlich ben Rahmen bes hochverehrteften Berrn Barons genannt batten. Freilich fey, wie er vernommen, die grafliche Rufine ungemein verliebter Romplexion, und werbe nun verlangen, bag ber Berr Baron bas fortfete, mas er begonnen, nemlich bag er ber Rufine fortan ertledlich ben hof mache, und zulett Glacebandschuhe anziehe, und fie zum Brautaltare führe, indessen wolle er das Seinige thun, daß sie bavon abgebracht werde. Morgenden Tages wollte er hochgräftliche Gnaben, wenn er dieselbe zu frifiren die Ehre habe, gerabe beim Lodenbau auf der linken Seite, die ganze Sache vortragen, und bitten, der Aufine unter eindringenden oheimlichen Ermahnungen vorzustellen, daß des herrn Barons Liebeser-klärung nichts anders gewesen sep, als was dergleichen Erklärungen gewöhnlich wären, nemlich ein angenehmer Tanzschnörtel der geraden Tour beigefügt, als liebenswürdiger Erces. Das werde helsen. Cochenille gab endlich dem Baron den Rath, Biktorinen so bald als nur möglich zu sehen, und dazu sinde sich noch am heutigen Tage Gelegenheit. Die Konsistorial-Prässdentin Beehs gebe nemlich Abends ässetischen Thee, den sie, wie er von dem Kammerdiener des russischen Gefanden ersahren, durch die russische Gesandtschaft direkt von der dinessischen Grenze kommen lasse, und der einen ungemein süßen Geruch verbreite. Dort werde er Vistorine sinden, und alles

Ludwig sah ein, daß nur unwürdige Zweifel ben Glauben an sein Liebesglud verfiort haben konnten, und beschloß beim ästhetischen Thee der Konfitorial-Prästdentin so bezaubernd liebenswürdig zu sepn, daß es Biktorinen nicht einfallen werde, auch nur was weniges zu schmollen.

retabliren fonnen.

Der afthetische Thee. Stidhuften eines tragischen Dichters. Die Geschichte nimmt einen ernften Schwung, und fpricht von blutigen Schlachten, Selbst. morb u. bgl.

Der geneigte Lefer muß es fich schon gefallen laffen, ben beiden Freunden, Ludwig und Euchar, zu folgen in den äfthetischen Thee, der nun bei der Frau Konfiftorial-Prafibentin Beebs wirklich angegangen. Ungefähr ein Dubend hinlanglich geputter

Damen fiten in einem Salbfreis. Gine lächelt gebantenlos. bie andere ift vertieft in ben Anblid ihrer Schubsvigen, mit benen fie geschickt bie neueften Pas irgend einer Francoise gang in ber Stille ju probiren weiß, bie britte icheint fuß ju folafen, noch füßer ju traumen, die vierte lagt ben Reuerblid ibrer Angen umberftreifen, bamit er nicht einen fonbern mo möglich alle jungen Manner treffe, Die im Saal versammelt, Die fünfte Iifpelt: "Göttlich - berrlich - fublim" - biefe Ausrufungen gelten aber bem jungen Dichter, ber eben mit allem nur moglichen Pathos eine neue Schidfals-Tragobie vorlieft, bie langweilig und abgeschmadt genug ift, um fich gang ju folder Borlefung ju eignen. Dubich mar es, bag man oft ein Brummen vernahm, fernem Donner ju vergleichen. Dies war aber bie Stimme bes Ronfiftorial - Brafibenten, ber in einem entfernten Bimmer mit bem Grafen Baltber Dud Biquett fvielte. und fich auf jene Beife grollend, murrend vernehmen lief. Der Dichter las mit bem füßeften Ton, beffen er machtig:

Rur noch einmal, nur noch einmal Laß dich hören, holde Stimme, Ja o Stimme, füße Stimme, Stimme aus dem tiefen Grunde, Stimme aus den himmelslüften. Horch, o horch —

Da schlug aber ber Donner los, ber längst bebrohlich gemurmelt. "himmel tausend Saperment!" bröhnte bes Ronfistorial-Präsibenten Stimme burch bas Zimmer, so baß alles erschroden von den Sigen aufsprang. Wieder war es hubsch, baß ber Dichter sich gar nicht ftoren ließ, sondern fortfuhr:

> Ja es ift fein Liebesathem, Ift fein Ton, ben honiglippen Ift der fuße Laut entflohen —

Ein höheres Schidfal als bas, was in bes Dichters Tragöbie waltete, litt es aber nicht, baß ber Dichter seine Borlesung ende. Gerade, als er bei einem gräßlichen Fluch, ben ber held bes Studs ausspricht, seine Stimme erheben wollte zur höchften tragischen Kraft, tam ihm, ber himmel weiß was, in ben hals, so baß er in einen fürchterlichen, nicht zu beschwichtigenden huften ausbrach, und halb tobt weggetragen wurde.

Der Präfibentin, ber man tängst lleberbruß und Langeweile angemerkt, schien die plopliche Unterbrechung nicht ungelegen. Sobald die Rube der Gesellschaft wieder bergestellt, erinnerk sie, wie es nun an der Zeit sep, daß irgend etwas nicht vorgelesen sondern recht lebendig erzählt werde, und meinte, daß Euchar recht eigentlich der Gesellschaft dazu verpflichtet, da er sonst bei seiner hartnädigen Schweigsamkeit wenig zur Unterbaltung beitrage.

Euchar erklarte bescheiben, baß er ein sehr schlechter Erzähler sey, und baß bas, was er vielleicht zum beften geben könne, sehr ernften, vielleicht gar graulichen Inhalts seyn, so aber ber Gesellschaft wenig Luft erregen werbe. Da riefen aber vier blutjunge Frauleins mit einer Stimme: "D graulich! nur recht graulich, o was ich mich gar zu gern graue!"

Euchar nahm ben Rednerstuhl ein, und begann: Bir haben eine Zeit gesehen, die wie ein wüthender Orkan über die Erde dahin brauste. Die menschliche Natur, in ihrer tiefsten Tiefe erschüttert, gebar das Ungeheure, wie das flurmbewegte Meer die entsehlichen Bunder des Abgrunds emporschleudert auf den tosenden Bellen. Alles was köwenmuth, undezwingbare Tapferkeit, Daß, Rache, Buth, Berzweiflung im mörderischen Tobestamps volldringen können, geschach im spa-

nischen Freiheitskriege. Es sep mir erlaubt von den Abentheuern meines Freundes — ich will ihn Ebgar nennen — zu erzählen, der dort unter Bellingtons Fahnen mitsocht. Edgar hatte im tiesen schneidenden Gram über die Schmach seines deutschen Baterlandes, seine Baterstadt verlassen, und war nach Damburg gezogen, wo er in einem kleinen Stüden, das er in einer entlegenen Gegend gemiethet, einsam lebte. Bon dem Rachbar, mit dem er Band an Band wohnte, wuste er eben nichts weiter, als daß es ein alter franker Mann sey, der niemals ausgehe. Er hörte ihn öfters stöhnen, und in sanste rührende Alagen ausbrechen, ohne die Borte zu verstehen. Später ging der Nachbar seisig in der Stude auf und ab, und ein Zeichen wiedergekehrter Genesung schien es, als er eines Tages eine Chitarre stimmte, und dann leise Lieder begann, die Ebgar für spanische Romanzen erkannte.

Auf näheres Befragen vertraute ihm die Wirthin, daß ber Alte ein Krantheits halber von bem Romanaschen Korps zurudgebliebener spanischer Offizier sep, der freilich nun insegeheim bewacht werbe, und sich nicht viel hinaus wagen burfe.

Mitten in der Racht hörte Edgar den Spanier die Chitarre ftärker anschlagen als sonst. Er begann in mächtiger, seltsam wechselnder Melodie, die Prosecia del Pirineo des Don Juan Baptiffa de Arriaga. Es kamen die Strophen:

Y oye que el gran rugido
Es ya trueno en los campos de Castilla
En las Asturias bèlico alarido,
Voz de venganza en la imperial Sevilla
Junto a Valencia es rayo,
Y terremoto horrisono en Monsayo.

Mira en hares guererras, La Espanna toda hieriendo hasta sus fines, Batir tambores, tremolar banderas, Estaliar bronçes, resonar clarines, Y aun las antiguas lanzas, Salir del polyo à renovar venganzas.

"Möge," unterbrach die Präfidentin den Redner es doch unserm Freunde, bevor er weiter ergählt, gefal die mächtigen Berse deutsch zu wiederholen, da ich n reren meiner lieben Gäfte die äfthetische Unart the Spanisch zu verstehen." "Der mächtige Klang," ei Euchar, "ben jene Berse haben, geht in der Uebersetz loren, doch wurden sie gut genug also verdeutscht:" \*

horch, wie bes Leuen Tone, Jum Donner in Caftiliens Regionen, Jum heulen werben für Afturias Sohne, Rachschreif für die, die in Sevilla wohnen.

Balenzia ift erschüttert,

Inbef Moncapos Boden brobnt und gittert.

Sieh bis an feine Grenzen Das ganze Land in Ariegesglut sich röthen, Die Arommeln wirbeln und die Fahnen glanzen, Die Grze trachen, schmettern die Arompeten, Selbst die im Staube lagen, Die Lanzen braucht man in ben Rachetagen.

Ebgars Innerstes entzündete die Glut der Beg die aus dem Gesange des Alten strömte. Eine neue Wihm auf, er wußte nun, wie er sich aufraffen von seine beit, wie er ermannt zu kühner That, den Rampf, d Bruft zersteischte, austämpsen konnte im regen Leben, nach Spanien — nach Spanien! fo rief er übersau in demselben Augenblick verstummte Gesang und Spiel

<sup>\*)</sup> Durch &. S. Frieblanber.

ten. Ebgar konnte ber Begierbe nicht widerstehen, den zu kennen, ber ihm neues Leben eingehaucht. Die Thüre wich bem Drud seiner hand. Doch in dem Moment, als er hineintrat in des Alten Zimmer, sprang dieser mit dem Schrei: "traidor!" (Berräther) vom Bette auf, und flürzte mit gezogenem Dolch los auf Edgar.

Diesem gelang es inbeffen burch eine geschickte Benbung bem gutgezielten Stoß auszuweichen, bann aber ben Alten fest zu paden und nieber ju bruden auf bas Bett.

Bährend er nun den fraftlosen Alten fest hielt, beschwor er ihn in den rührendsten Ausbrüden sein ftürmisches Einbrechen ihm zu verzeihen. Rein Berräther sey er, vielmehr habe das Lied des Alten allen Gram, allen trostlosen Schmerz, der seine Bruft zerrisse, entstammt zu glühender Begeisterung, zu unerschütterlichem Kampfesmuth. Er wolle hin nach Spanien, und freudig sechten für die Freiheit des Landes. Der Alte blickte ihn starr an, sprach leise: "Bär' es möglich?" drückte Ebgarn, der nicht nachließ auf das eindringendste zu betheuern, daß ihn nichts abhalten werde, seinen Entschuß auszusühren, heftig an die Bruft, indem er den Dolch, den er noch in der Faust bielt, weit von sich soleuberte.

Ebgar erfuhr nun, baß ber Alte Balbaffare be Luna geheißen, und aus einem ber ebelften Geschlechter Spaniens entsprossen war. Sülflos, ohne Freunde, ohne die geringke Unterflühung bei ber brüdenbsten Bedürstigkeit hatte er die troftlose Aussicht fern von feinem Baterlande ein elendes Leben zu verschmachten. Richt gelingen wollt' es Ebgarn den bedaurenswürdigen Alten zu beschwichtigen, als er aber zulest auf das heiligste versprach, beiber Flucht nach England möglich ju machen, da foien neues belebendes Fener durch alle Glieber bes Spaniers zu ftromen. Er war nicht mehr ber fieche Alte, nein, ein begeisterter Jüngling, ber Dobn fprach ber Ohnmacht feiner Unterbrücker.

Ebgar hielt, was er versprochen. Es gelang ihm bie Bachsamkeit ber arglistigen Hüter zu täuschen, und mit Balbaffare be Luna zu entflieben nach England. Das Schidfal vergönnte aber nicht bem wadern, vom Unglück verfolgten Mann, daß er sein Baterland wiedersehe. Aufs neue ertrankt, starb er in London in Edgars Armen. Ein prophetischer Geist ließ ihn die Glorie des geretteten Baterlandes schauen. In den letzten Seufzern des Gebets, das sich den zum Tode erstarrten Lippen mühsam entrang, vernahm Edgar den Nahmen: Bittoria! und die Berklärung des Himmels leuchtete auf de Lungs lächelndem Antlis.

Gerade in dem Zeitraum, als Suchets siegreiche heere allen Widerstand niederzuschmettern, das schmachvolle fremde Joch auf ewige Zeit zu befestigen drohten, langte Edgar mit der Brigade des englischen Obristen Sterret vor Tarragona an. Es ist bekannt, daß der Obrist die Lage des Platzes zu bedenklich fand, um die Truppen auszuschissen. Das vermochte der nach fühnen Wassenthaten dürstende Jüngling nicht zu ertragen. Er verließ die Engländer und begab sich zu dem spanischen General Contreras, der mit acht tausend der besten spanischen Truppen in der Festung lag. Man weiß, daß des bestiessten Widerstandes unerachtet, Suchets Truppen Tarragons mit Sturm nahmen, daß Contreras selbst durch einen Bajon-

Alles furchtbare Entfepen ber Solle bieten die granelvollen Geenen bar, bie vor Ebgard Angen fich aufweien. Ber et

netftich verwundet ben Reipben in die Banbe fiel.

fonbliche Berratberei, mar es unbegreifliche Rachlaffigfeit ber Befehlebaber - genug, ben jur Bertbeibigung bee Sauptwalls aufgeftellten Truppen fehlte es balb an Munition. Lange wiberftanben fie mit bem Bajonnet bem burch bas erbrochne Thor einfturmenben Reinde, als fie aber endlich feinem muthenden Reuer weichen mußten, ba ging es fort in wilber Berwirrung nach bem Thore gegenüber, in bas, ba es ju flein für bie burdbringenden Daffen, eingefeilt fie Stich balten mußten bem fürchterlichen Gemetel. Doch gelang es etwa viertaufend Spaniern, bas Regiment Almeira mar babei und mit ibm Edgar, binauszutommen. Dit ber Buth ber Beraweiflung burchbrachen fie bie bort aufgeftellten feindlichen Bataillone, und fetten ibre Alucht fort auf bem Bege nach Barcellona. Schon glaubten fie fich gerettet, als ein fürchterliches Reuer aus Keldfluden, die der Keind binter einem tiefen Graben, ber ben Beg burchichnitt, aufgeftellt batte, unentrinnbaren Tob in ibre Reiben brachte. Ebaar flürzte getroffen nieber.

Gin wüthender Ropfschmerz war das Gefühl, indem er zur Besinnung erwachte. Es war tiefe Racht, alle Schauer des Todes durchbebten ihn, als er das dumpse Nechzen, den berzzerschneidenden Jammer vernahm. Es gelang ihm sich aufzuraffen, und fortzuscheichen. Als endlich die Morgendämmerung andrach, befand er sich in der Rähe einer tiefen Schlucht. Eben im Begriff hinadzusteigen, kam ein Trupp seindlicher Reiter langsam hinauf. Aun der Gesangenschaft zu entgeben, schien unmöglich, doch wie ward ihm, als plöplich aus dem dicken Gebüsch Schuse sielen, die einige der Reiter niederstreckten, und nun ein Trupp Guerillas auf die übrig gebliebenen losspürzte. Laut ries er seinen Befreiern auf spanisch zu, die ihn freudig aufwahmen.

Rur ein Streiffous hatte ihn getroffen, von bem er balb genas, fo baß er vermochte fich Don Joachim Blates Truppen anzuschließen, und nach vielen Gefechten mit ihm einzuziehen in Balenzia.

Ber weiß es nicht, bag bie vom Guabalaviar burchftromte Chene, in ber bas icone Balengia mit feinen folgen Thurmen gelegen, bas Parabies ber Erbe ju nennen ift. Alle Gotterluft eines ewig beitern himmels ftrablt binein in bas Gemuth ber Bewohner, benen bas Leben ein ununterbrochener Refttag wirb. Und bies Balengia mar nun ber Baffenplat bes morberifden Rrieges! Statt ber fugen Liebestlange, Die fonft in ber fillen Racht binauf girrten zu ben Gitterfenftern, borte man nur bas bumpfe Geraffel bes Gefdutes, ber Pulverfarren, bie wilben Rufe ber Bachen, bas unbeimliche Murmeln ber burch bie Strafen giebenben Truppen. Alle Freude mar verftummt, bie Abnung bes Entfetlichen, mas fic begeben merbe. lag auf ben bleichen von Gram und Buib verflorten Befichtern, ber fürchterlichfte Ingrimm brach aus in taufend graflichen Berwünschungen bes Keinbes. Die Alameba (ein reizender Spagiergang in Balengia), fonk ber Tummelplat ber foonen Belt, biente fest zur Mufterung eines Theils ber Truppen. Dier war es, wo Ebgar, ale er eines Tages einfam an einen Baum gelehnt ftand, und nachfann über bas buntle feinbliche Berhangnif, bas fiber Spanien zu malten foien, einen bochbejahrten Mann von hohem folgen Buche bemertte, ber langfam auf und ab fdritt, und bei ibm vorübergebent jebesmal einen Augenblick fleben blieb und ibn scharf ins Auge fafte. Ebgar trat enblich auf ihn ju, und fragte mit bescheibenem Ton, woburd er bes Mannes befonbere Aufmertfamteit auf fich gezogen. "Go babe," fprach ber Mann, indem ein buftres

Feuer unter ben buschigten schwarzen Brauen hervorblite, "so habe ich mich doch nicht getäuscht, Ihr sept kein Spanier, und boch muß ich, lügt nicht Euer Rock, Euch für einen unserer Mitkampfer halten. Das kommt mir aber etwas wunder-lich vor." Ebgar zwar ein wenig verletzt durch des Alten barsche Anrede, erzählte doch gelassen genug, was ihn nach Spanien gebracht.

Raum hatte er inbeffen ben Rahmen Balbaffare be Luna genannt, als ber Alte in voller Begeisterung laut rief: "Bas fagt Ihr? — Balbaffare be Luna — Balbaffare de Luna? mein würdiger Better! ach mein innigster einziger Freund, ber mir hienieben noch übrig geblieben!" Edgar wieberholte, wie sich alles begeben, und unterließ nicht zu erwähnen, mit welchen himmelshoffnungen Balbaffare be Luna gestorben.

Der Alte faltete bie Banbe, ichlug bie Augen voller Thranen auf jum himmel, seine Livven bebten, er ichien mit bem babin geschiedenen Freunde ju reben. "Bergeibt," manbte er fic bann ju Ebgar, "verzeibt, wenn mich ein buftres Digtrauen zu einem Betragen gegen Euch zwang, bas mir fonft nicht eigen. Dan wollte vor einiger Beit abnen, baß bie verruchte Aralift bes Reindes fo weit gebe, frembe Offiziere fich in unfere Deere fcleichen ju laffen, um verberblichen Berrath au bereiten. Die Borfalle in Tarragona baben biefe Abnung nur ju febr bestätigt, und icon bat bie Junta beschloffen alle frembe Offigiere ju entfernen. Don Joachim Blate hat indeffen erklart, bag vorzüglich frembe Ingenieure ibm unentbehrlich maren, bagegen aber feierlich verfprochen, jeden Fremden, auf ben ber leifefte Berbacht bes Berraths tommen werbe, augenblidlich nieberschießen zu laffen. Seud 3br wirklich ein Kreund meines Baldaffare, so meint Ibr es gewiß tapfer und ehrlich - ich habe Euch inbeffen Alles gesagt, und 3hr moget Euch barnach achten." Damit ließ ibn ber Alte fteben.

Alles Baffenglud ichien von den Spaniern gewichen, ber Tobesmuth ber Bergweiflung vermochte nichts auszurichten gegen ben immer naber anbringenden geinb. Enger und enger wurde Balengia von allen Seiten umgingelt, fo bas Blate, auf bas außerfte gebracht, beichloß, fich mit zwölftaufenb Mann ber auserlefenften Truppen burchzuschlagen. Es ift befannt, baß nur wenige burchtamen, bag bie übrigen jum Theil getöbtet, jum Theil jurudgebrangt murben in bie Stabt. Dier mar es, wo Ebgar an ber Spipe bes tapfern Jagerregiments Duibuela noch bem Reinde einige Momente Eros au bieten vermochte, fo bag bie wilbe Berwirrung ber Alucht weniger perberblich murbe. Aber wie bei Tarragona ftrecte ibn in bem Moment bes mutbenbften Rampfes eine Gewehrfugel nicber. - Den Buftanb von biefem Augenblid an bis zum flaren Bewußtfeyn befdrieb mir Ebgar als unerflarlich feltfam. Dft mar es ibm, ale fev er in wilber Schlacht, er borte ben Donner bes Gefdutes, bas wilbe Gefdrei ber Rampfenben, bie Spanier rudten flegreich bor, aber ale er bon freudiger Rampfesluft entflammt, fein Bataillon ins Reuer führen mollie. mar er ploblic gelabmt, und verfant in bewußtlofe Betaubung: bann fühlte er wieber beutlich, baß er auf weichem Lager liege. bag man ihm tubles Getrant einfloge, er borte fanfte Stimmen fprecen, und tonnte fich boch nicht aufraffen aus ben Traumen. Einmal, als er wieber in bem bidften Getummet ber Schlacht ju feyn mabnte, mar es ibm, ale pade man ibn feft bei ber Schulter, mabrent ein feindlicher Jager fein Gewebr auf ibn abschoß; so baß bie Augel seine Bruft traf, und fic auf unglaubliche Beise langsam einwühlte in bas Rleise

unter ben unfäglichften Schmerzen, bis alles Gefühl unterging im tiefen Tobesichlaf.

Aus diesem Todesschlaf erwachte Edgar plöhlich zu vollem Bewustseyn, doch in solcher seltsamer Umgebung, daß er durchaus nicht abnen konnte, wo er sich befinde. Ju dem weichen und üppigen Lager mit seidenen Decken paßte nämlich gar schlecht das niedrige, kleine, gefängnißartige Gewölbe von roben Steinen, in dem es stand. Eine düstere Lampe verbreitete nur ein sparsames Licht rings umber, weder Thure noch Jenster war demerkdar. Edgar richtete sich mühsam in die Sohe, da gewahrte er einen Franzissaner, der in einer Ede des Gewölbes auf einem Lehnstuhl sas, und zu schlafen schien. "Bo din ich?" rief Edgar mit aller Krastanstrengung, deren er nur fähig.

Der Mönch fuhr auf aus dem Schlafe, schürte ben Docht der Lampe, nahm sie, leuchtete Edgarn in's Gesicht, fühlte seinen Puls und murmelte etwas, das Edgar nicht verstand. Edgar war im Begriff den Mönch zu befragen um alles, was sich mit ihm begeben, als geräuschlos sich die Wand zu öffnen schien, und ein Mann hereintrat, den Edgar augenblicklich für den Alten von der Alameda her erkannte. Der Nönch rief ihm zu, daß die Kriss vorüber sep, und nun alles gut gehen werde. "Gelobt sep Gott!" erwiederte der Alte, und näherte sich Edgars Lager.

Ebgar wollte sprechen, der Alte bat ihn aber zu schweigen, weil die mindeste Anstrengung zur Zeit ihm noch gefährlich sey. Zu denken sey, daß es ihm unerklärlich seyn musse, sich in solchen Umgebungen wieder zu sinden, wenig Borte würden aber hinreichen, ihn nicht nur ganz zu beruhigen, sondern ihm auch die Nothwendigkeit zu zeigen, daß man ihn in diesen traurigen Kerker lagern mussen.

Ebgar erfuhr nun Alles. Als er von einer Ruael in bie Bruft getroffen nieberfant, batten ibn bie unerschrodenen Rampfesbrüber, bes fürchterlichten Reuers ungeachtet, aufgerafft, und in bie Stadt bineingetragen. Es begab fic, bag bier im bidften Getummel Don Rafaele Marches (fo war ber Alte gebeißen) ben vermunbeten Ebgar gemabrte, und ibn, flatt nach bem Spital, fogleich in fein Saus tragen ließ, um bem Freunde feines Balbaffare alle nur mögliche bulfe und Pflege angebeiben zu laffen. Die Bunde war zwar gefährlich genug, was aber Ebgars Buftanb besonders bedenklich machte, mar bas bibige Rervenfieber, beffen Spuren fich icon fruber gezeigt, und bas nun in poller Buth ausbrach. Dan weiß bas Balengia brei Tage und brei Rachte bindurch mit bem graßlichften Erfolg beicoffen murbe, bag alles Schrecken, alles Entfeten ber furchtbarften Belagerung, fich in ber von Den ichen überfüllten Stadt verbreitete, bag berfelbe Pobel, bet bon ber Junta gur Buth aufgereigt, unter ben fürchterlichen Drobungen verlangte. Blate folle fic aufs außerfte peribeibigen, nun bewaffnet ben General jur augenblicklichen Utbergabe zwingen wollte; bag Blate mit ber Raffung eines Belben ben ausammengerotteten Saufen burd mallonische Barben aus einander treiben ließ, bann aber mit Suchet ehrenvoll genug tapitulirte. Don Rafaele Marches wollte nicht, baß ber tobfrante Ebgar bem Feinde in bie Banbe fallen follte. Go wie die Rapitulation gefchloffen, und ber Reind einrückte in Balengias Mauern, ichaffte er Ebgarn binab in bas entlegene, jebem Fremben unentbedbare Gewolbe. " Rreund meines verklärten Balbaffare (fo folog Don Rafaele Mardei feine Erzählung), fept auch ber meinige, Euer Blut ift gefloffen für mein Baterland, jeber Tropfen fiel fiebend beiß in meine Bruft, und vertilgte jebe Spur bes Mistrauens, bas in biefer verbangnifvollen Beit fich nur ju leicht erzengen muß. Diefelbe Blut, Die ben Spanier entflammt jum wutbenbften Das, lobert auch auf in feiner Freundschaft, und macht ibn feber That, febes Opfere fabig für ben Berbunbenen. In meinem Baufe wirthicaften bie Reinbe, bod 3br fent in Siderbeit, benn ich fowore Euch, geschieht Entsehliches, fo laffe ich mich lieber unter ben Trummern von Balengia begraben, als bağ ich Euch verriethe. Glaubt mir bas!"

Bur Tageszeit berrichte rings um Ebgars verborgenes Gemach bie tieffte Grabesfille, Rachts bagegen mar es Ebgar oft, als bore er aus ber Kerne ben Bieberball leifer Tritte. bas bumpfe Murmeln mehrerer Stimmen burch einanber, bas Deffnen und Schließen von Thuren, bas Getlirre von Baffen. Ein unterirbifdes Treiben ichien jum leben erwacht in ben Stunden bes Schlafes. Ebgar befragte barum ben grangiskaner, ber ibn febr felten nur auf Augenblide verließ, und ibn mit ber unermublichften Gorgfalt pflegte. Der meinte aber. fep er nur erft mehr genesen, so wurde er wohl burch Don Rafaele Mardes erfabren, mas in feiner Rachbarfchaft fich begebe. Das geschab benn auch wirklich. Als nämlich Ebgar fo weit bergefiellt, bag er fein Lager verlaffen tonnte, tam eines Racts Don Rafaele mit einer angegundeten gadel, und Tub Ebgar ein fich angutleiben, und ihm nebft bem Pater Eusebio, fo bieg ber Frangistaner, ber fein Argt und Rtantenmarter, ju folgen.

Don Rafaele führte ibn burch einen fcmalen ziemlich langen Gang, bis fie an eine verschloffene Thur tamen, bie auf Don Rafaels Rlopfen geöffnet murbe.

Bie erftaunte Ebgar, ale er in ein geraumiges, bell er-IV.

leuchtetes Gewolbe trat, in bem fich eine gablreiche Gefellicaft von Leuten befand, die größten Theils ein fcmusiges, milbes, trobiges Anseben batten. Mitten ftand ein Dann, ber, wie ber gemeinfte Bauer getleibet, mit verwilbertem Saar, alle Svuren eines beimatblofen Romabenlebens an fich tragent, bod in feinem gangen Befen etwas tubnes, Ehrfurcht gebiethenbes batte. Die Buge feines Gefichtes maren babet ebel, und aus feinen Augen blitte jenes friegerifche Feuer, bas ben Belben verratb. Bu biefem Mann führte Don Rafaele feinen Rreund bin, und funbiate ibn ale ben jungen tapferen Deutiden an, ben er bem Teinbe entriffen, und ber bereit fen, ben aroßen Rampf für bie Rreiheit von Spanien mit gu fampfen. Dann fprach Don Rafaele fich ju Ebgar wenbenb : "36r febi bier im Bergen von Balengia von Feinden umlagert ben Beerb, auf bem ewig bas Teuer gefdurt wirb, beffen unlofcbere Rlammen immer mit verboppelter Rraft auflobernb, ben perruchten Feind vertilgen follen, in ber Beit, wenn er, burd fein trugerifdes Baffenglud fühn und ficher geworben, fcmelgen wird in trogigem Uebermuth. 3br befindet Guch in ben unterirbifden Gewölben bes Frangistaner = Rlofters. Auf bunbert, ieber Arglift verborgenen Schleichwegen fommen bier bie baupter ber Tabfern gufammen, und gieben bann wie aus einem Brennbunft ichiegenbe Stralen binans nach allen Enden, um ben verratberifden Fremblingen, felbft nach burch Uebermacht erzwungenen Siegen, Tob und Berberben ju bereiten. Bir beirachten Gud, Don Ebgar, ale ber Unfrigen einen. Rebmi Theil an ber Glorie unserer Unternehmungen!"

Empecinado — niemand anders als bas berühmte haupt ber Guerillas war jener Mann in Bauerntracht, Empecinado, beffen unerschrodene Ruhnheit bis zum mabraenhaften Bunber ŧ

10

ø

ftieg, ber wie ber unvernichtbare Geist ber Rache selbst allen Anstrengungen ber Feinde iros bot, und plöslich, wenn er spurlos verschwunden schien, mit verdoppelter Stärke hervorbrach, der in dem Augenblick, als die Feinde die vollkommene Riederlage seiner Paufen verkundeten, vor den Thoren von Madrid erschien, und den Afterkönig in Todesschrecken setzte — also Empecinado reichte Edgarn die Hand, und redete zu ihm mit begeisterten Borten.

Man führte fest einen Jüngling gebunden berbei. Auf feinem tobtbleichen Antlit lagen alle Gouren troftlofer Berameiflung, er ichien ju beben, nur mit Dube fich aufrecht ju erhalten, als man ihn binftellte bor Empecinabo. Der burdbobrte ibn schweigend mit seinem Flammenblid, und begann endlich mit einer fürchterlichen, bergzermalmenden Rube: "Antonio! 36r flebt in Gintracht mit bem Reinbe, 36r wart mebrmals zu ungewöhnlichen Stunden bei Guchet, 3hr habt unfre Baffenplate in der Proving Cuenca verrathen wollen!" "Es ift fo," erwieberte Antonio mit einem fcmerglichen Geufger, ohne bas gesentte Baupt empor ju richten. "Ift es möglich?" rief nun Empecinado im wilben Born aufbraufend, ,, ift es möglich, bag Du ein Spanier bift, bag bas Blut Deiner Borfabren Dir in ben Abern rinnt? Bar Deine Mutter nicht Die Tugend felbft? ware ber leifefte Bedante, bag fie bie Ehre ibres Saufes batte befleden tonnen, nicht verruchter Frevel: ich wurde glauben, bu fepft ein Baftard aus bem Samen bes permorfenften Bolts ber Erbe enifproffen! Du haft ben Tob verbient. Mache bich gefaßt zu fterben!" Da fturzte Antonio gang Jammer und Berzweiflung bin ju Empecinados Fugen, indem er laut schrie: "Obeim - Obeim! glaubt Ihr bean

nicht, daß alle Furien der Bolle meine Bruft gerfleischen? Dabt

Barmherzigkeit, habt Mitleiben! Bebenkt, daß die Arglift des Teufels oft alles vermag! — Ja, Oheim, ich bin ein Spanier, last mich das beweisen! — Sept barmherzig, vergönnt, daß ich die Schande, die Schmach, die die verruchteften Künste der Pölle über mich gebracht, tilge, daß ich Euch, daß ich den Brübern gereinigt erscheinen möge! — Oheim, Ihr versteht mich, Ihr wist, warum ich Euch anslehe!"

Empecinado schien durch des Jünglings Fleben erweicht. Er hob ihn auf und sprach sanft: "Du hast Recht, die Arglik des Teufels vermag viel. Deine Reue ist wahr, muß wahr seyn. Ich weiß, warum du siehst, ich verzeihe dir, Sohn der geliebten Schwester! komm an meine Brust." Empecinado löste selbst die Bande des Jünglings, schloß ihn in seine Arme, und reichte ihm dann den Dolch, den er am Gürtel irug. "Dabe Dank," schrie der Jüngling, küßte Empecinados hände, benehte sie mit Thränen, hob den Blid betend gen himmel, stieß sich den Dolch tief in die Brust, und sant lautsos zusammen. Den kranken Edgar erschütterte der Auftritt dermaßen, daß er sich der Ohnmacht nahe fühlte. Pater Eusebio bracht ihn zurück in sein Gewölbe.

Als einige Wochen vergangen, glaubte Don Rafaele Marchez seinen Freund ohne Gefahr aus seinem Kerker, in dem er nicht genesen konnte, befreien zu dürfen. Er brachte ihn zur Rachtzeit herauf, in ein einsames Zimmer, dessen Fenster in eine ziemlich entlegene Straße hinausgingen, und warnte ihn, wenigstens den Tag über nicht aus der Thur zu treten, der Franzosen halber, die im Hause einquartirt sepen.

Selbst wußte Ebgar nicht, woher die Lust kam, die ihn eines Tages anwandelte, auf den Corridor hinauszugehen. In demselben Augenblick, als er aus dem Zimmer trat, dinnete fc aber bie Thur gegenüber, und ein frangofifcher Offizier irat ihm entgegen.

"Freund Ebgar, welches Gefdid bringt Euch bieber ? Sept taufendmal willtommen!" fo rief ber Kranzose, flurzte auf ibn zu, umarmte ibn voller Kreube. Edaar batte augenblidlich ben Obrift la Combe von ber taiferlichen Barbe erfannt. Der Aufall batte ben Obriffen gerade in ber verbangnifvollften Beit ber tiefen Erniedrigung bes beutiden Baterlandes in bas Saus bes Obeims geführt, bei bem Ebgar, ale er bie Baffen ablegen muffen, fich aufhielt. La Combe war im fublichen Franfreich geboren. Durch feine unzweideutige Gutmuthigkeit, burch bie, feiner Ration fonft eben nicht eigene Bartheit, womit er bie tief Berletten zu bebanbeln mußte. gelang es ibm ben Bibermillen, ja ben unverfobnlichen Dag. ber in Ebgars Innerm gegen die übermuthigen Reinde feftge= wurzelt, ju überminden, und julept burch einige Buge, bie La Combes mabrbaft eblen Ginn außer Zweifel fetten, feine Freundschaft zu gewinnen. "Ebgar, wie tommft bu bieber nach Balengia?" rief ber Obrift. Man fann benten wie febr Ebgar in Berlegenheit gerieth; er vermochte nicht zu antworten. Der Obrift fab ibn ftarr an, und fprach bann ernft: "Da! ich weiß, was bich ber gebracht. Du haft beinem Daß Luft gemacht, bu baft bas Schwert ber Rache gegudt fur bie permeintliche Freiheit eines mahnfinnigen Bolls - und - ich tann bir bas nicht verbenten. 3ch mußte beine Freundschaft nicht für acht halten, wenn bu etwa glauben follteft, ich konnie bich verrathen. Rein, mein Freund! nun ich bich gefunden, bift bu erft in voller Sicherheit. Denn wiffe, bu follft von nun an fein anberer fenn, als ber reifenbe Beichaftsführer eines beutschen Sandelsbaufes in Marfeille, ben ich langft Beund Don Rafaels Stimme rief: "Macht auf, Don Edgar, macht auf!" Als Edgar öffnete, ftand Don Rafaele vor ihm, mit einer Fadel in der Pand, neben ihm Pater Eusedio. Don Rafaele lud Edgarn ein ihm zu folgen, da er einer wichtigen Berathung im Sewölbe des Franzistaner-Rlosters beiwohnen müsse. Schon waren sie im unterirdischen Gange, Don Rafaele schritt mit der Fadel voraus, als Eusedio Edgarn leise zustüsterte: "D Gott, Don Edgar, Ihr geht zum Tode, Ihr könnet nicht mehr entrinnen!"

Ebgar batte in mandem morberischen Rampf fich frobliden Tobesmuth erbalten, boch bier mußte ibn wohl alle Bangiafeit, aller Schreden bes Meuchelmorbs, ber auf ibn martete. burdbeben, fo bag ibn Eufebio mit Dube aufrecht erbielt. Und boch gelang es ibm, ba ber Bang noch weit, nicht allein Raffung au gewinnen, fondern auch jum feften Entichlus au tommen, ber ibn aum gefährlichen Spiel bestimmte. Als bie Thuren bes Gewolbes fic öffneten, erblidte Ebgar ben furchtberen Empecinado, aus beffen Augen Buth und Rache blitten, binter ihm ftanden mehrere Guerillas und einige Frangistaner-Monche. Run gang ermuthigt, trat Ebgar fed und feft bem Paupt ber Guerillas entgegen, und fprach ernft und rubia: "Es ichidt fich febr gut, bas ich Euch beute au Geficht betomme, Don Empecinado, icon wollt' ich Don Rafaele ein Befuch vortragen, beffen Gemabrung ich nun von Guch felbft einbolen tann. 3ch bin - Vater Eusebio, mein Aret und treuer Bfleger wird es mir bezeugen - nun gang genefen, ich fühle mich gang erfräftigt, und vermag die langweilige Rube meines Aufenthalts unter verhaßten Feinden nicht langer ju ertragen. 3ch bitte Euch, Don Empecinado, last mich auf ben Euch befannten Schleichwegen hinausbringen, bameit ich ju

Guern Saufen ftofe, und Thaten vollbringe, nach benen meine gange Seele burftet." "Om," erwieberte Empecinabo, mit beinabe hamischem Ton, "haltet Ihr es benn noch mit bem mabnfinnigen Bolte, bas lieber in ben Tob geben, als ber großen Ration bulbigen will? haben Guch Gure Freunde nicht eines Beffern belehrt?" "Euch ift," fprach Ebgar gefaßt, "Euch ift ber beutsche Sinn fremt, Don Empecinato, 3hr wift nicht, daß ber beutsche Duth, ber in beller reiner Raphtaflamme unauslöschbar fortbrennt, daß die deutsche felsenfefte Treue der undurdbringliche Barnifc ift, von bem alle vergifteten Pfeile ber Arglift und Bosheit wirkungelos abprallen. 3ch bitte Guch nochmals. Don Empecinado, last mich binaus ins Freie, ba= mit ich die gute Meinung bewähre, die ich wohl fcon ver- bient zu baben glaube." Empecinado blidte Ebgarn verwun= bert an. mabrend ein bumpfes Murmeln burch bie Berfammlung lief. Don Rafaele wollte mit Empecinado fprechen, er wies ton gurud, naberte fich Ebgarn, faßte feine Sand und fprach bewegt: "Ihr waret wohl beute zu etwas Anderm berufen boch - Don Edgar! bentt an Guer Baterland! Die Reinbe, bie es in Schmach versenkten, fleben auch bier por Euch: bentt baran, bag ju bem Phonix, ber mit leuchtenbem Gefieber aus ben Flammen emporfteigen wird, die hier gen himmel lobern, auch Gure beutichen Bruber aufbliden werden, fo bag bann bie Berzweiflung glübende Sehnsucht werden muß, Todesmuth und Tobestampf gebahrend." "Ich habe," erwieberte Ebgar fanft, "ich habe bas Alles bedacht, ebe ich mein Baterland verließ, um mein Blut für Eure Freiheit zu verspriten, mein aanges Befen lofte fich auf in Racheburft, ale Don Balbaffare de Luna fterbend in meinen Armen lag." "Ift es Euch," rief nun Empecinado wie ploblich im Zorn auflobernd, "ift es

bes Maulibiers, bas binter ibm fanb, amifchen ben Babnen, mit einem Frangofen rang. In bemfelben Augenblid, et nod Chaar bervor gefommen, fließ ber Frangofe ben Rleinen mit einem Dold, ben er ibm mabrideinlich entwunden, nieber, und wollte nun das Maulibier fortzerren, tiefer in ben Ball binein. Chaar forie laut auf, ber Arangofe fcog, feblte, Ebgar rannte ibm fein Bajonnet burch ben Leib. Der Rleine winfelte. Edgar bob ibn auf, machte mit Dabe ben Buge los, in ben er frampfbaft gebiffen, und wurde nun erft, als er ibn auf bas Maulthier legen wollte, gewahr, bas eine ver bullte Gestalt barauf faß, die niedergebeugt den Sals be Thieres umklammert batte, und leife wimmerte. Sinter ben Mabden, bas war bie Geftalt, ber Stimme nach ju urtheilen, legte nun Chaar ben fleinen munben Menichen, faßte bie 3 gel bes Maulthiers, und fo ginge hinauf ju bem Baffenplat, wo Ifibor Mirr, ba fich tein Feind mehr fpuren laffen, mit ben Rameraben icon angefommen. Man bob ben Kleinen, ber ohnmächtig geworben vom Blutverluft, unerachtet bie Bunbe nicht tobtlich fcbien, mit bann bas Mabchen binab von bem Maulthiere. Aber in bem

Augenblick ftürzte Don Rafaele ganz außer fich, laut schreiend: "mein Kind — mein füßes Kind!" herbei. Er wollte du Kleine, kaum acht bis zehn Jahre schien das Mächen alt zu seine, in seine Arme schließen, doch als nun der helle Fackelglanz Scharn ins Gesicht leuchtete, siel er plößlich diesem zu Füßen, und ries: "D Don Edgar, Don Edgar, vor keinem Stethlichen hat sich dieses Knie gebeugt, aber Ihr seyd kein Mensch, Ihr seyd ein Engel des Lichts, gesandt mich zu retten vor tödzendem Gram, trostloser Berzweislung! D Don Edgar, hämisches Ristrauen wurzelte in dieser unhellbrittenden Bruß!

O fluchwürdiges Unternehmen, Euch, ben Ebelften ber Menfchen, Ehre und Muth im treueften Bergen, fturgen zu wollen in schmachvollen Tob! Stopt mich nieber, Don Ebgar, nehmt blutige Race an mir Elenden! Riemals könnt-Ihr vergeben, was ich that."

Ebgar im vollen Bewußtsein, nichts mehr vollbracht zu haben, als was Pflicht und Ehre geboten, fühlte fich gepeinigt von Don Rafaele's Betragen. Er suchte ihn auf alle nur mögliche Beise zu beschwichtigen, welches ihm endlich mit Mühe gelang.

Don Rafaele erzählte, baß ber Obrift La Combe ganz außer sich gewesen über Ebgars Berschwinden, baß er geschebenes Unheil ahnend im Begriff gestanden, bas ganze Saus burchwühlen, und ihn, ben Don Rafaele, selbst zur Sast bringen zu lassen. Dieß habe ihn genöthigt zu siehen, und nur ben Bemühungen der Franziskaner sey es gelungen auch die Tochter, den Diener, und manches dessen er bedurfte herauszuschaffen aus Balenzia.

Man hatte unterbeffen ben wunden Diener so wie auch Don Rafaele's Tochter weiter fortgeschafft; Don Rafaele zu alt, die kühnen Züge der Guerillas mit zu machen, sollte ihnen folgen. Beim wehmüthigen Scheiben von Edgar händigte er ihm einen Talismann ein, der ihn aus mancher dringenden Gefahr rettete. — So endigte Euchar seine Erzählung, die die Theilnahme der ganzen Gesellschaft erregt zu haben schien.

Der Dichter, ber fich von seinem Stickhuften erholt hatte, und wieder hereingetreten war, meinte, daß in Edgar's spanischen Abentheuern viel guter Tragödienstoff enthalten, nur wünsche er einen geziemlichen Zusat von Liebe und einen tichob es ihr nicht gefallen wolle, jenes hubiche Lieb zu wieberholen, bas fie feinem Freunde Euchar vorgefungen; Emanuela begann fogleich:

Laurel immortal al gran Palafox etc.

Immer glühender wurde ihre Begeisterung, immer machtiger ihrer Stimme Klang, immer ftarker rauschten die Aktorbe. Endlich kam die Strophe, die des Baterlandes Befreiung verkündet, da fiel ihr strahlender Blid auf Euchar, ein Thränenstrom ftürzte ihr aus den Augen, sie sank nieder auf die Knie. Schnell sprang die Prästdentinn hinzu, hob das Mädchen auf, sprach: "Richt weiter, nicht weiter, mein süges holdes Kind!" führte sie zum Sopha, küste sie auf die Stirne, streichelte ihr die Wangen.

"Sie ist wahnkinnig, sie ist wahnsinnig!" rief Biktorine Ludwigen in's Ohr; "du liebst keine Bahnkinnige — nein! — fag es mir, sag es mir gleich auf der Stelle, daß du kine Bahnkinnige zu lieben vermagk!" "Ach Gott, nein nein!" erwiederte Ludwig ganz erschroden. Er konnte sich in den Ausbruch der heftigsten Liebe Biktorinen's gar nicht recht finden.

Bahrend die Prafibentinn Emanuelen füßen Bein und Biskut einnöthigte, damit sie sich nur erhole, wurde auch der wadre Chitarrist Biagio Cubas, der in einer Ede des Zimmers niedergesunken war, und sehr geschluchzt hatte, mit einem tüchtigen Glase echten Teres bedient, das er mit einem frohlichen: "Donna, viva listed mil annos!" bis auf den sehten Tropfen leerte.

Man tann benten, daß die Frauen nun herfielen über Emanuele, und fie mit Fragen beftürmten, nach ihrem Bater- lande, ihren Berhältniffen u. f. w. Die Prafidentinn fahlte bie peinliche Lage bes Mabchens zu fehr, um fie nicht gleich

barans zu befreien, baburch, bag fie ben feftgefdloffenen Rreis in manderlei Birbel aufzulofen wußte, in benen fich nun alle. felbft bie Piquettspieler brebten. Der Ronfiftorial= Prafibent meinte, bie fleife Spanierin fep ein schmudes allerliebftes Ding, nur ihr vermunichtes Tangen fev ihm in die Beine gefahren. und ibm mandmal fo fdwindlich zu Muthe geworben, als lanbre mit ihm ber leibige Satan. Das Singen fep bagegen ganz was Avaries gewesen, und babe ibn febr erabst. Graf Baltber Bud mar anbrer Meinung. Er verachtete Emanuelens Gesana, da ibm das Trillo gemangelt, und rübmte bagegen bodlich ihren Tang, ben er, wie er fich ausbruckte. gang beligiös gefunden. Er bezog fich barauf, bag er fich auf fo etwas febr aut verftebe, ba er fonft es bem beften Balletmeifter gleich gethan. "Rannft bu," fprach Graf Balther Bud, ,, tannft bu es bir borftellen, Bruber Ronfiftorial-Pra-Abent, daß ich, als ein juveniler Ausbund aller Gefdwindigfeit und Starte, ben Fiocco fprang, und mit bem garteften

ber Beine ein neun Fuß über meiner Rasenspise aufgehängtes Tamburin hinabschlug? Und was den Fandango zwischen Seiern beirist, so hab' ich tanzend oft mehr Eier zerstampst, als sieden Hennen des Tages legen konnten." "Alle Teusel, das waren Runsttüdel" schrie der Konsistorial-Präsident. "Und da," suhr der Graf fort, "der gute Cochenille sehr amon das Flageolet bläst, so tanze ich noch zuweilen ausgelassen nach seinem Pfeislein, wiewohl nur in meinem Jimmer ganz insegeheim." "Das glaub' ich," rief der Konsstorial-Präsident laut lachend, "das glaub' ich, Bruder Graf!" Unterdessen

war Emanuele mit ihrem Cubas verschwunden. Als die Gesellschaft sich trennen wollte, sprach die Prä-Pbentinn: "Freund Euchar! ich wette, Sie wissen noch mehr Ke!" Euchar bat nur um Frift, bie Rleiber zu wechfeln, und verfvrach dann zu kommen, und zu vernehmen, wie fich alles

gu Ludwig's Glud gefügt.

Ludwig empfing den Freund unten an der Treppe, und bat so leise als möglich aufzutreten, da Biktorine häufig, und jest eben stärker, an nervösen Kopsschwerzen leide, die sie so solch reizdaren Justand versetzen, daß sie die leisesten Tritte im Hause vernehme, unerachtet ihre Gemächer im entferniesten Theile des Flügels besindlich. Beide schlichen nun sachte sachte über die mit Decken belegten Stusen durch den Corribor, und in Ludwig's Jimmer hinein. Nach herzlichen Ergießungen der Freude, des Wiederschens zog Ludwig an der Schelle, rief

in Ludwig's Zimmer hinein. Rach herzlichen Ergießungen ber Freude, des Wiedersehens zog Ludwig an der Schelle, rief aber auch gleich: "Gott! — Gott! was hab' ich gethan — ich Unglücklicher!" und hielt beibe Hände vor's Gesicht. Es bauerte auch nicht lange, so fürzte ein schnippisches Ding von Kammermädchen hinein, und schrie Ludwigen mit gemeinem Freischenden Ton an: "Herr Baron, was fangen Sie ank wollen Sie die arme Frau Baroninn tödten, die schon in Krämpfen liegt?" "Ach Gott," lamentirte Ludwig, "bestes Reitchen, in der Freude hab' ich nicht daran gedacht! Run —

pier ber Haron, mein bester Derzensfreund ist angekommen — seit Jahren haben wir uns nicht gesehen — ein alter intimer Freund beiner Frau — bitte sie, slehe sie an, daß sie vergönne ihn ihr vorzustellen. Thue das, bestes Rettchen!"
Ludwig drückte ihr Geld in die Hand, und sie verließ mit einem schnippischen: "ich will sehen, was zu machen ist," das Immer.
Euchar, der hier einen Auftritt sah, wie er sich nur zu

oft im Leben begibt, und baber in hundert Romanen und Romödien aufgetischt wird, hatte seine besonderen Gedanken über bes Freundes häusliches Glud. Er fühlte mit Ludwig bie Pein bes Moments, und begann fich nach gleichgültigen Dingen zu erkundigen. Ludwig ließ fich aber gar nicht barauf ein, fonbern meinte, es sey ihm boch gar zu merkwürdig in der Bwischenzeit ergangen, und das muffe er erzählen.

"Du erinnerft," begann er, "bu erinnerft bich gewiß jenes Abends bei ber Prafibentinn Bebs, als bu bie Geschichte aus bem leben beines Rreundes Chagr erzählteft. Du erinnerft bich auch, wie bann Biftorine in Gifersucht erglübte, und ibr von Liebe ju mir entflammtes Berg gang und gar ericblos. Und ich Thor, ich geftand bir's ja, ich Thor verliebte mich febr in die fleine fvanische Tangerinn, und las mobl in ibren Bliden, baß ich nicht hoffnungelos liebe. Du wirft bemerkt haben, baß, als fle beim Schluß bes Fanbango bie Gier in eine Pyramide ausammen schob, die Spite biefer Pyramide mir, der ich gerabe in ber Mitte bes Rreifes binter bem Stuble ber Bebs ftand, jugerichtet mar. Run, tonnte fie beffer ausbruden, wie febr ich fie intereffire? 3ch wollte ben andern Tag bas liebe Ding auffuchen, aber es lag nicht im Bufammenbang ber Dinge; baß es geschab. 3ch batte bie Rleine beinabe gang vergeffen, als ber Aufall -"

"Der Zusammenhang ber Dinge," fiel ihm Euchar in's Bort.

"Run ja wohl," fprach Ludwig weiter, "genug, ich ging einige Tage darauf durch unsern Park, vor dem Wirthshause vorüber, wo wir damals unsere kleine Spanierinn zum ersten Mal sahen. Da sprang die Wirthinn — du glaubst gar nicht, was die gute Krau, die mir damals Esst und Wasser für mein wundes Knie reichte, für ein Interesse für mich gesackt datte — ja die Wirthinn sprang auf mich zu, und fragte iede

angelegentlich, wo benn bie Tangerinn mit ihrem Bealeiter aeblieben fep, bie ibr fo vielen Befuch verschafft, fie liebe fic foon feit mebreren Bochen gar nicht feben. 3ch wollte mir anbern Lages alle Mube geben zu erforicen, ob fie noch im Drie ober nicht, es lag aber nicht im Bufammenbang ber Dinge, baß es gefcab. Dein Derg bereute auch jeht gar febr die Thorbeit, die ich begeben wollen, und manbie fic wieber gang ber himmlischen Bittorine gu. In ihr nur ju reigbares Gemuth mar aber mein Attentat ber Untreue fo fief eingebrungen, bag fie mich gar nicht feben, nichts von mit boren wollte. Der liebe Cochenille verficherte, bag fie in tiefe Melancholie verfallen, das fie oft in Thranen erftiden wolle. daß fie gang trofilos rufe: "3ch habe ihn verloren, ich habe ibn verloren!" Du tannft benten, welche Birfung bies auf mid madte, wie ich gang aufgeloft war in Schmerg über bat ungludliche Misverftandnis. Cochenille bot mir feine Sulfe an, er wollte bie Baroneffe auf ichlaue Beife von meiner wahren Gefinnung unterrichten, ihr meine Bergweiffung foilbern, ihr fagen, bag ich nicht mehr berfelbe fep, baß ich auf ben Ballen höchstens viermal tange, im Theater gedankenlos in bie Ruliffen bineinftarre, meinen Anzug vernachläßige u. f. f. 36 ließ ihm reichlich Goldftude gufliegen und er brachte mir bafür feben Morgen eine neue Soffnung. Endlich ließ fic Biktorine wieber seben. Ach wie schon fie mar! D Biktorine, mein bolbes, liebes, fußes Beib, bie Anmuth felbft und bie Gute!" -

Retichen trat herein und fündigte Ludwigen an, daß die Frau Baroninn ganz erftaunt wären über die seltsamen Einfälle, die den herrn Baron heute bethörten. Erft Ningelten Sie, als sep Fenker im Hause und bann verlangten Sie, bas

bie tobtrante gran von Befuchen beläftigt werben folle. Gie Konne beute niemanden feben und ließe fic bei bem fremben Berrn entschuldigen. Rettchen fab Eucharn farr in die Augen. mas ibn von Roof bis ju Rus und verließ bann bas Bimmer. Lubwig fab fdweigend vor fich nieber und fuhr bann flein-Laut fort: Du glaubft gar nicht, mit welcher beinabe verbobnenben Ralte mir Bittorine begegnete. Satten nicht bie fritberen Ausbrüche ber glübenbften Liebe mich überzeugt, bag bie Ralte erbeuchelt um mich zu ftrafen, in ber That, ich ware in manche 3meifel gerathen. Endlich murbe ibr bie Berftellung au fcmer, ibr Betragen freundlicher und freundlicher, bis fie aulett auf einem Ball mir ibren Shawl anvertraute. Da war mein Triumph entichieben. 3ch arrangirte jene verbangnigvolle Seize zum zweiten Mal, tanzte göttlich mit ihr, mit ihr ber Pimmlischen, flüsterte ihr auf der rechten Fußspite balangirend und die Solde umfangend au: Gottliche, himmlifche Romtes, ich liebe Sie unaussprechlich, ich bete Sie an - Geyn Sie mein, Engel bes Lichte! - Biftorine lachte mir in's Geficht, bas bielt mich aber nicht ab ben anbern Morgen zu schicklicher Beit, bas beißt um ein Ubr bingugeben, mir burch meinen Freund Cocenille ben Butritt gu verschaffen und fie anzufieben um ihre Sand. Gie fab mir foweigend in's Beficht, ich warf mich vor ihr nieder, faste bie Sand, die mein werden follte, bebedte fie mit glübenben Ruffen. Gie ließ bas gefchehen, aber es wurde mir in der That feltfam zu Muthe, als ihr ernfter, farrer Blid mir wie obne Sebfraft, als fer fie ein lebloses Bild, schien. Doch endlich traten ein Vaar große Thränen ibr in die Augen. Ke brudte mir die Sand so bestig, das ich, da ich derabe einen wunden Kinger, batte aufschreien mogen, fant auf, verließ, bas Schnupftuch por bem Geficht, bas Zimmer. mein Glud war mir nicht zweideutig, ich eilte zum Grafen und hielt um die Tochter an. Schön, sehr schön, allerliebst bester Baron, sprach der Graf wohlgefällig lächelnd, aber haben Sie der Gräfin schon etwas merten lassen, sind Sie geliebts ich bin, als ein wahrer Thor, ungemein portirt für die Liebe! Ich erzählte dem Grasen, wie es sich mit der Seize begeben. Seine Augen sunkelten vor Freude. "Das ist deliziös, das ist ganz deliziös," rief er einmal über das andere. "Bie war die Tour, bester Baronetto?" fragte er mich dann. Ich ianzit die Tour und blieb stehen in der Stellung, wie ich sie erst beschreben. Scharmant, englischer Freund, in der That ganzscharmant, rief der Graf voll Entzüden, schellte, schrie laut zur Thür hinaus: Cochenille, Cochenille!

Als Cochenille gekommen, mußte ich ihm bie Dufit ju meiner Seize vorfingen, die ich selbst komponirt. Rehmen Sie 3hr Flageolet zur Pand, Cochenille, und blasen Sie dasjenige, was der Herr Baron Ihnen vorgesungen. So sprach der Gref. Cochenille führte gut genug aus, was ihm geboten, ich mußte mit dem Grafen tanzen, seine Dame vorstellen und, ich hätt'es dem Alten nicht zugetraut, auf der rechten Fußspise schwebend flüsterte er mir zu: Auserwähltester der Barone, meine Tochter Biktorine ist die Ihrige!

Die holbe Biktorine zierte fich, wie bas nun einmal Mabden zu ihun pflegen. Sie blieb ftumm und ftarr, sagte nicht
nein, nicht ja, und betrug fich überdem gegen mich so, bas
auf's neue meine Doffnungen sanken. Dazu kam, baß ich eben
jest erfuhr, wie bamals, als ich in ber Seize die Aufine faste
ftatt Biktorinen, bie Mädchen ben heillosen Spaß verabrebet
hatten, um mich auf entsehliche Beise zu mystistziren. In der
That, ich wurde ganz betrübt und wollte beinache meinen, daß

26 im Bufammenhang ber Dinge lage mich bei ber Rafe berumführen zu laffen. - Unnüte 3meifel - ebe ich mir's verfab gang unerwartet, gerabe ale ich in bas tieffte Leib versunken, bebte bas bimmlifche Sa! von ben füßeften Livven! — Run wurde ich recht gewahr, welchen 3mang fich Biftorine anges than, benn fie war nun fo ausgelaffen luftig und beiter, wie man fie niemals gefeben. Daß fie mir bie unschuldigfte Liebtofung verfagte, bag ich taum ibre Sand ju fuffen magen burfte - nun bas war mobl übertriebene Sprobiafeit. Manche bon meinen Rreunden wollten mir awar allerlei bummes Beua in den Ropf feten, der Tag vor meiner Bermählung mar aber bagu bestimmt, die letten 3meifel aus meiner Geele gu bertilgen. — Am fruben Morgen eilte ich zu meiner Braut. 3ch fant fie nicht in ibrem Bimmer. Auf ihrem Arbeitstifch liegen Papiere. - 3d werfe einen Blid barauf, es ift Bittorinens faubere, niedliche Sandschrift - ich lefe - es ift ein Tagebuch - o himmel - o all ihr Götter! jeber Tag giebt mir einen neuen Beweis, wie glübenb, wie unaussprechlich mich Bittorine von jeber liebte - ber fleinfte Borfall ift aufaegeichnet und immer beißt ce: Du verftebft bies Berg nicht -Unempfindlicher! foll ich, im Babnfinn ber Bergweiffung alle Scham verläugnend, bir ju gugen finten, bir fagen, bag ohne beine Liebe mir bas frifche Leben Grabesnacht bunft? - Und in biefem Ton ging es weiter fort! - Eben an bem Abende, als ich in Liebe entbrannte jur fleinen Spanierinn, lefe ich: Alles ift verloren — er liebt fie, nichts ift gewiffer. Bahnfinniger, weißt bu nicht, bag ber Blid bes liebenben Beibes bas Innerfte zu burchschauen vermag? - 3ch lefe bas laut; in bem Augenblide tritt Biftorine binein, mit bem Tagebuch in ber Sand fturge ich por ibr nieber, fdreie; "Rein, nein, niemals liebte ich jenes feltfame Lind, bu, bu allein wark mein Abgott immerbar!" - Da ftarrt mich Biftorine an, ruft mit einer gellenben Stimme, bie mir noch in bie Diren Minat: "Unglüdseliger, bic babe ich nicht gemeint!" verläßt

mich schnell, in bas andre Zimmer eilend. — Bermagft bu bit es zu benten, bag weibliche Ziererei fo weit geben tann! -Retiden tam in biefem Moment und erkundigte fich im

Ramen ber Rrau Baroninn, woran es benn liege, bag ber Derr Baron ihr nicht ben Fremben guführe, fie warte foon eine balbe Stunde vergebens auf ben ihr jugedachten Befuch. "Ein berrliches, treffliches Beib," forach ber Baron gerührt, "fle opfert fich für meine Bunfche." Euchar verwunberte fich nicht wenig, bie Baroninn völlig angefleibet, beinabe

gepust, angutreffen. "bier bringe ich bir unfern theuern Euchar, wir baben ibn wieder!" fo rief Ludwig; ale aber Euchar fic ber Saroninn naberte, ibre Sand faßte, überfiel fie ein beftiges Bittern, und mit einem leifen : "D Gott!" fant fie obnmachtig

in den Lebnfeffel. Euchar, ber bie Bein bes Augenblide nicht zu ertragen vermochte, entfernte fich fonell. "Ungludfeliger," fprach er au fich felbft, "nein! bu warft nicht gemeint!" Er überfab nun bas grenzenlose Glend, in bas Migverftanbniffe ber unbegreiflichen Gitelfeit ben Kreund gefturzt batten, er mußte

nun, wem Biftorinens Liebe gegolten, und fühlte fich auf feltfame Beife bewegt. Jest erft wurde ibm mander Moment Mar, den er in feiner unbefangenen Gerabheit nicht beachtet, jest erft burchichaute er bie leibenschaftliche Bittorine gang und gar, und begriff felbft taum, baß er ibre Liebe nicht geabnt. Bene Momente, in benen fich Biltorinens Liebe beinabe rud.

Katelos offenbarte, gingen ihm bell in ber Seele auf, und er empfand lebhaft, daß gerade bann ein feltsamer unerklärlicher Biderwille gegen bas schöne holbe Rabden ihn in die uns muthigste Stimmung verseht hatte. Diesen bittern Unmuth richtete er nun gegen sich selbst, indem ihn tiefes Mitleiben für die Arme, über die ein finstrer Geist gewaltet, burchbrang.

Berade benfelben Abend mar die Befellichaft bei ber Pra-Abentinn Bebe versammelt, ber Euchar vor zwei Jahren von Ebgars Abentheuern in Spanien ergablt batte. Dan empfina ton mit bem froblichften Jubel, bod wie ein elettrifder Schlag traf es ibn, als er Biftorinen erblidte, bie er burchaus nicht vermuthet. Reine Spur von Krantheit mar an ihr zu bemerten, ibre Augen ftrablten feurig wie fonft, und ein forgfältig gemablter geschmachvoller But erhöbte ibre Schonbeit und Anmuth. Euchar, von ihrer Gegenwart geveinigt, ichien, wie es fonft gar nicht feine Art mar, gebrudt, verlegen. Biftorine wußte gefchickt fich ihm gn nabern, faßte ploglich feine Dand, jog ibn bei Seite, fprach ernft und rubig: .. Sie tennen meines Mannes Spftem vom Bufammenbange ber Dinge. Den mabren Busammenbang unfere gangen Gepne bilben, bent ich. bie Thorheiten, die wir begeben, bereuen, und wieder begeben; fo bag unfer Leben ein toller Gput icheint, ber uns, unfer eigenes 3ch, raftlos verfolgt, bis er uns zu Tobe nedt und best! - Euchar! ich weiß Alles, ich weiß, wen ich noch biefen Abend feben werde - ich weiß, daß Sie erft beute mich verfanden baben. - Richt Gie, nein, ein bofer Geift hur brachte Dittern boffnungelofen Schmerz über mich! - Der Damon tft gewichen in bem Augenblid, als, ich Gie wieber fab! -Rrieben und Rube über uns, Gudar!" - Ja, erwieberte Gudar gerührt, ja Bittorine, Frieden und Rube über und, bie ewige Macht läßt fein misverftanbenes Leben ohne hoffs nung. — Es ift nun alles vorüber und gut, fprach Biftorine, brudte eine Thrane aus bem Auge und wandte fich jur Ges

fellschaft.
Die Prafidentinn hatte bas Paar beobachtet und flufterte nun Eucharn zu: 3ch babe ibr alles gesagt, that ich Recht?

Muß ich, erwiederte Euchar, muß ich mich denn nicht Allem unterwerfen?

Die Gefellschaft nahm nun, wie es wohl zu geschehen pflegt, einen neuen Anlauf zur Freude und Berwunderung über Euchars unverhoffte Rücklunft, und bestürmte ihn mit Fragen, wo er gewesen, was sich mit ihm unter der Zeit begeben.

"Eigentlich," hob jest Euchar an, "bin ich nur getommen, um das vor zwei Jahren gegebene Wort zu lösen, nam-

lich noch manches von meines Freundes Ebgar Schickfalen gu erzählen, ja jene Erzählung orbentlich abzurunden und ihr einen Schlufftein zu geben, ben ber herr Dichter bort bamals vermifte. Darf ich nun noch versichern, daß keine finstere Ge-

wölber, keine Mordthaten und dergleichen fürder vorkommen werden, ja daß dagegen nach dem Bunfche der Damen von hinlänglich romantischer Liebe die Rede fepn wird, fo kann ich wohl auf einigen gerechten Beifall höffen." Alle applaubirten febr und rückten schnell in einen engen Kreis zusammen. Euchar

nahm ben Rednerftuhl ein und begann ohne weiteres.

Die feltsamen, zum Theil mahrchenhaften Kriegesabentheuer, welche Edgar bestand, mahrend er mit den Guerillas
focht, übergebe ich, und bemerke nur, bag ber Talismann, ben

theuer, welche Edgar bestand, mahrend er mit den Guerillas soch, übergehe ich, und bemerke nur, daß der Talismann, den ihm Don Rafaele Marchez bei dem Abschiede einhandigte, ein Keiner Ring mit geheimnisvollen Chiffern war, der ihn als

einen, in die geheimften Bundniffe Gingeweihten bezeichnete. eben baber ibm aber überall bei ben Runbigen bas unbedingtefte Bertrauen erwarb, und ferner eine Gefahr, ber abnlich, ber er in Balenzia ausgefest gewesen, unmöglich machte. Spater begab er fich zu ben englischen Truppen und focht unter Bellington. Reine feindliche Rugel traf ibn mehr, frifc und gefund tebrte er nach bem beendiaten Relbauge in fein Baterland gurud. Den Don Rafaele Mardez batte er weber felbft wieber gefeben, noch von feinen Schidfalen weiter etwas vernommen. Längft mar Ebgar in feiner Baterftabt, als ibm eines Tages ber fleine Ring bes Don Rafaele, ben er beständig am Finger trug, auf besondere Beise abbanden gekommen war. Den anbern Morgen in aller Frühe trat ein fleiner feltfamer Menfc ins Bimmer, bielt ibm ben verlornen Ring vor Augen, und fragte, ob es nicht ber feinige fen. Go wie Ebgar bies aber freundlich bejabte, rief ber Menfc gang außer fich auf fvanifch: "D Don Ebgar, Ihr fevd es - 3br fept es, es ift gar tein 3weifel mebr!" Run tamen Ebgar bes fleinen Meniden Gelichiszuge, feine Geftalt ins Gebachtnis zurud, es war Don Rafgeles treuer Diener, ber mit bem Lowenmuth ber Berzweiflung Don Rafaeles Rind zu retten trachtete. "Um aller Beiligen willen, 3hr fept ber Diener bes Don Rafaele Marchez! ich tenne Euch wieber - wo ift er? ba! eine feltfame Abnung will fich bemabren!" Go rief Ebgar, boch ber

Der Kleine führte Ebgarn in die entferntefte Borstadt, stieg mit ihm herauf die zur Bodenkammer eines elenden haufes. Welch ein Anblid! Siech, abgezehrt, alle Spuren des ködtenden Grams auf dem todbleichen Antlit, lag Don Rafaele Marchez auf einem Stroblager, vor dem ein Mädchen — ein

Rleine beschwor ibn nur gleich mit ibm ju geben!

Rind bes himmels Inicie! Go wie Edgar eintrat, flurate bas

Mäbchen auf ihn zu, rif ihn hin zu bem Alten, rief mit dem Ton des indrünstigsten Entzückens: "Bater — Bater, er ist es, nicht wahr, er ist es?" "Ja" sprach der Alte, indem seine ersloschenen Augen ausleuchteten, und er mühsam die gefalteten Hände zum Himmel erhob, "ja er ist es, unser Retter! — O Don Edgar, wer hätt' es gedacht, daß die Flamme die in mir ausgelühte für Baterland und Freiheit, sich verderdlich gegen mich selbst richten sollte!" —

Rach ben ersten Ansbrüchen bes höchken Entzückens, best tiessen Schmerzes ersuhr Ebgar, daß es ber ausgedachtesten Bosheit der Feinde Don Rasaeles gelungen war, ihn nach hergestellter Rube der Regierung verdächtig zu machen, die das Berbannungsurtheil über ihn anssprach und sein Bermögen tonsiszirte. Er gerieth in das tiesse Elend. Die fromme Lochter, der treue Diener ernährten ihn durch Gesang und Spiel. — Das ift Emanuele, das ift Biaggio Cubas, ries Ludwig laut, und alle riesen ihm durcheinander nach: ja ja, das ist Emanuele — das ist Cubas!

Die Präsidentinn gebot Ruhe, indem der Redner, wenn

sich auch manches nach und nach aufzuklären scheine, boch nicht unterbrochen werden durse, vielmehr zum völligen Schluß der Geschichte kommen muffe. Uebrigens glaube sie zu erraihen, daß Edgar, so wie er die holde Emanuele erblickt, in die glübendste Liebe gekommen. "So ift es, nahm Euchar das Wort, indem eine leichte Köthe sein Gesicht überstog, so ist es in der That. Schon früher, als er das wunderbare Lind schaute, durchbebten süße Ahnungen seine Bruk, und das noch nie gekannte Gesähl der indrünstigsten Liebe entzündete sein ganzes Wesen! — Edgar mußte, konnte beisen. Er brachte den Don

Rafaele, Emanueten, fo wie den treuen Cubas (ich felbft balf das vermitteln) auf das Gut feines Obeims. Don Rafaeles Glüdsftern ichien nun wieber aufgeben zu wollen, benn balb barauf erhielt er einen Brief von bem frommen Bater Eusebio. in bem es bieg, bag bie Bruber, befannt mit ben verborgenen Binteln feines Daufes, ben nicht unbetrachtlichen Schat an Gold und Juwelen, ben er vor feiner Klucht eingemauert, in bas Rlofter geborgen batten, und bag es nur barauf antame, ibn burch eine fichere Perfon abbolen zu laffen. Ebgar entfolog fic augenblidlich mit bem treuen Cubas bingureifen nach Balengia. Er fab feinen frommen Offeger, ben Bater Gufebio wieder, Don Rafacles Schat murbe ibm ausgebandigt. Doch er wußte, daß wohl mehr als aller Reichthum, bem Rafaele Marchez feine Chre galt. Es gelang ibm in Mabrid ber Regierung die völlige Unschuld Don Rafaeles barguthun, ber Bann murbe aufgeboben."

Die Thuren gingen auf, Anein trat eine prächtig getleibete Dame, hinter ihr ein alter Mann, von hohem ftolzen Ansfehen. Die Prafibentinn eilte ihnen entgegen, führte die Dame
in ben Kreis — Alle waren von ihren Platen aufgestanden —
und fprach: "Donna Emanuela Marchez, die Gemahlinn unfers Euchar — Don Rafaele Marchez!"

"Ja," sprach Euchar, inbem die Seligkeit des gewonnenen Guds aus feinen Augen leuchtete, auf seinen Bangen schimmerte in glübendem Roth: "ja es blieb wirklich nur noch Edrig zu sagen, daß der, den ich Edgar nannte, niemand anders ift als ich selbft." Biktorine schloß die in dem mächtigftem Liebreiz ftrahlende Emanuela in die Arme, drückte sie bestie an ihre Bruft, deibe schienen sich schon zu kennen, Ludwig brach aber, indem er einen etwas truben Blid auf die Gruppe warf: ... Das alles lag im Zusammenhang der Dinge!"

Die Freunde waren mit Splvefters Erzählung zufrieden und ftimmten vorzüglich barin überein, baß Euchars Schickfale in Spanien mahrend bes Befreiungefrieges, so episobisch sie eingeflochten schienen, boch ber Kern bes Ganzen waren und beshalb von guter Birkung, weil Alles barin auf wahr-

haft biftorifder Bafis berube.

Es ift, nabm Lothar bas Bort, es ift gar nicht zu bezweifeln, bag die Geschichte Gigenthumliches barbietet, bas ber obne Salt im Leeren ichwebenbe Beift zu ichaffen fich vergebent bemübt. Eben fo giebt bas geschidte Benuten ber biftorife wahren Gebrauche, Gitten, bertommlichen Gewohnheiten irgend eines Boltes ober einer besondern Rlaffe beffelben ber Dichtung eine besondere Lebenefarbe, die fonft fcwer ju etlangen. Doch fag' ich ausbrudlich, bas gefchidte Benuben, benn in ber That, bas Erfaffen bes geschichtlich Babren, ber Birklichkeit in einer Dichtung, beren Begebniffe gang ber Rantaffe angehören, ift nicht fo leicht als mancher wohl benten möchte und erfordert allerdings ein gewiffes Befchief, bas nicht iebem eigen und ohne welches ftatt einer frifden Lebenbigfeit nur ein mattes ichielenbes Scheinleben gu Tage geforbert wirb. So tenne ich Dichtungen, vorzüglich von foriftftellerifden Frauen, in benen man jeben Augenblid gewahrt, wie in jenen

3ch gebe, sprach Otimar, bir volltommen Recht und nach-

Farbentopf getunkt und boch am Ende nichts beraus gebracht wurde, als ein wirres Gemengfel von bunten Strichen, ba.

wo es abgesehen mar auf ein recht lebenbiges Bild.

Ŀ

bem ich flüchtig an einen gewiffen Roman einer fonft genugfam geiftreichen frau gebacht, bem es tros aller Binfelei aus ienem Rarbentovie burdaus an aller Lebendigfeit, an aller poetischen Babrbeit mangelt, und ibn fonell wieber vergeffen, will ich bir nur fagen, bag gerabe bas Gefdid bie Birflichfeit, bas gefdictlich Babre aufzufaffen bie Berte eines Dichters auszeichnen mag, ber feit nicht gar langer Beit unter uns befannt worben. 3d meine ben englandischen Baltber Scott. 3war las ich erft seinen Aftrologen aber — ex ungue leonem. — Gleich bie Ervosition in biefem Roman ift gegründet auf fdottifde Sitten, bem lande eigentbumliche Ginrichtungen, aber ohne biefe ju tennen wird man bon ber frifden Lebenbiateit aller Gebilbe ergriffen auf munberbare Beife und um fo mebr ift biefe Erposition burchaus meifterbaft zu nennen, als man, wie burch einen Zauberichlag, verfest wird - ich bebiene mich ba feine Rrauen jugegen, eines zweiten lateinischen Ausfpruchs - medias in res. Dabei befitt Scott eine feltene Rraft mit wenigen ftarten Strichen feine Figuren fo bingu-Rellen, bas fie alebald lebendig berausschreiten aus bem Rabmen bes Gemalbes und fich bewegen in bem eigenthumlichften Charafter. Scott ift eine berrliche Erscheinung in ber englischen Litteratur, er ift eben fo lebendia als Smollet, wiewohl viel Haffifder und ebler, bod feblt ibm nad meiner Deinung bas Brillantfeuer bes tiefen Dumors, ber aus Sterne's und Swifts Berten bervorblist. Mir, begann Bingeng, mir geht es zur Beit eben fo wie bir, Ottmar! Rur ben Aftrologen allein habe ich von Scotts

Mir, begann Binzenz, mir geht es zur Zeit eben so wie dir, Ottmar! Nur den Afrologen allein habe ich von Scotis Berten gelesen, aber auch mich hat der originelle Roman gar sehr angesprochen, der in seinem methodischen Fortschreiten einem Knäuel zu vergleichen, der ruhig abgewickelt wird und

5

bessen sessen gaben niemals reißt. Was mir zu tabeln, aber recht aus ber englischen Lebensweise hervorzugehen scheint ift, daß, außer der in der That erhaben grauenhasten Zigeunerin, die jedoch nicht so wohl ein Weib als eine gespenstische Erscheinung zu nennen, die Weiber slach und blaß gehalten sind. Die beiden Mädichen im Aftrologen gemahnen mich an die Frauenzimmer auf den englischen colorirten Lupserstichen in punktirter Manier, die sich alle ähnlich, das heißt eben so hübsch als ganz bebeutungslos sind, und denen man es ansieht, daß aus dem kleinen zugespizten Mündchen nichts weiter hervorzukommen wagt, als das unschuldigste: Ja Ja und Rein Rein, da alles übrige vom llebel. Hogarths Mischwerkäuserin ist der Prototypus aller dieser Geschöpflein. Es sehlt jenen beiden Mädchen der eigentliche Geift, der göttlich belebende Athem.

Möchte man, sprach Theodor, nicht bagegen ben Weibern eines unserer geiftreichsten Dichter, vorzüglich wie sie in ältern Berken vorkommen, etwas mehr Körper wünschen, da sie oft im Anschaun zerfließen zu Rebelgebilben? — Run wir wollen bennoch beibe, diesen heimischen Dichter so wie jenen fremben, beshalb recht hoch ehren und lieben, weil sie wahres und herrliches schaffen.

Sehr merkwürdig, nahm Splvester bas Wort, ift es boch, baß, irre ich nicht, mit Walther Scott beinahe zu gleicher Zeit ein engländischer Dichter austrat, der in ganz anderer Tendenz das Große, herrliche leistet. Es ist Lord Byron den ich meine, und der mir fräftiger und gediegener scheint als Thomas Moore. Seine Belagerung von Corinth ist ein Meisterwert voll der lebendigsten Bilder, der genialsten Gedanken. Borberrschend soll sein hang zum Düstern, ja Grauenhassen und Entlehlichen seyn,

und feinen Bampyr hab' ich gar nicht lesen mögen, ba mir bie bloße 3bee eines Bampyrs, habe ich sie richtig aufgefaßt, schon eiskalte Schauer erregt. So viel ich weiß, ist ein Bampyr nämlich nichts anders als ein lebendiger Tobter, der Lebendigen das Blut aussaugt.

Dobo, rief Lothar lacend, ein Dichter wie bu mein theurer Areund Golvefter, muß wohl bewandert fenn in allen moglichen Bauber - und Berengeschichten und andern Teufeleien, ja fich fetbft was weniges auf bas Baubern und beren verfteben. ba foldes zu mandem Dichten und Trachten nütlich. Bas nun insonderheit ben Bampprismus betrifft, fo will ich bir, bamit bu meine ungemeine Belefenbeit in berlei Dingen erkennen . mogeft, gleich ein anmutbiges Bertlein anführen, aus bem bu bich auf bas vollftändigfte über biefe bunfle Materie belebren fannft. Der vollftanbige Titel biefes Bertleine beißt: "D. Micael Ranfte Diaconi zu Rebra, Traftat von bem Rauen und Schmaben ber Tobten in Grabern, worin bie mabre Beicaffenbeit berer Sungarifden Bamppre und Blutfauger gegeigt, auch alle von biefer Materie bisber gum Boricein getommene Schriften regenfirt werben." - Schon biefer Titel wird bich von ber Grundlichfeit bes genannten Berte übergeugen, und bu wirft baraus entnehmen, bag ein Bampyr nichts anders ift, als ein verfluchter Rerl, ber fich als Tobter einfdarren läßt, und bemnächft aus bem Grabe auffteigt und ben Leuten im Schlafe bas Blut aussaugt, bie bann auch ju Bamppre werben, fo bag nach ben Berichten aus Ungarn, bie ber Magifter beibringt, fich die Bewohner ganger Dorfer umfetten in schändliche Bamppre. 11m einen folden Bamppr unschäd= lich zu machen, muß er ausgegraben, ihm ein Pfahl burchs Ders geschlagen, und ber Körver zu Asche verbrannt werden Diele idenfliden Creaturen erideinen oft nicht in eigner Ge-Malt, sonbern en masque. Go beift es, wie ich mich febr lebbaft erinnere, in einem Briefe, ben ein Offizier aus Belgrab an einen berühmten Dottor nach Leipzig fchrieb, um fic nach ber eigentlichen Ratur bes Bampprismus zu erfundigen, ungefabr: "In bem Dorfe, Rinklina genannt, bat es fic jugetra-"gen, bag zwei Bruber von einem Bamppr geplaget worben, .. weswegen einer um ben anbern gewachet, ba es benn wie "ein Dund die Thure geoffnet, auf Anfdreien aber gleich wie "ber bavon gelaufen, bis endlich einmal beibe eingefclafen, "ba es benn bem einen in einem Augenblid einen rothen Ried "unter bem rechten Dor gefauget, worauf er benn in brei To-"gen bavon gestorben." Bum Schluß fagt ber Offizier: "Beil "man nun bier ein ungemeines Bunber baraus machet, als " unterftebe mich Dero Partifular - Meinung mir geborfamft and "aubitten, ob foldes fympathetifder, teuflischer ober aftralifder "Getfter Birfung fen, ber ich mit vieler Dochachtung vie "barre zc." Rimm bir ein Beifpiel an biefem wißbegierigt Offizier. - Begt faut mir fogar fein Rame ein; es mar ber Rabnbrich bes Pring Alexandrinischen Regiments, Sigismund Alexander Friedrich von Kottwiß. Ueberhaupt beschäftigte fic bamals bas Militair gang ungemein mit bem Bampprismus. Eben in Magifter Ranfte Bert befindet fich nehmlich ein in gerichtlicher Korm von Regimentearzien in Gegenwart zweier Offiziere eben ienes Alexandrinifden Regiments aufgenommener Alt über bie Auffindung und Bernichtung eines Bamppre. Unter andern beißt es in diesem Aft: "Beil fie nun baraus er-"feben, baf er ein wirklicher Bampyr fep, fo haben fie bem-"felben einen Pfahl burchs Berg geschlagen, wobei er einen "mobivernehmlichen Gadger gethan und hänfiges Gebiste

"von fich gelaffen." - 3ft bas nicht mertwürdig und lebrreid augleich? Es mag, erwiederte Splvester, es mag fic bas alles im Magifter Ranft nur abentheuerlich ober vielmehr aberwitig ausnehmen, indeffen ericheint, halt man fic an bie Sache felbft. ohne ben Bortrag gu beachten, ber Bambprismus als eine ber furchtbar grauenhafteften 3been, ja bas furchtbar grauenbafte biefer 3bee artet aus ins Entfesliche, ideuflich Bibermartige. Und, fiel Coprian bem Freunde ins Bort, und bemunerachtet fann aus biefer 3bee ein Stoff bervorgeben, ber von einem phantafiereichen Dichter, bem poetifcher Tatt nicht feblt, behandelt, die tiefen Schauer jenes geheimnisvollen Grauens erregt, bas in unserer eigenen Bruft wohnt, und berührt bon ben elettrifden Golagen einer bunteln Geifterwelt ben Ginn ericuttert, obne ibn zu verftoren. Eben ber richtige poetifche Tatt bes Dichters wird es hindern, daß bas Grauenhafte nicht ausarte ins Bibermartige und Efelhafte; bas bann aber meiftentheils jugleich aberwißig genug erscheint, um auch bie leifefte Birfung auf unfer Gemuth ju verfehlen. Barum follte es bem Dichter nicht vergonnt fevn, die Bebel ber gurcht, bes Grauens, bes Entfetens au bewegen? Etwa weil bie und ba ein ichwaches Gemuth bergleichen nicht verträgt? Goll farte Roft gar nicht aufgetragen werben, weil einige am Tifche fiben, bie fomachlicher Ratur find ober fic ben Magen verdorben baben ?

Es bebarf, nahm Theodor das Wort, es bedarf beiner Apologie des Grauenhaften gar nicht, mein lieber fantaftlicher Cyprianus! Wir wissen ja alle, wie wunderdar die größten Dichter vermöge jener Hebel das menschliche Gemüth in seinem tiessten Innern zu bewegen wußten. Man darf ja nur au Ghalspeare benten! — Und wer verstand sich auch darand

beffer, als unfer berrliche Tied in mander feiner Ergablungen. 36 will nur bes Liebeszaubers ermabnen. Die 3bee biefet Mabroens muß in feber Bruft eistalte Tobesicaner, ja ber Solus bas tieffte Entfeben erregen, und boch find bie Karben fo aludlich gemifcht, bas trot alles Grauens und Entfetens uns bod ber gebeimnisvolle Zauberreig bes Tragifden befangt, bem wir une willig und gern bingeben. Bie mabr ift bas. mas Tied feinem Manfred in ben Mund legt, um bie Ginwurfe ber Krauen gegen bas Schauerliche in ber Boefe an wiberlegen. Ja mohl ift bas Entfehliche, mas fich in ber alltäglichen Belt begiebt, eigentlich basjenige, was bie Bruft mit unverwindlichen Qualen foltert, gerreißt. Ja mobl gebabrt bie Graufamteit ber Menfchen bas Elend, was große und fleine Tyrannen iconungelos mit bem teuflischen Dobn ber bolk fcaffen, bie achten Gefvenftergeschichten. Und wie fcon faat nun ber Dichter: In bergleichen mabrchenbaften Erfindungen aber tann ja biefes Elend ber Belt nur wie von muntern Sarben gebrochen bineinsvielen, und ich bachte, auch ein nicht fictes Auge mußte es auf biefe Beife ertragen! - Dft fcon, fprad Lotbar, gebachten wir bes tiefen genialen Dichters, beffen Anertennung in feiner gangen boben Bortrefflichkeit ber Rad. welt vorbebalten bleibt, mabrent ichnell auffladernbe Irrlichter, bie mit erborgtem Glang bas Auge im Augenblid zu blenben vermochten, eben fo fonell wieber verlofden. - Uebrigens meine ich. bag bie gantaffe burch febr einfache Mittel aufgeregt werben tonne, und bag bas Grauenhafte oft mehr im Bebanten, als in ber Erscheinung berube. Rleifts Bettelmeib von Lotarno trägt für mich wenigstens bas Entfetlichte in fich, was es geben mag, und bod, wie einfach ift bie Erfindung! - Ein Bettelweib bas man mit Barte hinter ben Dien weiset, wie

einen bund, und bas geftorben, nun jeben Zag über ben Boben wegtappt, und fich binter ben Dfen ine Strob legt, obne bag man irgend etwas erblict! - Doch ift es auch freilich bie wunderbare Karbung bes Gangen, welche fo fraftig wirkt. Rleift wußte in jenen Karbentopf nicht allein einzufunten, fonbern auch bie Farben mit ber Rraft und Genialität bes vollenbeten Meiftere auftragend ein lebendiges Bilb ju fchaffen wie feiner. Er burfte feinen Bamppr aus bem Grabe fleigen laffen, ibm genügte ein altes Bettelweib. - Es ift, nabm Coprian bas Bort, es ift mir bei bem Gefprach über ben Bampprismus eine gräßliche Gefchichte eingefallen, bie ich vor langer Beit entweder las ober borte. Doch glaube ich beinahe bas lettere, benn wie ich mich erinnere, fette ber Ergabler bingu, bag bie Gefdicte fic wirklich jugetragen, und nannte bie grafliche Ramilie und bas Stammbaus, wo fic alles begeben. Sollte Die Gefdicte bennoch gebrudt und euch befannt fevn, fo fallt mir nur gleich in die Rebe, benn es giebt nichts langweiligeres, ale fic langft bekannte Dinge auftischen zu laffen. - 3ch merte, fprach Ottmar, bag bu wieber etwas febr tolles und grauliches ju Martte bringen wirft; bente wenigftens an ben beiligen Gerapion, fep fo tury ale bu nur vermagft, um unfern Bingeng gu Borte tommen gu laffen, ber, wie ich merte, fcon ungebulbig barauf barrt, une bas langft verfprochene Mabrden mitzutbeilen.

Still, fill, rief Bingeng. Richts befferes kann ich mir wünschen, als baß Cyprian einen rechten schwarzen Teppich als hintergrund aufhänge, auf bem bann bie mimisch-plastische Darftellung meiner bunten, und wie ich meine, genugsam bocksspringenden Figuren sich ganz hübsch ausnehmen muß. Darum beginne, o mein Cyprianus, und sey bufter, schrecklich, ja ent-

festich, trot bem vampprifchen Lord Bpron, ben ich nicht gelefen.

Graf Doppolit, fo begann Coprian, mar gurfidaefebri von Ianaen weiten Reifen, um bas reiche Erbe feines Baters, ber unlanaft geftorben, in Befit ju nehmen. Das Stammidiof lag in ber iconften anmuthigften Gegend, und bie Gintunfte ber Guter reichten bin ju ben foftspieligften Bericonerungen, Alles was ber Art bem Grafen auf feinen Reifen porzhalic þ in England, ale reigend, geschmadvoll, prachtig aufgefallen, ¢ follte nun bor feinen Augen noch einmal entfteben. Sandwer-¢ ter und Runftler, wie fie gerabe nothig, fanben fic auf feinen Ь Ruf bei ihm ein, und es begann alebalb ber Umben bis Soloffes, die Anlage eines weitläuftigen Parts in bem groß-6 ten Stol, fo bag felbft Rirche, Tobtenader und Pfarrbans ein-Ħ gegrangt murben und als Parthie bes fünftlichen Balbes err ichienen. Alle Arbeiten leitete ber Graf, ber bie bagu nötbigen A Renniniffe befaß, felbft, er widmete fich biefen Beichaftigungen 1 mit Leib und Seele, und fo war ein Jahr vergangen, ober Ħ bağ es ibm eingefallen, bem Rath eines alten Dheims gemäß ť in ber Refibeng fein Licht leuchten gu laffen bor ben Augen ber ١ Jungfrauen, bamit ibm bie fconfte, befte, ebelfte aufalle als 1 Battin. Eben faß er eines Morgens am Beichentifc, um ben ŧ Grundrif eines neuen Gebäudes ju entwerfen, als eine alte 0 Baroneffe, weitläuftige Bermandte feines Baters, fich anmelben ließ. Doppolit erinnerte fich, als er ben Ramen ber Baroneffe 1 borte, fogleich, bag fein Bater von biefer Alten immer mit ber tiefften Indignation, ja mit Abiden gefprochen, und mandmal Perfonen, bie fich ihr nabern wollen, gewarnt, fich bon ibr fern au balten, ohne jemals eine Urfache ber Gefahr angugeben. Befragte man ben Grafen naber, fo pflegte er ju fagen, es

gabe gewiffe Dinge, über bie es beffer fen ju fcweigen als zu reben. Go viel mar gewiß, baß in ber Refibeng buntle Gerüchte bon einem aang feltfamen und unerborten Criminalprozeß gingen, in bem bie Baroneffe befangen, ber fie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Bobnort vertrieben, und beffen Unterbrudung fie nur ber Gnabe bes gurften ju verbanten babe. Gebr unangenehm berührt fühlte fich bobpolit burch bie Annaberung einer Berfon, bie fein Bater berabideut, waren ibm aud bie Grunde biefes Abidens unbefannt geblieben. Das Recht ber Gafifreundschaft, bas porzüglich auf bem ganbe gelten mag, gebot ibm indeffen, ben läftigen Befuch anzunehmen. Riemals batte eine Berfon, ohne im minbeften bablich ju feyn, in ihrer außern Ericheinung folch einen wiberwartigen Einbrud auf ben Baron gemacht, ale eben bie Baroneffe. Bei bem Eintritt burchbobrte fie ben Baron mit einem alübenden Blid, bann ichlug fie bie Augen nieder und enticulbigte ihren Besuch in beinabe bemüthigen Ausbruden. Klagte, daß der Bater bes Grafen von den feltfamen Borurtheilen befangen, die ibm, gegen fie feindlich Gefinnte, auf bamifche Beise beizubringen gewußt, fie bis in den Tod gebast; und ibr. unerachtet fie in ber bitterften Armuth beinabe verichmachtet, und fich ibres Stanbes icamen muffen, niemals auch nur bie minbefte Unterftubung gufliegen laffen. Enblich, gang unerwartet in ben Befit einer fleinen Gelbfumme getommen, fep es ihr möglich geworben, die Refibeng zu verlaffen und in ein entferntes Landstädtchen zu fliehen. Auf dieser Reise babe fie bem Drange nicht widerstehen können, ben Sohn eines Mannes ju feben, ben fie feines ungerechten unverfohnlichen Daffes unerachtet ftete bochverebrt. - Es war ber rührenbe Zon ber Babrbeit, mit bem bie Baroneffe fprach, und ber bem wibrigen Antlis ber Alten, verfunten war in ben Anblid bes munberbar lieblichen anmuthigen Befens, bas mit ber Baroneffe getommen. Die Baroneffe fdwieg; ber Graf foim es nicht zu bemerten, er blieb ftumm. Da bat bie Baroneffe, es ihrer Befangenbeit an biefem Orte zu verzeihen, baf fit bem Grafen nicht gleich bei ihrem Eintritt ihre Tochter Antelie b porgeftellt. Run erft gewann ber Graf Borte, und beidwor, roth geworben bis an bie Augen, in ber Bermirrung bes liebe n entzudten Junglinge, die Baroneffe, fie moge ibm vergonnen, b bas aut zu machen, mas fein Bater nur aus Diffverfant ver gı foulben konnen, und por ber Sand es fich auf feinem Goleft 6 gefallen laffen. Seinen beften Billen betheuernd faßte er bit Ы Dand ber Baroneffe, aber bas Bort, ber Athem ftodte im, 10 eistalte Schauer burdbebten fein Innerftes. Er fühlte fein 111 Sand von im Tobe erftarrien Ringern umfrallt, und bie arek ba Inocenburre Gestalt ber Baronesse, bie ibn anstarrte mit Aust Ž١ obne Gebfraft, ichien ibm in ben baglich bunten Rleibern eint af angeputte Leiche. "D mein Gott, welch ein Ungemach geratt 6 "in biesem Augenblid!" Go rief Aurelie und klagte bam ħ mit fanfter bergburchbringenber Stimme, bag ihre arme Dw þ ter zuweilen ploblich vom Starrframpf ergriffen werbe, ba fo biefer Buftand aber gewöhnlich ohne Anwendung irgend eines Яŧ Mittele in gang furger Beit porüber ju geben pflege. fie Mube machte fich ber Graf los von ber Baroneffe, und alle glübenbe Leben füßer Liebesluft tam ibm wieber, als er Anteliens Sand faßte und feurig an bie Lippen brudte. Beinak b jum Mannesalter gereift, fühlte ber Graf jum erftenmal bie b gange Gewalt ber Leibenschaft, um fo weniger war es ibm 1 möglich, seine Gefühle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie ۵

bies aufnahm in bober kindlicher Liebenswürdigkeit, entzunbete in ihm bie iconften hoffnungen. Benige Minuten waren ver-, gangen, ale die Baroneffe aus bem Starrframpf ermachte, und , fich bes vorübergegangenen Buftanbes völlig unbewußt, ben Grafen verficherte, wie fie ber Antrag, einige Beit auf bem Schloffe ju verweilen, boch ehre, und alles Unrecht, bas ibr ber Bater angethan, mit einem mal vergeffen laffe. Go batte Ach nun ploblich ber Sausftanb bes Grafen veranbert, und er mußte glauben, baß ibm eine besonbere Gunft bes Schidfals Die einzige auf bem gangen Erbenrund jugeführt, die als beißgeliebte angebetete Gattin ibm bas bochfte Glud bes irbifchen Genns gemahren konne. Das Betragen ber alten Baroneffe blieb fich gleich, fie war fill, ernft, ja in fich verschloffen, und zeigte, wenn es die Gelegenbeit aab, eine milbe Gefinnung, und ein jeber uniculbigen Luft erichloffenes Berg. Der Graf batte fich an bas in ber That feltfam gefurchte tobtenbleiche Untlis, an die gespenftifche Geftalt ber Alten gewöhnt, er ichrieb alles ihrer Rrantlichfeit ju, fo wie bem Sange ju buftrer Schwarmerei, ba fie, wie er von feinen Leuten erfahren, oft nachtliche Spatiergange machte burch ben Part nach bem Rirdhofe zu. Er schämte fich, daß das Borurtheil des Baters ibn fo babe befangen tonnen, und die eindringlichften Ermahnungen bes alten Dheims, bas Gefühl, bas ibn ergriffen, ju beflegen, und ein Berbaltnis aufzugeben, bas ibn über turg ober Jang gang unvermeiblich ins Berberben fturgen werbe, verfeblten burchaus ihre Birfung. Bon Aureliens innigfter Liebe auf bas lebhaftefte überzeugt, bat er um ihre Sand, und man tann benten, mit welcher Freude die Baroneffe, die fich aus tiefer Dürftigkeit geriffen, im Schooße bes Glücks fab, biesen Antrag aufnahm. Die Blage und jener besondere Bug, ber auf einen

fomeren innern unverwindlichen Gram beutet, war verichwingben aus Aureliens Antlig, und die Seeligkeit ber Liebe ftrablte aus ibren Augen, ichimmerte roffat auf ihren Bangen. Am Morgen bes Sochzeitstages vereitelte ein erschütternber Bufall bie Buniche bes Grafen. Man batte bie Baroneffe im Part unfern bes Rirchhofes leblos am Boben auf bem Beficht liegend gefunden, und brachte fie nach bem Schloffe, eben als ber Graf aufgeftanben und im Bonnegefühl bes errungenen Gluds binausschaute. Er glaubte bie Baroneffe nur von ihrem gewöhnlichen Uebel befallen; alle Mittel, fie wieder gurudgurufen ins leben blieben aber vergeblich, fie mar todt. Aurelie überließ fich meniger ben Ausbrüchen eines beftigen Schmerzes, als baß fie verftummt, thranenlos burch ben Schlag, ber fie aetroffen, in ihrem innerften Befen gelahmt ichien. Dem Grafen bangte für bie Beliebte, und nur leife und bebutfam magte er es, fie an ihr Berbaltnis als ganglich verlaffenes Rind gu erinnern, welches erforbere, bas Schidliche aufzugeben, um bas noch Schidlichere zu thun, nehmlich bes Tobes ber Mutter unerachtet ben Sochzeitstag fo viel nur mogtich an befcblennigen. Da fiel aber Aurelie bem Grafen in Die Arme und rief, indem ihr ein Thranenftrom aus ben Augen furzte, mit foneibenber, bas Berg burdbohrenber Stimme: 3a - 3a! um aller Beiligen, um meiner Geeligkeit willen, ja! - Der Graf fdrieb biefen Ausbruch innerer Gemuthebewegung bem bittern Gebanten ju, baf fie verlaffen, beimathelos nun nicht wiffe wohin, und auf bem Schloffe zu bleiben boch ber Anfanb verbiete. Er forgte bafur, bag Aurelie eine alte murbiae Datrone gur Gefellichafterin erhielt, bis nach wenigen Bochen aufs neue ber hochzeitstag beran tam, ben weiter tein bofer Bufall unterbrach, sondern ber Doppolite und Aureliens Glud frank.

Auretie batte fich inbeffen immermabrend in einem gespannten Auftanbe befunden. Richt ber Somers über ben Berluft ber - Mutter, nein eine innere, namenlofe, tobtenbe Anaft ichien fie raklos zu verfolgen. Ritten im füßeften Liebesgefprach fubr fie platlich, wie von jabem Schred erfaßt, jum Tobe erbleicht auf, folog ben Grafen, inbem ibr Thranen aus ben Angen quollen, in ibre Arme, ale wolle fie fich festbalten, bamit eine unfichtbare feindliche Macht fie nicht fortreiße ins. Berberben, und rief: Rein - nimmer - nimmer! - Erft jest, ba fie verheirathet mit bem Grafen, ichien ber gesvannte Buftanb aufgebort, jene innere entfesliche Anaft fie verlaffen ju baben. Es tonnte nicht fehlen, bas ber Graf irgend ein bofes Gebeimnis vermutbete, von bem Aureliens Inneres verftort, boch bielt er es mit Recht für ungart. Aurelien barnach gu fragen, fo lange ibre Spannung anhielt und fie felbft barüber fcwieg. Best wagte er es leise barauf bingubenten, was wohl die Urfache ibrer feltsamen Gemutbestimmung gewesen fevn möge. verficerte Aurelie, bag es ibr eine Bobltbat fen, ibm, bem aeliebten Gemabl, jest ibr ganges Berg ju erichließen. Richt wenig erftaunte ber Graf, ale er nun erfuhr, bag nur bas beillofe Treiben ber Mutter allen finnverftorenden Gram über Aurelien gebracht. "Giebt es, rief Aurelie, etwas entfetlicheres. .. als die eigne Rutter baffen, verabicheuen ju muffen ?" Alfo war ber Bater, ber Dbeim von teinem falfden Borurtheil befangen, und die Baroneffe batte mit burchbachter Beuchelei ben Grafen getäufcht. Für eine feiner Rube aunftige Schidung mußte es nun ber Graf halten, bag die bofe Mutter an feinem Dochzeitstage geftorben. Er batte beffen fein Debl; Aurelie erklärte aber, daß gerabe bei dem Tobe der Mutter fie fich von duftern furchtbaren Abnungen ergriffen gefühlt, daß fie die entin balbiruninem Buth hie auf eine Art in feine Arme folos. bas bie verructe Abfict feinem Zweifel unterworfen, ba gab ibr Die Berzweiflung Mannestraft, fie fließ ben Aremben aurud, bag er rudlings überfturzte, entflob und ichlog fich in ibr 3immer ein. Die Baroneffe erklärte Aurelien gang talt und bestimmt, bag, ba ber Frembe ibren gangen Sausbalt beftritte, und fie gar nicht Luft babe, jurud ju tommen in bie alte Durftigfeit, bier jebe alberne Biererei verbrieflich und unnut fenn werbe; Aurelie muffe fich bem Billen bes Fremben bingeben, ber fonft gebrobt, fie ju verlaffen. Statt auf Aureliens webmuthiaftes Rleben, ftatt auf ibre beiße Thranen ju achten, begann bie Alte in frechem Spott laut auflachend über ein Berbaltnis, bas ihr alle Luft bes Lebens erschließen werbe, auf eine Art ju fprechen, beren jugellose Abscheulichkeit jebem fittlichen Gefühl Sohn fprach, fo bag Aurelie fich babor entfeste. Sie fab fich verloren, und bas einzige Rettungsmittel fcbien ibr ichleunige Rlucht. Aurelie batte fich ben Sausichluffel gu verschaffen gewußt, die wenigen Sabfeligfeiten, bie bie bringenofte Rothwenbigfeit erforberte, jufammen gepadt, und folich nach Mitternacht, als fie bie Mutter in tiefem Schlaf glaubte. über ben matt erleuchteten Borfaal. Schon wollte fie leife, leife binaustreten, als bie Saustbure raffelnd auffprang und es die Trevve binauf volterte. Sinein in ben Borfaal, bin au Aureliens gugen fturzte bie Baroneffe, in einen folechten fomubigen Rittel gefleibet, Bruft und Aerme entblost, bas greife Daar anfgeloft, wilb flatternb. Und bicht binter ibr ber ber Frembe, ber mit bem gellenben Ruf: Barte verruchter Gatan, bollifde Bere, ich werd bir bein Sochzeitmabl eintranten! fie bei ben haaren mitten ins Bimmer ichleifte, und mit bem diden Anittel. den er bei fich trug, auf die grausamfte Beife

an misbandeln begann. Die Baroneffe fließ ein fürchterliches Anaftaefdrei aus, Aurelie ibrer Ginne taum machtia, rief laut burd bas geöffnete Renfter nad Bulfe. Es traf fic. bas gerabe eine Vatrouille bewaffneter Volizei porüber aina. Diefe brang fogleich ins Daus. "Fast ibn, rief bie Baroneffe, fic por Buth und Somery frummend, ben Polizei - Solbaten entgegen, fast ibn - baltet ibn feft! - icaut feinen blogen Ruden an! - es ift -" Go wie bie Baroneffe ben Ramen nannte, jauchzte ber Polizei - Sergeant, ber bie Patrouille führte, laut auf: Dobo - baben wir bich endlich, Urian! Und bamit padten fie ben Rremben feft, und ichlevpten ibn, fo febr er fic Aranben modie, fort. Dem allem mas fic augetragen unerachtet, batte bie Baroneffe Aureliens Abficht boch febr mobl bemertt. Gie begnügte fic bamit, Aurelien ziemlich unfanft beim Arm au faffen, fie in ihr Zimmer au werfen, und biefes bann abaufdließen, obne weiter etwas ju fagen. Andern Morgens war die Baroneffe ausgegangen, und tam erft am fväten Abend wieber, mabrent Aurelie in ibr Bimmer wie in ein Gefananis eingeschloffen, niemanden fab und borte, fo baß fie ben gangen Tag zubringen mußte obne Speise und Trant. Mehrere Tage binter einander ging bas fo fort. Oft blidte bie Baroneffe fie mit gernfunkelnden Augen an, fie ichien mit einem Entichluß au ringen, bis fie an einem Abend Briefe fand, beren Inbalt ibr Freude zu machen ichien. "Aberwitige Creatur, bu bift-an allem Sould, aber es ift nun aut, und ich wünsche felbft, bag bie fürchterliche Strafe bich nicht treffen mag, bie ber bofe Beift über bich verbangt batte." Go fprach bie Baroneffe gu Aurelien, bann murbe fie wieder freundlicher, und Aurelie, Die. ba nun ber abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht mehr an bie Blucht bachte, erhielt auch wieber mehr Freiheit. -

Einige Zeit war vergangen, als eines Tages, ba Aurelie gerabe einsam in ihrem Bimmer faß, fic auf ber Strafe ein großes Geräufd erbob. Das Rammermabden fprang binein und berichtete, bag man eben ben Sohn bes Scharfrichtere aus - vorbeibringe, ber wegen Raubmord bort gebrandtmarkt unb nach bem Buchtbaufe gebracht, feinen Bachtern auf bem Erandport aber entsprungen fev. Aurelie mantie, ergriffen von banger Ahnung, an bas Renfter, fle batte fich nicht betrogen, es war ber Frembe, ber umringt von gablreichen Bachen, auf bem Leiterwagen feft angefoloffen vorübergefahren wurde. brachte ibn gurud gur Abbugung feiner Strafe. Der Donmacht nabe fant Aurelie gurud in ben Lebnfeffel, ale ber furdiber wilde Blid bes Rerls fie traf, als er mit brobenber Gebebrbe bie geballte Rauft aufbob gegen bas Renfter. - 3mmer noch war die Baroneffe viel außer bem Saufe, Aurelien ließ fie abet jebesmal gurud, und fo führte fie von manden Betrachtungen über ibr Schidfal, über bas, was bedrobliches, gang unerwartet, ploglich fie treffen tonne, ein trübes, trauriges leben. Bon bem Rammermabden, bas übrigens erft nach jenem nachtlichen Ereignis in das Saus gekommen, und ber man nun erft wobl ergahlt haben mochte, wie jener Opisbube mit ber Rrau Baroneffe in vertraulichem Berbaltniß gelebt, erfuht Aurelie, baß man in ber Refibeng bie Krau Baroneffe gar febr bebaure, von einem folden nieberträchtigen Berbrecher auf folde verruchte Beife getäufcht worben ju fenn. Aurelie wußte nur ju gut, wie gang andere fich bie Sache verhielt, und unmöglich fcbien es, bag wenigftens bie Polizeisolbaten, welche bamals ben Menfchen im Saufe ber Baroneffe ergriffen, nicht, als biefe ibn nannte und ben gebrandimartten Ruden angab, ale gewiffes Rennzeiden bes Berbrechers, von ber guten Befanntidaft

Ì

ber Baroneffe mit bem Scharfrichterfobn überzeugt worden fenn follten. Daber außerte fich benn auch jenes Rammermabden bisweilen auf zweibeutige Beise barüber, was man so bin und ber bente, und bas man auch wiffen wolle, wie ber Gerichtsbof Arenge Rachforschung gehalten, und sogar bie anabige Krau Baroneffe mit Arreft bedrobt baben folle, weil ber verruchte Scharfrichterfobn gar feltfames erzählt. — Aufs neue mußte bie arme Aurelie ber Mutter verworfene Gefinnung barin ertennen, bag es ibr möglich gewesen, nach jenem entfetlichen Ereigniß auch nur noch einen Augenblicf in ber Refibena au verweilen. Endlich ichien fie gezwungen, ben Ort, mo fie fic von ichmachvollem, nur gu gegründeten Berbacht verfolat fab. au verlaffen und in eine entfernte Gegend gu flieben. Auf biefer Reife tam fie nun in bas Schloß bes Grafen, und es gefcab, mas ergablt worden. Aurelie mußte fich überglüdlich. aller bofer Gorge entronnen, fühlen; wie tief entfette fie fic aber, ale, ba fie in biefem feligen Gefühl von ber anabenreiden Schidung bes himmele jur Mutter fprach, biefe, bollenflammen in ben Augen, mit gellenber Stimme rief: "Du bift mein Unglid, verworfenes beillofes Gefcopf, aber mitten in beinem geträumten Blud trifft Dich bie Rache, wenn mich ein foneller Tob babin gerafft. In bem Starrframpf, ben beine Beburt mich toffet, hat bie Lift bes Satans" - bier ftodte. Aurelie, fie marf fich an bes Grafen Bruft und flebte, ibr es au erlaffen, bas gang ju wieberbolen, mas bie Baroneffe noch ausgesproden in mabnfinniger Buth. Gie füble fich im Innern germalmt, gebente fie ber fürchterlichen, jebe Abnung bes Entfeslichften überbietenben Drobung ber von bofen Dachten erfasten Mutter. Der Graf troftete bie Gattin fo gut er es vermodte, uneracitet er felbft fic von fastem Todesica er durchbebt fühlte. Sefteben mußte er es fic, auch ruhiger geworben, baß bie tiefe Abscheulichkeit ber Baroneffe boch, war fie auch geftorben, einen schwarzen Schatten in sein Leben warf, bas ihm sonnenklar gebünkt.

Rurze Zeit war vergangen, als Aurelie fich gar merklich au andern begann. Babrend die Tobtenblaffe bes Antlites, bas ermattete Auge auf Erfrantung ju beuten fcbien, ließ wieber Aureliens wirres, unftetes, ja icheues Befen auf irgend ein neues Gebeimnis ichließen, bas fie verftorte. Gie flob felbft ben Gemabl, folog fic balb in ihr Zimmer ein, fucte balb bie einsamften Plate bes Varls, und ließ fie fich bann wieder bliden, fo genaten die verweinten Augen, die vergerrten Buge bes Antliges von irgend einer entfetlichen Qual, die fie gelitten. Bergebens mubte fic ber Graf, Die Urface von bem Bufanbe ber Gattin zu erforiden, und aus ber volligen Erofiloflateit, in die er endlich verfiel, tonnte ibn nur die Bermutbung eines berühmten Arates retten, bag bei ber großen Reigbarfeit ber Grafin all bie bebroblichen Ericeinungen eines veranberten Buftanbes nur auf eine frobe Doffnung ber beglüdten Cbe beuten konnten. Derfelbe Argt erlaubte fic, als er einft mit Dem Grafen und ber Grafin bei Tifche faß, allerlei Anfpielungen auf jenen vermutbeten Buftanb auter Doffnung. Brafin idien alles theilnabmios au überboren, bod plastic war fie gang aufmertfam, als ber Argt von ben feltfamen Beluften ju fprechen begann, bie juweilen Frauen in jenem Buftanbe fühlten, und benen fie ohne Rachtheil ihrer Gefundbeit, ja ohne die icablichfte Einwirkung auf bas Rind, nicht miberfteben burften. Die Grafin überhäufte ben Argt mit Rragen. und biefer wurde nicht mube, aus feiner praftifchen Erfahrung bie ergöhlichften brolligften galle mitzutheilen. "Doch, fprach

er, hat man auch Beispiele von ben abnormften Gelüften, durch bie Frauen verleitet wurden zu der entsetzlichften That. So hatte die Frau eines Schmidts ein folch unwiderstehliches Ge-lüfte nach dem Fleisch ihres Mannes, daß sie nicht eher rubte, als die sie ihn einst, da er beirunten nach Sause kam, unvermuthet mit einem großen Messer übersiel, und so grausam zer-fleische, daß er nach wenigen Stunden den Geist aufgab."

Raum hatte ber Arzt biese Borte gesprochen, als bie Grafin ohnmächtig in ben Seffel sant, und aus ben Rerven-zufällen, die dann eintraten, nur mit Mühe gerettet werben konnte. Der Arzt sah nun, daß er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beiseyn der nervenschwachen Frau jener fürchterlichen That zu erwähnen.

Boblibatia ichien indeffen jene Rrife auf ben Buftand ber Grafin gewirkt zu haben, benn fie wurde ruhiger, wiewohl bald barauf ein gang feltfames ftarres Befen, ein duftres Reuer in ben Augen, und die immer mehr zunehmende Tobtenfarbe ben Grafen in neue aar qualende Zweifel über ben Buftanb ber Gattin flurate. Das Unerflärlichfte Diefes Buftanbes ber Grafin lag aber barin, bag fie auch nicht bas minbefte an Speife ju fich nahm, vielmehr gegen alles, vorzüglich aber gegen Aleifc, ben unüberwindlichften Abichen bewies, fo bag fie fich jedesmal mit den lebhafteften Zeichen dieses Abscheues vom. Tifche entfernen mußte. Die Runft bes Arzies icheiterte, benn bas bringenofte, liebevollfte Fleben bes Grafen, nichts in ber Belt fonnte bie Grafin vermogen, auch nur einen Tropfen Medigin gu nehmen. Da nun Bochen, Monate vergangen, ohne bag bie Grafin auch nur einen Biffen genoffen, ba es ein unergrundliches Gebeimniß, wie fie ibr Leben ju friften vermochte, so meinte ber Argt; bag bier etwas im Spiele fen.

was außer bem Bereich feber getreu menfolichen Biffenfcaft liege. Er verlief bas Solof unter irgend einem Borwande, ber Graf tonnte aber wohl merten, bag ber Buftand ber Sattin bem bemabrien Arat au rathfelbaft, ja au unbeimfich bedunft, um langer ju barren und Beuge einer unergrundlichen Rrantbeit zu fepn, obne Dacht zu belfen. Ran tann es fich benten, in welche Stimmung bies alles ben Grafen verfeben mußte; aber es war bem noch nicht genug. - Berabe um biefe Beit nabm ein alter treuer Diener Die Gelegenheit mabr, bem Grafen, als er ibn gerabe allein fand, ju entbeden, bag bie Grafin jebe Racht bas Solog verlaffe, und erft beim Anbruch bes Tages wiedertebre. Gistalt erfaßte es ben Grafen. Run erft bachte er baran, wie ibn feit einiger Beit jebesmal gur Mitternacht ein gang unnaturlicher Schlaf überfallen, ben er jest irgend einem nartotifden Mittel jufdrieb, bas die Grafin ibm beibringe, um bas Solafzimmer, bas fie vornehmer Sitte entgegen, mit bem Bemabl theilte, unbemertt verlaffen ju tonnen. Die ichwärzesten Abnungen tamen in feine Geele: er bachte an bie teuflische Mutter, beren Ginn vielleicht erft jest in ber Tochter erwacht, an irgend ein abicheulides ebebrecherifdes Berhältniß, an den verruchten Scharfrichterknecht. — Die nächfte Racht follte ibm bas entfepliche Gebeimnis erfchließen, bas allein die Urfache bes unerklärlichen Buftanbes ber Gattin fepu tonnte. Die Grafin pflegte jeben Abend felbft ben Thee a bereiten, ben ber Graf genog, und fic bann ju entferned Beute nahm er feinen Tropfen, und als er feiner Gewobnbe nach im Bette las, fühlte er feineswegs um Mitternacht Solaffuct, die ibn fonft überfallen. Demunerachtet fant jurud in die Riffen, und ftellte fic bald, als fev er feft ein schlasen. Leise, Leise verließ nun die Grafin ihr Lager, traff

bas Bett bes Grafen, leuchtete ibm ins Geficht, und ichlipfte binaus aus bem Schlafzimmer. Das Berg bebte bem Grafen. er fand auf, warf einen Mantel um, und folich ber Gattin nach. Es war eine gang mondhelle Racht, fo bag ber Graf Aureliens, in ein weißes Schlafgewand gebullte Befiglt, unerachtet fie einen beträchtlichen Borfprung gewonnen, auf bas beutlichfte mabrnehmen tonnte. Durch ben Vart nach bem Rirobofe zu, nabm bie Grafin ibren Beg, bort verschwand fie an ber Mauer. Schnell rannte ber Graf binter ibr ber, burch bie Pforte ber Rirchhofsmauer, bie er offen fant. Da gewahrte er im bellften Monbesichimmer bicht bor fich einen Rreis furchtbar gespenftischer Geftalten. Alte balbnacte Beiber mit fliegenbem Saar batten fich niebergetauert auf ben Boben, und mitten in bem Greife lag ber Leichnam eines Menfchen, an bem fie gebrien mit Bolfesgier. - Aurelie mar unter ibnen! -Kort flurate ber Graf in wilbem Grausen, und rannte befinnungelos, gebeti von ber Tobesangft, von bem Entfeten ber Bolle, burd bie Gange bes Parts, bis er fich am bellen Morgen im Schweiß gebabet, vor bem Thor bes Schloffes wieberfanb. Unwillführlich, obne einen Bebanten faffen au tonnen. fprana er bie Treppe berauf, fturgte burch bie Bimmer, binein in bas Schlafgemad. Da lag bie Grafin, wie es ichien, in fauftem, fußem Golummer, und ber Graf wollte fic übergeugen, bag nur ein abiceuliches Traumbild, ober, ba er fich ber nadtliden Banberung bewußt, für bie auch ber von bem Dorgenthan burchnäßte Mantel zeugte, vielmehr eine finnetaufdenbe Erfdeinung ibn jum Tobe geangfligt. Ohne ber Brafin Ermachen abzuwarten, verließ er bas Bimmer, fleibete fic an, und warf fic aufs Pferb. Der Gpatierritt an bem iconen Morgen burd buftenbes Geftraud, aus bem beraus muntrer

Gefang ber erwachten Bogel ibn begrußte, verfdeuchte bie furdibaren Bilber ber Racht; getröftet und erheitert febrie er jurud nach bem Schloffe. Als nun aber beibe, ber Graf und bie Grafin fic allein zu Tifche gefett, und biefe, ba bas ge= tochte Rleifc aufgetragen, mit ben Beiden bes tiefften Abidens aus bem Bimmer wollte, ba trat bie Babrbeit beffen, mas er in der Racht geschaut, gräßlich vor die Seele des Grafen. In wilbem Grimm fprang er auf, und rief mit fürchterlicher Stimme: "Berfluchte Ausgeburt ber Bolle, ich tenne beinen Abscheu vor des Menichen Speise, aus ben Grabern gerrft bu beine Aetung, teuflisches Beib!" Doch fo wie ber Graf biefe Worte ausstieß, flurate bie Grafin laut beulend auf ibn au, und bis ibn mit ber Buth ber Spane in bie Bruft. Der Graf foleuberte bie Rafende von fich jur Erbe nieber, und fie gab ben Geift auf unter grauenhaften Bergudungen. - Der Graf verfiel in Babnfinn.

Ey, sprach Lothar, nachdem es einige Augenblide ftill gewesen unter den Freunden, Ey mein vortrefflicher Epprianus, du hast vortrefflich Wort gehalten. Gegen deine Geschichte ist der Bampprismus ein wahrer Kinderspaß, ein drolliges Fast-nachtsspiel zum Tobtlachen. Rein, alles darin ist scheußlich interestant, und mit Assa soetida so überreichlich gewürzt, daß ein überreizter Gaumen, dem alle gesunde natürliche Kost nicht mehr mundet, sich daran sehr erlustiren mag.

Und boch, nahm Theodor das Wort, hat unser Freund gar manches verschleiert, und ift über anderes so schnell hinweg geschlüpft, daß es nur eine vorübergehende schreckhaft schauerliche Ahnung erregt, wofür wir ihm dankbar sen wollen. Ich erinnere mich nun wirklich, die gräßlich gespenstische Geschichte in einem alten Buche gelesen zu haben. Alles barin war aber

mit weitschweisiger Genauigkeit erzählt, und es wurden vorzüglich die Abscheulichkeiten der Alten recht con amore auseinander geset, so daß das Ganze einen überaus widerwärtigen Eindruck zurück ließ, den ich lange nicht verwinden konnte. — Ich war froh, als ich das garftige Zeug vergessen, und Epprian hätte mich nicht wieder daran erinnern sollen, wiewohl ich gestehen muß, daß er so ziemlich an unsern Schutzpatron, den heiligen Serapion, gedacht, und uns tüchtige Schauer erregt hat, wenigstens beim Schluß. Wir wurden alle ein wenig blaß, am mebriten aber der Erzähler selbst.

Richt geschwind genug, sprach Otimar, können wir hinwegkommen über das entsetliche Bild; das, da es selbst nur zu grelle Figuren darstellt, nicht mehr, wie Binzenz meinte, zum schwarzen Hintergrunde dienen kann. Last mich, um gleich einen tüchtigen Seitensprung zu thun, hinweg von dem Höllenbreughel, den uns Epprianus vor Augen gebracht, während sich Binzenz, wie ihr hört, recht ausräuspert, damit seine Rede fein glatt dem Munde entströme, Euch zwei Worte über eine ästhetische Theegesellschaft sagen, an die mich ein kleines Blättchen erinnerte, das ich heute zufällig unter meinen Papieren vorsand. — Du erlaubst das auch, Kreund Binzenz?

Eigentlich, erwiederte Binzenz, ist es aller Serapiontischen Regel entgegen, daß Ihr hin und her schwaht — ja nicht allein das, sondern auch daß ohne sonderlichen Anlaß, ganz Unziem-liches vorgebracht wird von graulichen Bamppren und andern höllischen Sachen, so daß ich schweigen muß, da ich schon den Mund geöffnet. — Doch rede, mein Ottmar! Die Stunden siehen, und ich werbe Euch zum Trot das lette Wort behalten, wie eine zänkische Frau. Darum rede, mein Ottmar, rede.

Der Bufall, begann Ottmar, ober vielmehr eine gutge-

Rachdem ber funkeinde Bis biefes ichelmischen Epigramms geborig bewundert worden, gab ich noch folgendes Epigramm jum Beften:

Beifenbe Replit.

"Bon hanfens Buch macht man ja großes Wefen, "Haft Du bas Bunberbing benn ichon gelefen?" So humm zu hamm, — boch Spötter hamm ber fpricht, "Nein, guter humm, gelefen hab ich's nicht!" —

Alles lacte febr, aber bie Dame vom Saufe rief mir, mit bem Finger brobend, ju: Spotter, fcalfifder Spotter, muß benn ber Bis fo beißend, fo burchbobrend fevn? - Der geiftreiche Mann brudte mir, ba fic nun alles erboben, im Borübergeben bie Sand und fprach: "Gut getroffen! - 3ch bante Ihnen!" Der junge Dichter brebte mir verächtlich ben Ruden. Dagegen nabte fic bas junge Kräulein, bas erft über Staliens Bunber Thranen vergoffen, und verficherte, indem fie errothend bie Angen nieberfolug: "bie jungfräuliche Bruft erfoließe fic mehr bem Gefühl füßer Bebmuth ale bem Scherg, fie bate mich baber um bas erfte Gebicht, bas ich gelefen, es mar' ibr babei fo feltfam wohlig, fcaurig zu Muthe geworden!" 36 versvrach bas, indem ich bem artigen und babei genugsam bubichen Fraulein mit bem bochften Entzuden bes von einem Dabden gepriesenen Dichtere bie fleine Sand tufte, blog um ben Poeten noch mehr ju ärgern, ber mir Blide juwarf, wie ein erarimmter Bafilist.

Merkwürdig, nahm Bingenz bas Wort, merkwürdig genug scheint es, baß Du, lieber Freund Ditmar, ohne es zu ahnen, so eben einen guten Goldschmidts-Prolog zu meinem Mahr-lein gegeben haft. Du merkft, baß ich zierlich auf jenen Aus-spruch Damlets ansviele: Ift bies ein Prolog ober ein Denk-

sprüch auf einem Ringe? 3ch meine nehmlich, daß Dein Prolog nur in den Paar Worten besteht, die Du über den ergrimmten Poeten gesagt hast. Denn irren müßte ich mich sehr, wenn solch ein überschwenglicher Poet nicht ein Haupthelb seyn sollte in meinem Mährchen, das ich nun ohne Weiteres beginnen und nicht eher nachlassen will, dis das letzte Wort, das eben so schwer zu schaffen als das erste, glüdlich heraus ist. — Binzenz las:

# Die Roniasbraut.

Ein nach ber Ratur entworfenes Mabrchen.

### Erftes Rapitel,

iu bem von verschiebenen Bersonen und ihren Berhaltniffen Rachricht gegeben, und alles Erftaunliche und höchst Bunderbare, das die folgenden Rapitel entbalten follen, vordereitet wird auf angenehme Weise.

Es war ein gesegnetes Jahr. Auf ben Felbern grünte und blübte gar berrlich Korn und Waizen und Gerfte und Pafer, die Bauerjungen gingen in die Schoten, und das liebe Bieh in den Klee; die Bäume hingen so voller Kirschen, daß das ganze Deer der Sperlinge trot dem besten Willen, alles kahl zu piden, die Pälste übrig lassen mußte zu sonstiger Berspeisung. Alles schmauste sich satt tagtäglich an der großen offnen Gastafel der Ratur. — Bor allen Dingen stand aber in dem Küchengarten des Herrn Dapsul von Zabelthau das Gemüse so über die Maßen schön, daß es kein Wunder zu nennen, wenn Fräulein Aennchen vor Freude darüber ganz außer sich gerietb. —

Rothig icheint es gleich ju fagen, wer beibe waren, herr Dapful von Zabelthau und Aennchen.

Es ift möglich, bag bu, geliebter Lefer, auf irgend einer

Reise begriffen, einmal in ben iconen Grund tamft, ben ber freundliche Dain burdftromt. Laue Morgenwinde bauchen ibren buftigen Athem bin über bie Klur, bie in bem Golbglanz idimmert ber emporaeftiegenen Sonne. Du vermagft es nicht auszubarren in bem engen Bagen, bu fteigft aus und manbelft burch bas Balben, binter bem bu erft, ale bu binabfubrft in bas Thal, ein kleines Dorf erblickteft. Ploblich tommt bir aber in biefem Balboen ein langer bagerer Rann entgegen, beffen feltfamer Aufzug bich feftbannt. Er tragt einen fleinen grauen Rilgbut, aufgeftülpt auf eine vechschwarze Derude, eine burdaus graue Rleibung, Rod, Befte und Dofe, graue Strumpfe und Soube, ja felbft ber febr bobe Stod ift grau latirt. Go tommt ber Manu mit weit ausgespreigten Scritten auf bich los, und indem er bich mit großen tief liegenben Augen anftarrt, icheint er bich boch gar nicht zu bemerten. " Guten Morgen, mein herr!" rufft bu ihm entgegen, als er bich beinabe umrennt. Da fabrt er aufammen, als wurde er ploblic gewedt aus tiefem Traum, rudt bann fein Dubden und fpricht mit bobler weinerlicher Stimme: "Guten Morgen? D mein Berr! wie frob tonnen wir fern, bas wir einen auten Morgen baben - bie armen Bewohner von Santa Erus - fo eben swei Erbftofe, und nun giest ber Regen in Stromen berab!" - Du weißt, geliebter Lefer, nicht recht, was bu bem feltfamen Manne antworten fouft. aber indem bu barüber finneft, bat er icon mit einem: Dit Berland, mein herr! beine Stirn fanft berührt und in beinen Banbieller gefudt. "Der himmel segne Sie, mein berr, Sie

Saben eine aute Conftellation," fpricht er nun eben fo bobl und weinerlich als guvor, und schreitet weiter fort. - Dieser absonbertiche Mann mar eben niemand anbere ale ber Berr Davful von Babeltbau, beffen einziges ererbtes armtides Befisthum bas fleine Dorf Davsulbeim ift, bas in ber anmutbieften lachenbften Gegend vor bir liegt und in bas bu fo eben eintrittft. Du willft frühftuden, aber in ber Schente fiebt es trauria aus. In ber Rirdweib ift aller Borrath aufgegebrt und ba bu bich nicht mit bloger Mild beanugen willft, fo weiset man bich nach bem Berrenhause, wo bas gnabige graulein Anna bir gaftfreundlich barbieten werbe, mas eben vorratbig. Du nimmft feinen Anfignd, bich bortbin zu begeben. -Bon biefem berrenbaufe ift nun eben nichts mehr zu fagen, als bas es wirklich Kenfter und Thuren bat, wie weiland bas Solof bes herrn Baron von Tonbertontiont in Beftobalen. Dod pranat über ber Saustbur bas mit Reufeelanbifder Runft in Dolg gefdnittene Bappen ber Kamilie von Babeltbau. Ein febtfames Anfebn gewinnt aber biefes Saus baburd, bas feine Rordfeite fic an bie Ringmauer einer alten verfallenen Bura lebnt, fo bag bie hinteribure bie ebemalige Burapforte ift, burd bie man unmittelbar in ben Burabof tritt, in beffen Mitte ber bobe runde Bachtburm noch gang unversehrt ba fiebt. Aus jener Saustbur mit bem Ramilienwappen tritt bir ein junges rothwangigtes Mabden entgegen, die mit ihren flaren blauen Augen und blondem Daar gang hubich zu nennen und beren Ban vielleicht nur ein wenig zu rundlich berb gerathen. Die Freundlichkeit felbft, nöthigt fie bich ins Dans, und bald, fo wie fie nur bein Bedürfnis mertt, bewirthet fie bich mit ber trefflichften Dild, einem tuchtigen Butterbrob, und bann mit robem Schinfen, ber bir in Bayonne bereitet icheint und einem Glasden aus Runtelruben gezogenen Brandtweins. Dabei fpricht bas Dabden, bie nun eben feine anbre ift als bas Kräulein Anna von Babeltbau, ganz munter und frei von allem, was bie Landwirthicaft betrifft und zeigt babei gar teine unebene Renntniffe. Dod ploblich ericalt wie aus ben Luften eine ftarte, fürchterliche Stimme: Anna - Anna! Anna! - Du erfdridft, aber Fraulein Anna fpricht gang freundlich: Bava ift gurudgetommen von seinem Spagiergange und ruft aus feiner Studierftube nach bem Frühftud! "Ruft - aus feiner Studierftube." fragft bu erflaunt. 3g, erwiebert Rraulein Anna ober Rraulein Aenncben, wie fie bie Leute nennen. ja Papa's Studierftube ift bort oben auf bem Thurm, und er ruft burch bas Robr! - Und bu fiebft, geliebter Lefer! wie nun Aennden bes Thurmes enge Pforte öffnet und mit bemfelben Gabelfrühftud, wie bu es fo eben genoffen, nebmlich mit einer tuchtigen Portion Schinfen und Brob nebft bem Runtelrübengeift binauffpringt. Eben fo fonell ift fie aber wieber bei bir, und bich burch ben iconen Ruchengarten geleitenb, fpricht fie fo viel von bunter Plumage, Rapuntita, englischem Turneps, fleinem Gruntopf, Montrue, großem Mogul, gelbem Bringentopf, u. f. f., daß bu in bas größefte Erftaunen gerathen mußt, zumal, wenn bu nicht weißt, baß mit jenen pornehmen namen nichts anders gemeint ift, als Robl und Sallat. -

Ich meine, daß der turze Besuch, den du, geliebter Leser, in Dapsulheim abgestattet, hinreichen wird, dich die Berhältnisse des Hauses, von dem allerlei seltsames, kaum glaubliches Zeug ich dir zu erzählen im Begriff stehe, ganz errathen zu taffen. Der herr Dapsul von Zabelthau war in seiner Jugend nicht viel aus dem Schlosse seiner Eltern gekommen, die

aufehnliche Guter befagen. Gein Sofmeifter, ein alter, munberlicher Mann, nabrie, nachftbem bas er ibn in fremben. vorzhalich orientalischen Sprachen unterrichtete, seinen Sana jur Doftit, ober vielmehr beffer gefagt, jur Gebeimniftramerei. Der hofmeifter farb und binterließ bem jungen Dapful eine gange Bibliothet ber gebeimen Biffenschaften, in bie er fic vertiefte. Die Eltern ftarben auch, und nun begab fic ber junge Davful auf weite Reifen, und amar wie es ber hofmeifter ibm in bie Geele gelegt, nach Cappten und Inbien. Ale er endlich nach vielen Sabren gurudfebrte, batte ein Better unterbeffen fein Bermogen mit fo großem Gifer verwaltet, baß ibm nichts übrig geblieben ale bas fleine Dorfden Dapfulbeim. Bere Dapful von Babelthau ftrebte ju febr nach bem fonnegebornen Golbe einer bobern Belt, ale bag er fich batte aus irbifdem viel machen follen, er bantte vielmehr bem Better mit gerührtem Bergen bafür, bag er ibm bas freundliche Dapfulbeim erbalten mit bem iconen boben Barttburm, ber au aftrologischen Overationen erbaut ichien und in beffen bochfter Bobe Berr Dapful von Rabeltbau auch fofort fein Studiergimmer einrichten ließ. Der forafame Better bewies nun auch. bag herr Dapful von Zabeltbau beirathen muffe. Dapful fab bie Nothwendigkeit ein und beirathete fofort bas Fraulein, bas ber Better für ibn ermablt. Die Krau tam eben fo fonell ins Daus als fie es wieder verließ. Gie ftarb, nachdem fie ibm eine Tochter geboren. Der Better beforgte Sochzeit, Taufe und Begrabnis, fo bas Dapful auf feinem Thurm von allem bem nicht fonderlich viel merfte, jumal die Beit über gerade ein febr mertwürdiger Ochwangftern am himmel ftanb, in beffen Conftellation fic ber melandolifde, immer Unbeil abnende Daviul verflochten glaubte. Das Töchterlein entwidelte unter ber Aucht einer alten Großtante, ju beren großen Freude einen enticiebenen bang jur Landwirthichaft. Fraulein Mennden mußte, wie man ju fagen pflegt, von ber Vite an bienen. Erft ale Ganfemabden, bann ale Maab, Grogmaab, Sausbalterin, bis jur Sauswirtbin berauf, fo bag bie Theorie erläutert und feftgeftellt murbe burd eine wohltbatige Braris. Sie liebte Banfe und Enten, und Bubner und Tanben, Rindvieh und Schaafe gang ungemein, ja felbft bie garte Bucht wohlgestalteter Schweinlein mar ihr feinesweges gleichgultig, wiewohl fie nicht wie einmal ein Kräulein in irgend einem Lande ein fleines weißes Kertelden mit Band und Goelle perfeben und erfiefet batte jum Schooftbierchen. Ueber alles und auch weit über ben Dbftbau ging ibr aber ber Gemulegarten. Durch ber Großtante landwirthichaftliche Gelehrfamfeit batte Araulein Aennchen, wie ber geneigte Lefer in bem Gefprach mit ibr bemerkt baben wirb, in ber That gang bubiche theoretifde Renntniffe vom Gemufebau erhalten, beim Umgraben bes Aders, beim Ginftreuen bes Saamens, Ginlegung ber Pflangen ftand Fraulein Mennchen nicht allein ber agngen Arbeit vor, sondern leiftete auch felbft thatige Bulfe. Fraulein Aennden führte einen tüchtigen Spaten, bas mußte ihr ber bamifde Reib laffen. Babrend nun Berr Dapful von Rabelthau fich in feine aftrologischen Beobachtungen und in andere muftifde Dinge vertiefte, führte Fraulein Mennchen, ba bie alte Großtante gestorben, die Birthichaft auf bas befte, fo bag wenn Dapful bem Dimmlifden nadtractete, Aeunden mit Bleif und Gefdid bas Irbifde beforate.

Wie gesagt, fein Bunder war es zu nennen, wenn Aennden vor Freude über ben biesfährigen gang vorzüglichen Flor bes Rüchengariens beinahe außer fich gerieth. An üppiger Fülle bes Bachsthums übertraf aber alles andere ein Mohrrüben - Feld, bas eine ganz ungewöhnliche Ausbeute verfprach.

Ei, meine iconen lieben Mohrrüben! fo rief graulein Mennchen einmal über bas andere, flatichte in die Bande, fprang, tangte umber, gebehrbete fich wie ein jum beiligen Chrift reich beschenttes Rind. Es war auch wirklich, als wenn bie Dohrenfinder fich in der Erde über Mennchene Luft mit freuten, benne bas feine Belachter, bas fich vernehmen ließ, flieg offenbar aus bem Ader empor. Aennden achtete nicht fonberlich barauf, fonbern fprang bem Anecht entgegen, ber, einen Brief bod emporhaltend, ihr gurief: "In Gie, Fraulein Aennchen, Gott-Heb bat ibn mitgebracht aus ber Stadt." Aennchen ertannte aleich an ber Aufschrift, bag ber Brief von niemanben anders mar ale von bem jungen herrn Amandus von Rebelftern, bem einzigen Sohn eines benachbarten Gutebefigere, ber fich auf ber Universität befand. Amandus hatte fich, als er noch auf bem Dorfe bes Batere baufte und täglich binüberlief nach Dapfulbeim, überzeugt, baß er in feinem gangen leben feine andere lieben tonne ale Kraulein Aennden. Chen fo mußte Kraulein Mennden gang genau, bag es ihr gang unmöglich feyn werbe, jemals einem andern, ale nur bem braunlodigien Amanbus auch nur was weniges gut ju feyn. Beibe, Mennchen unb Amandus, waren baber übereingetommen, fich je eber, befto lieber zu beirathen und bas gludlichfte Chepaar zu werben auf ber gangen weiten Erbe. - Amanbus mar fonft ein beiterer unbefangner Jüngling, auf ber Universität gerieth er aber, Gott weiß wem in die Bande, ber ibm nicht nur einbilbete, er fep ein ungeheures poetisches Genie, fonbern ihn auch verleitete, fich auf bie Ueberfdwenglichfeit ju legen. Das gelang ibm auch so gut, bağ er sich in furzer Zeit hinweggeschwungen hatte über alles, was schnobe Prosaiker Berftand und Bernunft nennen, und noch bazu irriger Beise behanpten, bas beibes mit der regsten Fantasie sehr wohl bestehen könne. — Also von dem jungen herrn Amandus von Rebelstern war der Brief, den Fraulein Aennchen voller Freude öffnete und also las:

Siebeft bu - empfindeft bu - abneft bu beinen Amanbus,

#### Simmlifde Daib!

lieben, von meiner Liebe ju fprechen vermag.

wie er selbst Blum' und Blüte vom Orangenblüthauch bes buftigen Abends umflossen, im Grase auf dem Rüden liegt und hinaufschaut mit Angen voll frommer Liebe und sehnender Andacht! — Thymian und Lavendel, Rosen und Relten, wie auch gelbäugigte Rarzissen und schaamhafte Beilchen slicht er zum Kranz. Und die Blumen sind Liebesgedanken, Gedanken an dich, o Anna! — Doch geziemt begeisterten Lippen die nüchterne Prose? — Hör, o höre, wie ich nur sonnettisch zu

Klammt Liebe auf in taufend burft'gen Sonnen, Buhlt Luft um Luft im Herzen ach fo gerne, hinab aus buntlem himmel ftrablen Sterne Und fpiegeln fich im Liebes-Thranen-Bronnen.

Entjuden, ach! zermalmen ftarte Bonnen Die fuße Frucht entfproffen bittrem Kerne, Und Sehnsucht winft aus violetter Ferne, In Liebesschmerz mein Besen ift gerronnen.

In Feuerwellen tof't bie fturm'fche Branbung Dem fuhnen Schwimmer will es fed gemuthen Im faben macht'gen Sturz binabzupurzeln,

Es bluft bie Spaginth ber naben Lanbung; Das treue Gerg teimt auf, will es verbluten, Und Gergensblut ift felbft bie iconft ber Murgeln! Möchte o Anna, bich, wenn du biefes Sonnett aller Sonnette liefeft, all' das himmlische Entzüden durchftrömen, in das mein ganzes Besen sich auflöste, als ich es niederschrieb und nachber mit göttlicher Begeisterung vorlas, gleichgestimmten des Lebens Döchtes ahnenden Gemüthern: Denke, o benke, subeste Maid, an beinen getreuen, höcht entzückten Amandus von Rebelstern.

R. S. Bergif nicht, o hohe Jungfrau, wenn bu mir antworteft, einige Pfund von dem Birginischen Tabad beizupaden, den du selbst ziehest. Er brennt gut und schmedt besser als der Portoriso, den hier die Bursche dampfen, wenn sie kneiven gebn.

Fraulein Aennchen brudte ben Brief an bie Lippen und sprach bann: Ach wie lieb, wie icon! — Und die allerlieb-ften Berechen, alles so bubich gereimt. Ach wenn ich nur so klug ware, alles zu verstehen, aber bas kann wohl nur ein Student. — Bas bas nur zu bedeuten haben mag mit ben Burzeln. Ach gewiß meint er die langen rothen englischen Karotten, ober am Ende gar die Rapuntika, der liebe Mensch!

Roch benfelben Tag ließ es sich Fräulein Aennchen angelegen seyn, ben Tabad einzupaden und bem Schulmeister zwölf ber schönsten Gänsesebern einzuhändigen, damit er sie sorglich schneibe. Fräulein Aennchen wollte sich noch beute hinsesen, um die Antwort auf ben köftlichen Brief zu beginnen. — Uebrigens lachte es dem Fräulein Aennchen, abs sie aus dem Rüchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach, und wäre Aennchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das seine Stimmchen hören muffen, welches rief: "Zieh mich beraus, zieh mich beraus — ich bin reif — reif — retf!" Aber wie gesagt, sie achtete nicht daraus. —

#### Zweites Rapitel.

Belches bas erfte wunderbare Ereignif und andere lefenswerthe Dinge enthalt, ohne die das verfrrochene Mahrchen nicht bestehen kann.

Der Berr Daviul von Zabelthau flieg gewöhnlich Mittags binab von feinem aftronomischen Thurm, um mit ber Tochter ein frugales Mabl einzunehmen, bas febr furz zu bauern und wobei es febr ftill beraugeben pflegte, ba Dapful bas Sprechen gar nicht liebte. Aennchen fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reben beschwerlich, und bas um fo weniger, ba fie wohl mußte, bag, tam ber Bava wirklich jum Sprechen, er allerlei feltsames unverftanbliches Beug vorbrachte, wovon ihr ber Ropf schwindelte. Deute war ihr ganger Ginn aber fo aufgeregt burd ben Alor bes Ruchengartens und burd ben Brief bes geliebten Amandus, bag fie von beiden burch einander fbrach obne Aufboren. Meffer und Gabel ließ endlich Berr Dapful von Zabelthau fallen, hielt fich beibe Obren gu und rief: "o bes leeren, muften, verwirrten Beidmates!" Als nun aber Fraulein Mennden gang erichroden ichwieg, fprach er mit dem gedebnten weinerlichen Tone, ber ibm eigen: Bas bas Gemufe betrifft, meine liebe Tochter, fo weiß ich langft, baß bie biesfährige Busammenwirkung ber Beftirne folden Früchten besonders gunftig ift und ber irbifche Menfc wird Rohl und Radiese und Ropffallat genießen, damit ber Erbftoff fich mehre und Er bas Feuer bes Beltgeiftes aushalte wie ein gut gefneteter Topf. Das gnomische Prinzip wird widersteben bem ankampfenden Salamander, und ich freue mich barauf Vaftinat zu effen, ben bu vorzüglich bereiteft. Anlangend ben jungen Perrn Amandus von Rebelftern, fo habe ich nicht das min-Defte bagegen, bas bu ibn beiratheft, sobald er von der Uni=

verfitat jurudgetebret. Las es mir nur burd Gottlieb binauf. fagen, wenn bu gur Tranung gebeft mit beinem Brautigam. bamit ich euch geleite nach ber Rirde. - Berr Davful fowieg einige Augenblide und fubr bann obne Aennden, beren Geficht por Freude glubte über und über, anzubliden, lächelnd und mit ber Gabel an fein Glas ichlagenb - beibes pfleate er ftete au verbinden, es tam aber aar felten por - alfo fort: Dein Amandus ift einer, ber ba foll und muß, ich meine ein Gerundium, und ich will es bir nur gefteben, mein liebes Mennchen! bag ich biefem Gerundio fcon febr frub bas Dorostop geftellt babe. Die Conftellationen find fonft alle giemlich gunftig. Er bat ben Juviter im auffleigenden Knoten, ben Die Benus im Gefechfichein anfiehet. Rur ichneibet bie Babn bes Sirius burch und gerabe auf bem Durchichneibungspuntt ftebt eine große Gefahr., aus ber er feine Braut rettet. Die Gefabr felbft ift unergrundlich, ba ein frembartiges Befen baamifden tritt, bas feber aftrologifden Biffenicaft Tros au bieten icheint. Gewiß ift es übrigens, bag nur ber absonberlice pfpchifche Buftand, ben bie Menfchen Rarrheit ober Berrudtbeit ju nennen pflegen, bem Amanbus jene Reitung moglich machen wirb. D meine Tochter, (bier fiel Berr Davful wieber in feinen gewöhnlichen weinerlichen Ton) o meine Tochter. bas bod teine unbeimliche Dacht, bie fich hämisch verbirgt, por meinen Geberaugen, bir plotlich in ben Beg treten, bag ber junge herr Amanbus von Rebelftern boch nicht nötbig baben moge, bich aus einer andern Gefahr ju retten als aus ber, eine alte Jungfer ju werben! - Berr Dapful feufzie einigemal hinter einander tief auf, dann fuhr er fort: Plöslich bricht aber nach dieser Gefahr die Bahn des Girius ab und Benus und Jupiter, sonft getrennt, treten versöhnt wieber zusammen. Dem Kräulein Mennden mar eine fdwere Laft entnommen.

als fie biefen Brief fertia batte, ber ibr nicht wenig fauer geworben. Bang leicht und frob murbe ibr aber ju Dinthe, als fie auch bas Couvert ju Stande gebracht, es gefiegelt obne bas Papier ober bie Singer ju verbrennen und ben Brief nebit ber Tabadsschachtel, auf bie fie ein ziemlich beutliches M.v. N. gepinfelt, bem Gottlieb eingehandigt, um beibes nach ber Stadt auf die Poft zu tragen. - Rachbem bas Rebervieh auf bem Dofe geborig beforgt, lief Rraulein Aennden geschwind nach ihrem Lieblingeplat, bem Ruchengarten. Ale fie nach bem Mobrrüben - Ader tam, bachte fie baran, bag es nun offenbar an ber Beit fen, fur bie Ledermauler in ber Stadt au forgen und bie erften Mobrrüben auszugieben. Die Raab murbe berbeigerufen, um bei ber Arbeit ju belfen. Fraulein Aennchen fdritt bebutfam bis in bie Mitte bes Aders, faste einen ftattlichen Rrautbufd. Doch fo wie fie jog, ließ fich ein feltfamer Ton vernehmen. - Dan bente ja nicht an bie Alraun = Burgel und an bas entfetliche Gewinfel und Gebeul, bas, wenn man fie berauszieht aus ber Erbe, bas menfoliche Berg burchichneis bet. Rein, ber Ton, ber aus ber Erbe ju tommen ichien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch aber ließ Fraulein Aennden ben Rrautbufch wieber fabren und rief etwas erichredt: 3! — wer lacht benn ba mich aus? Ale fic aber weiter nichts bernehmen ließ, faste fie noch einmal ben Rrautbufch, ber bober und flattlicher emporgeschoffen ichien als alle andere, und gog bebergt, bas Belächter, bas fich wieber beren ließ, gar nicht achtend die fconfte, die gartefte ber Mobrruben aus ber Erbe. Doch fo wie graulein Mennchen bie Dobrrube betrachtete, fdrie fie laut auf vor freudigem Schred, fo bag bie Dagb berbeisbrang und eben so wie Kräulein Mennden laut aufschrie über THE NEW YORKS
PUBLIC LIDE AD

ASTOR, LENCY AND
TREES PROSERTED

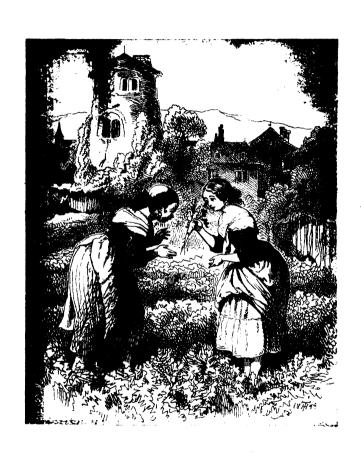

bas bubide Bunber, bas fie gemabrie. Reft ber Mobrrübe aufgeftreift fas nebmlich ein berrlicher goldner Ring mit einem feuerfuntelnben Topas. "Ei, rief bie Magb, ber ift für Gie bestimmt. Fraulein Aennden, bas ift 3br Dochzeitering, ben muffen Sie nur gleich anfteden!" Bas fprichft bu fur bums mes Beug, erwiederte Kraulein Aennden, ben Trauring, ben mng ich ja von bem herrn Amanbus von Rebelftern empfangen, aber nicht von einer Mohrrübe! - Je langer Fraulein Mennchen ben Ring betrachtete, befto mehr gefiel er ibr. Der Ming war aber auch wirklich von fo feiner zierlicher Arbeit. bağ er alles zu übertreffen ichien, was jemals menfoliche Runft ju Stande gebracht. Den Reif bilbeten bundert und bunbert winzig fleine Rigurden in ben mannichfaltigften Grubpen verschlungen, bie man auf ben erften Blid taum mit bem blogen Auge zu unterscheiben vermochte, bie aber, fabe man ben Ring langer und icarfer an, orbentlich ju machfen, lebenbig zu werben, in anmutbigen Reiben zu taugen ichienen. Dann aber mar bas Reuer bes Ebelfteins von fold gang befonderer Art, bag felbft unter ben Topafen im grunen Gemolbe gu Dredben fdwerlich ein folder aufgefunden werben möchte. Ber weiß, fprach die Magb, wie lange ber fcone Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und da ift er denn heraufgespatelt worden und die Mohrrübe ift durchgemachsen. Fraulein Aennchen jog nun den Ring von der Mohrrube ab und feltfam genug mar es, bag biefe ibr zwifden ben Fingern burchglitichte und in bem Erdboden verschwand. Beibe, bie Magb und Kräulein Mennden achteten aber nicht fonderlich barauf, fie maren zu febr verfunten in ben Anblid bes prachtigen Ringes, ben Rraulein Aennchen nun obne weiteres anftedte an ben fleinen Ringer ber rechten Sand. Go wie fe bies that, empfand fie von ber Grundwurzel bes Fingers bis in die Spipe hinein einen ftechenben Schmerz, ber aber in bemfelben Augenblid wieber nachließ als fie ihn fublte.

Ratürlicherweise erzählte sie Nittags bem herrn Dapsul von Zabelthau, was ihr seltsames auf dem Mohrrübenfelbe begegnet, und zeigte ihm den schönen Ring, den die Mohrrübe ausgestedt gehabt. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa bester betrachten könne, vom Finger heradziehn. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, wie damals, als sie den Ring ausstede, und dieser Schmerz hielt an, so lange sie am Ringe zog, die er zulezt so unerträglich wurde, daß sie davon abstehen mußte. Derr Dapsul betrachtete den Ring an Aennchens Kin-

ger mit ber gefvannteften Aufmerkfamteit, ließ Mennchen mit

dem ausgestreckten Finger allerlei Areise nach allen Weltgegenben beschreiben, versant bann in tieses Rachbenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Thurm. Fräulein Aennchen vernahm wie der Papa im Hinaufsteigen beträchtlich seufzte und fiohnte. Andern Morgens, als Fräulein Aennchen sich gerade auf

Andern Morgens, als Fräulein Aennchen sich gerade auf bem Hofe mit dem großen hahn herumjagte, der allerlei Unfug trieb, und hauptsächlich mit den Täubern krakelte, weinte der Herr Dapsul von Zabelthau so erschrecklich durch das Sprackrohr herab, daß Aennchen ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinauf rief: Barum heulen Sie denn so unbarmberzig, bester Papa, das Kedervieh wird sa ganz wild! — Da

schrie ber herr Dapsul burch bas Sprachrohr herab: Anna, meine Tochter Anna, fteige sogleich zu mir heraus. Fräulein Aennchen verwunderte sich höchlich über bieses Gebot, benn noch nie hatte sie ber Papa auf ben Thurm beschieben, vielmehr deffen Pforte sorgfältig verschlossen gehalten. Es übersiel sie

orbentlich eine gewiffe Bangigteit, ale fie bie fomale Benbeltreppe binaufflieg und bie fcwere Thur öffnete, die in bas eineige Gemach bes Thurmes führte: Berr Dapful von Babeltbau fag von allerlei wunderlichen Inftrumenten und befaubten Buchern umgeben, auf einem großen Lebnftubl von feltsamer Rorm. Bor ibm fant ein Geftell; bas ein in einen Rabmen gespanntes Bavier trug, auf bem verschiedene Linien gezeichnet. Er batte eine bobe, fpige, graue Duge auf bem Ropfe, trug einen weiten Mantel van grauem Ralmant und batte einen langen weißen Bart am Rinn, fo baß er wirklich ausfab wie ein Bauberer. Eben wegen bes falfchen Bartes tannte Fraulein Aennchen ben Bava anfangs gar nicht unb . biidte anafilie umber, ob er etwa in einer Ede bes Gemachs porbanben : nachber, ale fie aber gewahrte, bas ber Dann mit bem Barte wirklich Papachen feb, lachte Fraulein Mennchen recht berglich und fragte: obe benn icon Beibnachten fep und ob Vavachen ben Rnecht Ruprecht fvielen wolle?

Ohne auf Aennchens Rebe zu achten, nahm herr Dapful von Zabelthau ein Kleines Eisen zur hand, berührte damit Aennchens Stirne und bestrich dann einige mal ihren rechten Arm von der Achsel bis in die Spise des kleinen Ringefingers herab. Dierauf mußte sie sich auf den Lehnstuhl sehen, den Derr Dapsul verlassen und den kleinen beringten Jinger auf das in den Rahmen gespannte Papier in der Art stellen, daß der Topas den Centralpunkt, in den alle Linien zusammenliesen, berührte. Alsbald schossen aus dem Edelstein gelbe Strahlen rings umber, die das ganze Papier dunkelgelb gefärdt war. Run knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprängen die kleinen Männlein aus des Ringes Reif lustig umber auf dem ganzen Blatt. Der herr Dapsul, den Blist.

Metallplatte ergriffen, bielt fie mit beiben Sanben boch in bie

Sohe und wollte sie niederdrücken auf das Papier, doch in bemselben Augenblick glitschie er auf dem glatten Steinboben aus, siel sehr unsanst auf den Hintern, während die Wetallplatte, die er instinktmäßig losgelassen, um wo möglich den Fall zu brechen und das Steißbein zu konserviren, klirrend zur Erbe siel. Fräulein Aennchen erwachte mit einem leisen Acht aus dem seltsamen träumerischen Justande, in den sie versunken. Derr Dapsul richtete sich mühsam in die Höhe, setzte den grauen Zuckerhut wieder auf, der ihm entsallen, brachte den falschen Bart in Ordnung und setzte sich dem Fräulein Aennchen gegenüber auf einige Folianten, die über einander gethürmt. "Meine Tochter, sprach er dann, meine Tochter Anna, wie war dir so eben zu Muthe? was dachtest, was empfandest du? welche Gestaltungen erblicktest du mit den Augen des

1

1

1

ş

c

1

11

p

11

€

b

Ø

b

Z

Œ

2

Ach, erwiederte Fräulein Aennchen, mir war so wohl zu Muthe, so wohl, wie mir noch niemals gewesen. Dann bachte ich an ben herrn Amandus von Rebelstern. Ich sah ihn orbentlich vor Augen, aber er war noch viel hübscher als sonst und rauchte eine Pfeise von ben virginischen Blättern, die ich ihm geschick, welches ihm ungemein wohl stand. Dann bekam ich plöblich einen ungemeinen Appetit nach jungen Mohrrüben und Bratwürstlein und war ganz entzuckt, als bas Gericht

Beiftes in beinem Innern?"

- Amandus von Rebelftern - Birginischer Kanafter -Mohrrüben - Bratwürfte! - Co sprach herr Dapful von

bor mir ftanb. Eben wollte ich julangen, als ich wie mit eis

nem jaben ichmerghaften Rud aus bem Traum ermachte.

Babelthau fehr nachdenklich, und winkte ber Tochter, bie fichentfernen wollte, zu bleiben.

"Gludliches unbefangenes Rind, begann er bann mit eis nem Zon, ber noch viel weinerlicher mar, als fonft jemals, bas bu nicht eingeweibt bift in bie tiefen Dofterien bes Beltalls, die bedroblichen Gefahren nicht tennft, die bich umgeben. Du weißt nichts von jener überirdifden Biffenicaft ber beiligen Cabbala. 3mar wirft bu auch besbalb niemals ber bimmlifden Luft ber Beifen theilhaftig werden, bie, gur bochften Stufe gelangt, weber effen noch trinfen burfen als nur jur Luft, und benen niemals menichliches begegnet, bu ftebft aber auch bafür nicht bie Anaft bes Erfteigens jener Stufe aus. wie bein ungludlicher Bater, ben noch viel zu febr menichlicher Sowinbel anwandelt, und bem bas, mas er mubfam erforicht, nur Grauen und Entfeten erregt und ber noch immer aus purem irbifden Bedürfnis effen und trinten und - überbaupt menichliches thun muß. - Erfabre mein bolbes mit Unwiffenbeit beglücktes Rind, bag bie tiefe Erbe, die Luft, bas Baffer, bas Feuer erfüllt ift mit geiftigen Befen boberer und boch wieber beschränkterer Ratur ale bie Menfchen. Es icheint unnothig, bir, mein Dummden, die befondere Ratur ber Gnomen, Salamander, Sploben und Undinen ju erklaren, bu murbeft es nicht faffen tonnen. Um bir bie Gefahr anzubeuten, in ber bu vielleicht schwebst, ift es genug, bir ju fagen, bag biefe Beifter nach ber Berbindung mit ben Menschen trachten, und ba fie wohl wiffen, bag bie Menschen in ber Regel folch eine Berbindung febr icheuen, fo bebienen fich bie ermahnten Geifter allerlei liftiger Mittel, um ben Menfchen, bem fie ibre Bunft geschentt, ju verloden. Balb ift es ein 3weig, eine Blume, ein Glas Baffer, ein Reuerstahl ober fonft etwas gang geringfügig icheinenbes, mas fie jum Mittel brauden, um ibren Amed zu erreichen. Richtig ift es, bag eine folde Berbindung oft febr ersprießlich ausschlägt, wie benn einft zwei Briefter, von benen ber Kurft von Mirandola ergablt, vierzig Jahre hindurch mit einem folden Beift in ber gludlichften Che lebten. Richtig ift es ferner, bag bie größten Beifen einer folden Berbindung eines Menfden mit einem Elementargeift entsproffen. Go mar ber große Boroafter ein Gobn bes Salamanbers Dromafis, fo maren ber große Avollonius, ber weise Merlin, ber tapfre Graf von Cleve, ber große Rabbalift Benfpra berrliche Aruchte folder Chen, und auch bie fcone Delufine war, nach bem Ausspruch bes Paragelsus, nichts anders, als eine Splybibe. Doch bemunerachtet ift bie Gefahr einer folden Berbindung nur ju groß, benn abgesehen bavon, bag bie Elementargeifter von bem, bem fie ibre Bunft gefdentt, verlangen, daß ibm das bellfte Licht ber profundeften Beisbeit aufgebe, fo find fie auch außerft empfindlich, und rachen jebe Beleidigung febr ichwer. Go gefcab es einmal, bas eine Splphibe, die mit einem Philosophen verbunden, als er mit feinen Freunden von einem iconen Frauengimmer fprach, und fich vielleicht babei ju febr erhitte, fofort in ber Luft ibr fonceweißes icon geformtes Bein feben ließ, gleichsam um bie Areunde von ibrer Sconbeit ju überzeugen, und bann ben armen Philosophen auf ber Stelle tobtete. Doch ach - mas fpreche ich von anderen? warum fpreche ich nicht von mir felbft? - 3ch weiß, bag icon feit zwölf Jahren mich eine Splobibe liebt, aber ift fie fcheu und fouchtern, fo qualt mid ber Gebante an bie Gefahr, burch tabbaliftifche Mittel fie an feffeln, ba ich noch immer viel ju febr an irbifchen Beburfniffen bange, und baber ber geborigen Beisbeit ermangle.

Morgen nehme ich mir vor ju faften, laffe auch bas Frühftud gludlich vorüber geben, aber wenn bann ber Mittag fommt - D Anna, meine Tochter Anna - Du weißt es ja - ich freffe erichredlich!" - Diefe letten Borte fprach ber Berr Dayful von Zabelthau mit beinabe beulendem Ton, indem ibne bie bitterften Ebranen über bie bagern eingefallenen Baden liefen: bann fubr er berubiater fort: .. bod bemube ich mich gegen ben mir gewogenen Elementargeift bes feinften Betragens, ber ausgesuchteften Galanterie. Riemals mage ich es eine Pfeife Tabad obne bie geborigen tabbaliftifchen Borfichtsmagregeln au rauchen, benn ich weiß ja nicht, ob mein garter Luftgeift Die Gorte liebet und nicht empfindlich werben fonnte über bie Berunreinigung feines Elements, weshalb benn auch alle biejenigen, die Jagdinafter rauchen, ober: Es blube Sachfen, niemals weise und ber Liebe einer Splpbibe theilhaftig werben tonnen. Eben fo verfabre ich, wenn ich mir einen Safelftod foneibe, eine Blume pflude, eine Arucht effe ober Reuer anfolage, ba all mein Tracten babin gebt, es burchaus mit keinem Elementargeift zu verberben. Und boch - fiebft bu wohl jene Rufschale, über bie ich ausglitschte und rücklings umftulpend bas gange Experiment verbarb, bas mir bas Gebeimniß bes Ringes gang erfcloffen baben murbe? 3ch erinnere mich nicht, jemals in biefem nur ber Biffenschaft geweibten Gemach (bu weißt nun, weshalb ich auf ber Treppe frubftude) Ruffe genoffen ju haben, und um fo klarer ift es, daß in biefen Schalen ein fleiner Gnome verftedt war, vielleicht um bei mir zu bospitiren und meinen Erperimenten jugulaufden. Denn bie Elementargeifter lieben bie menfolicen Biffenfcaften, porzüglich folde, bie bas uneingeweihte Bolt wo nicht albern unb aberwitig, fo bod bie Rraft bes menfolicen Beiftes überfleigend, und eben beshalb gefährlich nennt. Deshalb finden fle fic auch baufig ein bei ben gotilichen magnetischen Operationen. Borguglich find es aber die Gnomen, die ihre Kopperei nicht laffen konnen, und bem Magnetiseur, ber noch nicht ju ber Stufe ber Beisbeit gelangt ift, bie ich erft befdrieben, und ju febr bangt an irbifdem Beburfnis, ein verliebtes Erbenkind unterschieben in bem Augenblick, ba er glaubte in völlig reiner abgeflarter Luft eine Gplpbibe ju umarmen. -Als ich nun bem fleinen Stubenten anf ben Ropf trat, wurde er bofe und warf mich um. Aber einen tiefern Grund batte wohl ber Onome, mir bie Entrifferung bes Gebeimniffes mit bem Ringe zu verberben. - Anna! - meine Tochter Anna! - vernimm es - berausgebracht batte ich, bag ein Gnome bir feine Bunft jugemanbt, ber, nach ber Beschaffenbeit bes Ringes ju urtheilen, ein reicher, vornehmer, und babei vorjuglich fein gebildeter Dann fenn muß. Aber, meine theure Anna, mein vielgeliebtes bergiges Dummden, wie willft bu es anfangen, bich ohne bie entfetlichfte Befahr mit einem folden Elementargeift in irgend eine Berbindung einzulaffen ? Satteft bu ben Caffioborus Remus gelesen, fo konnteft bu mir amar entgeanen, bag nach beffen mabrhaftigem Bericht bie berühmte Magbalena be la Croix, Aebtiffin eines Rlofters zu Corbua in Spanien, breifig Jahre mit einem fleinen Gnomen in vergnugter Che lebte, bag ein gleiches fich mit einem Gulpben und ber jungen Gertrub, bie Ronne mar im Rlofter Ragareib bei Colln, gutrug, aber bente an bie gelehrten Beschäftigungen jener geiftlichen Damen und an bie beinigen. Beld ein Untericied! fatt in weisen Buchern ju lefen, futterft bu febr oft Buhner, Ganfe, Enten und andere jeden Rabbaliften moleftis rende Thiere; fatt ben himmel, ben Lauf ber Geftirne gu beobachten, grabft bu in ber Erbe; ftatt in funftlichen borostopifden Entwürfen bie Spur ber Butunft ju verfolgen, ftampfeft bu Dild au Butter und macheft Sauerfraut ein, au fonobem minterlichen Beburfnis, wiewohl ich felbft bergleichen Speisung ungern vermiffe. Sage! tann bas alles einem feinfühlenben philosophischen Elementargeift auf bie Lange gefallen? - Denn. p Anna! burd bich blubt Dapfulbeim, und biefem irbifchen Beruf mag und tann bein Beift fich nimmer entziehen. Und bod empfandeft bu über ben Ring, felbft ba er bir iaben bofen Somera erreate, eine ausgelaffene unbefonnene Rreube! -Bu beinem Beil wollt' ich burch jene Operation bie Rraft bes Ringes brechen, bich gang bon bem Gnomen befreien, ber bir nachftellt. Gie miglang burd bie Tude bes fleinen Stubenten in ber Rufichale. Und boch! - mir fommt ein Muth, ben Elementargeift zu befampfen, wie ich ihn noch nie gefvürt! -Du bift mein Rind - bas ich zwar nicht mit einer Splobibe. Salamanbrin ober fonft einem Elementargeift erzeugt, sonbern mit jenem armen ganbfraulein aus ber beften Ramilie, die bie apitvergegenen Rachbarn mit bem Spotingmen : Biegenfraulein. perbobnten, ibrer ibpllischen Ratur balber, bie fie vermochte. ieben Tages eine fleine Beerbe weißer fcmuder Biegen felbft an meiben auf grunen bugeln, wozu ich, bamale ein verliebter Rarr, auf meinem Thurm bie Schallmey blies. - Doch bu bift und bleibft mein Rind, mein Blut! - 3ch rette bich, bier biefe mpftifche Zeile foll bich befreien von bem verberblichen Ringe!"

Damit nahm herr Dapful von Zabelthau eine kleine Feile zur Dand, und begann an bem Ringe zu feilen. Raum hatte er aber einigemal bin und her gestrichen, als Fraulein Aennhen vor Schmerz laut aufschrie: "Papa — Papa, Sie feilen mir ja ben Finger ab!" So rief sie, und wirklich quoll dunklesdides Blut unter dem Ringe hervor. Da ließ Herr Dapful
die Feile aus ber Hand fallen, fank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl und rief in aller Berzweiflung: "D! — o! — o!
— es ist um mich geschehn! Bielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnome und beißt mir die Kehle ab, wenn mich die Spliphide nicht rettet! — D Anna — Anna — geh —
slieb!" —

Fraulein Aennchen, die fich bei bes Papas wunderlichen Reben icon langft weit weg gewunscht hatte, fprang hinab mit ber Schnelle bes Windes. —

## Drittes Ravitel.

Es wird von ber Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapfulheim berichtet und erzählt, was fich bann ferner begeben. —

Der Perr Dapsul von Zabelthau hatte eben seine Tochter unter vielen Thränen umarmt und wollte ben Thurm besteigen, wo er jeden Augenblid ben bedrohlichen Besuch des erzürnten Gnomen besürchtete. Da ließ sich heller lustiger Hörnerklang vernehmen, und hinein in den Pof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem posstrlichen Ansehen. Das gelbe Pferd war gar nicht groß und von seinem zierlichen Bau, deshalb nahm sich auch der Kleine troß seines unförmlich diden Kopfs gar nicht so zwergartig aus, sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing, war so wenig, daß es kaum zu rechnen. Uebrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Pabit von goldgelbem Atlas, eine eben solche Hode Müße mit einem tüchtigen

grasgrunen Reberbufd und Reitftiefel von icon volirtem Dabaaonihold. Mit einem burdbringenben Vrrrrrt! bielt ber Reiter bicht vor bem herrn bon Babelthau. Er ichien abfteigen gu mollen, ploblich fubr er aber mit ber Schnelligfeit bes Blitce unter bem Bauch bes Pferbes binweg, ichleuberte fich auf ber andern Seite zwei, breimal bintereinander zwölf Ellen boch in die Lufte, fo baß er fich auf jeder Elle fechemal überfolug, bie er mit bem Ropf auf bem Sattelfnopf ju fieben tam. So galoppirte er, indem bie Rufchen in ben Luften Trochaen, Porrhichien, Daftplen u. f. w. fpielten, vormarte, rudwarts, feitwarts in allerlei munberlichen Benbungen und Rrummungen. Ale ber gierliche Gomnaftifer und Reitfunftler enblich flill fand und boflich grußte, erblidte man auf bem Boben bes Sofes bie Borte: Geon Gie mir iconftens gegrußt fammt Ihrem Kräulein Tochter, mein bochverehrtefter Berr Davful von Babeltbau! Er batte biefe Borte mit fcbnen romifden Ungial = Buchftaben in bas Erbreich geritten. hierauf fprang ber Rleine vom Pferbe, foling breimal Rab und fagte bann, bag er ein icones Compliment auszurichten babe an ben Berrn Dapful von Zabeltbau, von feinem anabigen herrn, bem herrn Baron Porphyrio von Oderobaftes. genannt Corduanfpit, und wenn es dem Berrn Dapful von Babelthau nicht unangenehm mare, fo wolle ber Berr Baron auf einige Tage freundlich bei ibm einsprechen, ba er kunftig fein nächfter Rachbar zu werben boffe. -

herr Dapful von Zabelthau glich mehr einem Tobten als einem Lebendigen, so bleich und ftarr ftand er ba an feine Tochter gesehnt. Raum war ein: Wird — mir — fehr — erfreulich seyn, mubsam seinen bebenden Lippen entstopen, als

ber fleine Reiter fich mit benfelben Ceremonien wie er gefommen, blisschnell entfernte.

"Ad meine Tochter, rief nun Berr Dapful von Babelthau beulend und ichluchzend, ach meine Tochter, meine arme ungludfelige Tochter, es ift nur ju gewiß, es ift ber Onome, welcher tommt bich zu entführen und mir ben Sals umzubreben! - Doch wir wollen ben legten Duth aufbieten, ben wir etwa noch befiten möchten! Bielleicht ift es möglich, ben ergurnten Elementargeift zu verfobnen, wir muffen une nur fo ichicflic gegen ibn benehmen ale es irgend in unferer Dacht fiebt. -Sogleich werbe ich bir, mein theures Rind, einige Rapitel aus bem Lattanz ober aus bem Thomas Aquinas vorlefen über ben Umgang mit Elementargeiftern, bamit bu feinen garftigen Soniter machi" - Roch ebe aber ber Berr Dapful von 3a= beltbau ben Laktang, ben Thomas Mauinas ober einen anbern elementarifden Anigge berbeifcaffen tonnte, borte man icon gang in ber Rabe eine Dufit erschallen, bie beinabe ber gu vergleichen, die binlanglich mufitalische Rinder gum lieben Beibnachten aufzuführen pflegen. Ein schöner langer Bug tam bie Strafe berauf. Boran ritten wohl an fechezig, fiebzig kleine Reiter auf fleinen gelben Pferben, fammtlich gefleibet wie ber-Abgefandte in gelben Sabiten, fviten Duten und Stiefeln von polirtem Dahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferben bespannte Rutiche von bem reinften Arpftall, ber noch ungefahr vierzig andere minder prachtige, theils mit feche, theils mit vier Pferden besvannte Rutiden folgten. Roch eine Menge Pagen, Läufer und andere Diener ichwärmten neben ber auf und nieber in glangenben Rleibern angetban, fo bas bas Gange einen eben fo luftigen als feltfamen Anblid gemabrte. Derr Dapful von Zabeltban blieb verfunten in trubes Staunen.

Fraulein Aennchen, die bisher nicht geahnt, daß es auf ber ganzen Erde folch niedliche schmude Dinger geben könne, als biese Pferden und Leuichen, gerieth ganz außer fich und vergaß alles, sogar ben Mund, ben fie zum frendigen Ausruf weit genug geöffnet, wieder zuzumachen. —

Die achtivannige Rutiche bielt bicht vor bem Beren Davful pon Babelibau. Reiter fprangen von ben Pferben, Dagen, Diener eilten berbei, ber Autidenfolag murbe geöffnet, unb mer nun aus ben Armen ber Dienerschaft berausschwebte aus ber Rutiche, war niemand anbers, ale ber Berr Baron Borphyrio von Oderobaftes, genannt Corbuanfpig. - Bas feinen Buds betraf, fo mar ber Berr Baron bei weitem nicht bem Avollo von Belvebere, ja nicht einmal bem fterbenben Rechter au veraleichen. Denn außerbem, bas er feine volle brei Rus maß, fo bestand auch ber britte Theil biefes fleinen Korpers aus bem offenbar ju großen biden Ropfe, bem übrigens eine tudtige lang gebogene Rafe, fo wie ein paar große tugelrund bexporquellende Augen feine üble Zierbe waren. Da ber Leib and etwas lang, fo blieben für bie Ruschen nur etwa vier Boll übrig. Diefer fleine Spielraum mar aber auf genuzt. denn an und vor fich felbft waren die freiberrlichen Rufchen bie gierlichften, bie man nur feben konnte. Freilich febienen fle aber ju fowad, bas murbige Baupt ju tragen; ber Baron batte einen fowantenben Gang, fülpte auch wohl mandmal um, fand aber aleich wieder wie ein Stebaufmannden auf ben Rugen, fo bag jenes Umftulpen mehr ber angenehme Schnortet eines Tanges ichien. Der Baron trug einen enge anichliefenben Dabit von gleißendem Goldftoff und ein Mütchen, bas beinabe einer Krone ju vergleichen mit einem ungeheuren Buich bon vielen frantgrunen gebern. Go wie ber Baron nun auf bet

Erbe fanb, farate er auf ben Berrn Dapful von Zabeltbau los, faßte ibn bei beiben Banben, fcwang fich empor bis an feinen Sale, bing fich an biefen, und rief mit einer Stimme, bie viel farter brobnte ale man es batte ber fleinen Statur autrauen follen: D mein Davful von Zabeltbau - mein theurer, innigft geliebter Bater! Darauf ichmang ber Baron fic eben fo bebende und geschickt wieder berab von bes herrn von Dapfule Salfe, fprang ober ichleuberte fich vielmehr auf Fraulein Aennchen los, faßte die Sand mit dem beringten Kinger, bededte fie mit laut ichmatenden Ruffen und rief eben fo brobnend als juvor: "D mein allericonftes Fraulein Anna von Babeltbau, meine geliebtefte Braut!" Darauf flatichte ber Baron in bie Sandchen und alsbald ging bie gellende larmenbe Rinbermufit los, und über bundert fleine Berrlein, bie ben Rutiden und ben Pferben entfliegen, tangten wie erft ber Courier jum Theil auf ben Ropfen, bann wieber auf ben Rufen. in ben gierlichften Trochaen, Spondaen, Jamben, Porrbichten, Anapaften, Tribrachen, Bachien, Antibachien, Choriamben und Daftylen, bag es eine Luft war. Babrend biefer Luft erhotte fic aber Fraulein Aennchen bon bem großen Schred, ben ibr bes kleinen Barons Anrede verursacht und gerieth in allerlet wohlgegrundete öfonomische Bebenten. "Wie, dachte fie, ift es möglich, daß das fleine Bolt Plat bat in Diefem fleinen Saufe? - Bare es auch mit ber Roth entschuldigt, wenn ich wenigftene bie Dienerschaft in bie große Scheune bettete, batten fie auch ba wohl Plat? Und was fange ich mit den Ebelleuten an, bie in ben Rutichen gefommen und gewiß gewohnt finb, in iconen Bimmern fanft und weich gebettet ju fchlafen? -Sollten auch die beiben Aderpferbe beraus aus bem Stall, ja ware ich unbarmbergig genug, auch den alten labmen

Ruchs berauszusagen ins Gras, ift bennoch wohl Plat genug für alle biefe fleinen Bestien von Pferden, die ber bafliche Baron mitgebracht? Und eben fo geht es ja mit ben ein und vierzig Rutiden! - Aber nun noch bas argfte! - Ach bu lieber Gott, reicht benn ber gange Sabresporrath mobl bin, all' biefe fleinen Rregturen auch nur zwei Tage binburch au fattigen?" Dies lexte Bebenfen mar nun mobl bas allerfolimmfte. Fraulein Mennchen fab icon alles aufgezehrt, alles neue Gemufe, die Sammelbeerde, bas Rebervieb, bas eingefalgene Rleisch, ja felbft ben Runtelrüben - Spiritus und bas trieb ibr bie bellen Thranen in bie Augen. Es tam ibr por. als idnitte ibr eben ber Baron Corbuanivit ein rechtes freches. ichabenfrobes Geficht und bas gab ibr ben Duth, ibm, als feine Leute noch im beften Tangen begriffen waren, in burren Borten zu erflaren, bag, fo lieb bem Bater auch fein Befuch fenn moge, an einen langern als zweiftundigen Aufenthalt in Dapfulbeim boch gar nicht ju benten, ba es an Raum und an allen übrigen Dingen, bie jur Aufnahme und gur ftanbesmäßigen Bewirthung eines folden bornebmen reichen Berrn nebft feiner gablreichen Dienerschaft notbig, ganglich mangle. Da fab aber ber fleine Corbuanfvit ploplic fo ungemein füß und gart aus wie ein Margivanbrobchen und verficherte, indem er mit jugebrudten Augen Fraulein Aennchens eimas raube und nicht zu weiße Sand an die Lippen brudte, bag er weit entfernt fen, bem lieben Papa und ber iconften Tochter auch nur die mindefte Ungelegenheit ju verurfachen. Er führe alles mit fich, was Ruche und Reller ju leiften babe, was aber bie Bobnung betreffe, fo verlange er nichts als ein Studchen Erbe und ben freien himmel barüber, bamit feine Leute ben gewöhnlichen Reisevallaft bauen fonnten, in bem er mit fammt

feiner gangen Dienerschaft und was berfelben noch an Bieb aubangig, haufen werbe.

Ueber biefe Borte bes Baron Vorphprio von Deerobaftes wurde Fraulein Mennchen fo vergnügt, bag fie, um ju zeigen, es tame ibr auch eben nicht barauf an, ibre Lederbiffen Preis au geben, im Begriff ftanb, bem Rleinen Rrapftuchen, ben fie von ber lexten Rirdweib aufgeboben und ein Glaschen Runtelrübengeift angubieten, wenn er nicht boppelten Bitter vorgiebe, ben bie Großmaab aus ber Stadt mitgebracht und als magenftartend empfoblen. Doch in bem Augenblick fette Corbuanfpit bingu, bag er jum Aufbau bes Ballaftes ben Bemulegarten ertoren, und bin mar Aenncbens Areube! - Babrend aber bie Dienerschaft um bes herrn Antunft auf Dapfulbeim zu feiern, ibre olomvifden Griele fortfette, indem fie balb mit ben biden Ropfen fich in bie fpigen Bauche rannten und rudwärte überichlugen, bald fich in die Lufte ichleuberten, balb unter fic tegelten, felbft Regel, Rugel und Regler vorftellend u. f. w., vertiefte fich ber fleine Baron Vorphyrio von Oderobaftes mit bem Berrn Dapful von Zabelthau in ein Befprad, bas immer wichtiger ju werben ichien, bis beibe Sand in Sand fich fortbegaben und ben aftronomifchen Eburm befliegen.

Boller Angft und Schred lief nun Fraulein Aennehen eiligkt nach bem Gemufegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Die Großmagb ftanb schon auf bem Jelbe und ftarrie mit offnem Munbe vor sich ber, regungslos, als sey fie verswandelt in eine Salzsäule wie Loths Beib. Fraulein Aenusen neben ihr erstarrte gleichermaßen. Endlich schrien aber beibe, daß es weit in den Lüften umberschalte: Uch mein Derr Jemine, was ist denn das für ein Unglud! — Den ganzen

schönen Gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine Büstenei. Da grünte kein Kraut, blübte keine Staude; es schien ein ödes verwüstetes zeld. "Nein, schrie die Magd ganz erdost, es ist nicht auders möglich, das haben die versuchten kleinen Creaturen gesthan, die so eben angekommen sind — in Autschen sind sie gesahren? wollen wohl vornehme Leute vorstellen? — Da ha! — Kosdolbe sind es, glauben Sie mir, Fräulein Aennchen, nichts als unchristliche Pexenkerls, und hätt' ich nur ein Stüdchen Kreuzwurzel bei der Hand, so sollten Sie ihre Bunder sehen. — Doch sie sollten nur kommen, die kleinen Bestien, mit diesem Spaten schlage ich sie todt! " Damit schwang die Großmagd ihre bedrohliche Basse boch in den Lüsten, indem Fräulein Aennchen laut weinte.

Es nahten fich indeffen jest vier herren aus Corduanspiges Gefolge mit folden angenehmen zierlichen Mienen und böflichen Berbeugungen, saben auch dabei so bocht wunderbar aus, daß die Großmagb ftatt wie fie gewollt, gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam finten ließ, und Fraulein Aennchen einhielt mit Beinen.

Die herren fündigten sich als die ben herrn Baron Porphyrio von Oderobastes, genannt Corduanspis, zunächt umgebende Freunde an, waren, wie es auch ihre Rleidung wenigstens symbolisch andeutete, von vier verschiedenen Rationen und nannten sich: Pan Rapustowicz aus Polen, herr von Schwarzreitig aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Monsteur de Roccambolle aus Frankreich. Sie versicherten in sehr wohlklingenden Rebensarien, daß sogleich die Baulente kommen und dem allerschöften Fräulein das hohe Bergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Pallak aus lauter Seide ausbanen zu sehen.

"Bas tann mir ber Pallaft aus Seibe belfen, rief grau-

Corbuanfpit angenommen, jur Bezeichnung feiner Abftammung aus Corbug in Spanien, und um fich von einer mehr folgen, im Grunde aber meniger murbigen Seitenlinie zu unterfceiben, bie ben Beinamen Saffian tragt. Das bem Corbugn ein Spis augelest worben, mus feine befonberen elementarifdaftrologischen Urfachen baben; ich bachte uoch nicht barüber nach. Dem Beifviel feines großen Abnberrn folgenb, bes Gnomen Tfilmened, ber bie Magbalena be la Croix auch icon feit ihrem awölften Jahre liebte, bat bir auch ber portreffliche Oderobaftes feine Liebe jugemandt, ale bu erft amolf Rabre gablteft. Er war fo gludlich von bir einen fleinen goldnen Ringerreif zu erhalten, und nun baft bu auch feinen Ring angeftedt, fe bag bu unwiederruflich feine Braut geworben! .. Bie. rief Fraulein Aennchen voll Schred und Befturgung, wie ? feine Braut? — ben abscheulichen kleinen Robold foll ich beirathen? Bin ich benn nicht längft bie Braut bes Beren Amanbus von Rebelftern? - Rein! - nimmermehr nehme ich ben bablichen herenmeister zum Mann, und mag er taufenbmal aus Corbuan fenn ober aus Gaffian!" "Da, ermieberie Derr Davful von Zabelthan ernfter werbenb, ba febe ich benn ju meinem Leibwefen, wie wenig die bimmlifche Beisbeit beinen verftodten irbifden Ginn ju burchbringen vermag! Baglig, abideulich neunft bu ben eblen elementarifden Vorbborio von Oderodaftes, vielleicht weil er nur brei Ruß bod ift, und an-Ber bem Ropf an Leib, Arm und Bein und anderen Rebenfaden nichts erflectiches mit fich tragt, flatt bas ein folder irbifder Bed wie bu ibn bir wohl benten magft, bie Beine nicht lana genug haben tann, ber Rodichofe wegen? D meine Tochter, in welchem beillofen Irribum bift bu befangen! — Alle Schonbeit liegt in ber Beisbeit, alle Beisbeit in bem Gebanken,

und bas phofifche Sombol bes Gebantens ift ber Roof! - Je mehr Ropf, befto mehr Schonheit und Beisheit, und konnte ber Menich alle übrigen Glieber als icablice gurusartitel, bie vom lebel, wegwerfen, er ftanbe ba als bochftes 3bael! Boraus entftebt alle Beschwerbe, alles Ungemach, alle Zwietracht, aller Daber, fury alles Berberben bes 3rbifden, als aus ber verbammten Uevviakeit ber Glieber? - D welcher Friebe, welche Rube, welche Seeligfeit auf Erben, wenn bie Denfobeit exiftirte obne Leib, Steif, Arm und Bein! - wenn fie aus lauter Buften bestünde! - Gludlich ift baber ber Bebante ber Runftler, wenn fie große Staatsmanner ober arobe Gelehrte als Bufte barftellen, um fombolifc bie bobere Ratur anzubenten, bie ibnen inwohnen muß vermoge ibrer Charge ober ihrer Bucher! - Alfo! meine Tochter Anna, nichts von Baglichteit, Abideulichteit ober fonftigem Tabel bes ebelften ber Beifter, bes berrlichen Porphyrio von Oderodaftes, beffen Braut bu bift und bleibft! - Biffe, bag burch ihn auch bein Bater in turgem bie bochfte Stufe bes Glude, bem er fo lange vergebens nachgetrachtet, erfteigen wirb. Porphorio von Oderobaftes ift bavon unterrichtet, bag mich bie Splybibe Rehabilab (Sprifch, fo viel ale Spignafe) liebt, und will mir mit allen Rraften beifteben, bag ich ber Berbindung mit biefer boberen geiftigen Ratur gang murbig werbe. - Du wirft, mein liebes Rind, mit beiner fünftigen Stiefmutter wohl qu= frieben fenn. - Doge ein gunftiges Berbangniß es fo fügen, bas unfere beiben Dochzeiten zu einer und berfelben gludlichen Stunde gefeiert werben tonnten!" - Damit verließ ber Berr Dapful von Zabelthau, indem er ber Tochter einen bebeutenben Blid zugeworfen, pathetisch bas Bimmer. -

Dem Fraulein Aennchen fiel es ichwer aufs Berg, als fie

fich erinnerte, daß ihr wirklich vor langer Zeit, da fie noch ein Rind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gestommen auf unbegreifliche Beise. Run war es ihr gewiß, daß der kleine abscheuliche Derenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daß sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber gerieth sie in die alleräußerste Betrübniß. Sie mußte ihrem gepreßten Perzen Luft machen und das geschah mittelst eines Gänsekiels, den sie "ergriff und flugs an den Perrn Amandus von Rebelstern schrieb in folgender Beise.

## Dein bergliebfter Amanbus!

Es ift alles rein aus, ich bin die ungludlichfte Perfon auf ber gangen Erbe und foluchte und beule por lauter Betrübnif fo fehr, bag bas liebe Bieb fogar Mitleib und Erbarmen mit mir hat, viel mehr wirft bu bavon gerührt werben; eigentlich geht bas Unglud auch bich eben fo gut an als mich, und bu wirft bich eben fo betrüben muffen! Du weißt boch, bag wir uns so berglich lieben als nur irgend ein Liebespaar fich lieben kann und daß ich beine Braut bin und daß uns ber Dava zur Kirche geleiten wollte? — Run! ba fommt ploblic ein fleiner garftiger gelber Denich in einer achtivannigen Sutiche, von vielen Berrn und Dienern begleitet, angezogen und behauptet, ich batte mit ibm Ringe gewechselt und wir maren Braut und Brautigam! - Und bente einmal wie fdredlich! ber Bava fagt auch, daß ich ben kleinen Unhold heirathen muffe, weil er aus einer febr vornehmen Familie fey. Das mag fepn, nach bem Gefolge ju urtheilen und ben glanzenben Rleibern die fie tragen, aber einen folden greulichen Ramen bat ber Menfc, daß ich fcon beshalb niemals feine Frau werben mag. 3d tann bie undriftlichen Borter, aus benen ber Ramen beftebt, gar nicht einmal nachsprechen. Uebrigens beißt er aber auch Corbuanivit und bas ift eben ber Ramilienname. Schreib mir bod. ob die Corbuansvise wirklich fo erlaucht und bornehm find, man wird bas wohl in ber Stadt wiffen. 3d tann gar nicht begreifen, mas bem Papa einfällt in feinen alten Tagen, er will auch noch beirathen und ber bafliche Corbuanfois foll ibn vertuppeln an eine Rrau bie in ben Luften fowebt. - Bott foube und! - Die Grogmagb judt bie Achseln und meint, von folden gnabigen Frauen, bie in ber Enft flogen und auf bem Baffer ichwammen, balte fie nicht viel, fie wurde gleich aus bem Dienft geben und muniche meinetwegen, bag bie Stiefmama wo möglich ben bale brechen mone bei bem erffen Luftritt ju Gt. Balpurgis. - Das find foone Dinge! - Aber auf bich ftebt meine gange Doffnung! - 3d weiß ja baß bu berienige bift, ber ba foll und muß. nub mich retten wirft aus großer Gefahr. Die Gefahr ift ba, tomm, eile, rette

beine bis in ben Tob betrübte aber

getreuefte Braut

- R. S. Ronnteft bu ben fleinen gelben Corbuanfpit nicht berausforbern? Du wirft gewiß gewinnen, benn er ift etwas fowach auf ben Beinen.
- R. S. 36 bitte bich nochmals, ziehe bich nur gleich an und eile zu beiner ungludfeeligsten, so wie oben aber getreueften Braut. Anna von Zabeltbau.

Anna von Babeltbau.

## Biertes Ravitel.

In welchem die hofhaltung eines machtigen Konigs beschrieben, nachstem aber von einem blutigen Zweifanpf und andern feltsamen Borfallen Rachricht gegeben wirb.

Fräulein Aennchen fühlte sich vor lauter Betrübnis wie gelähmt an allen Gliebern. Am Fensier faß sie mit übereinander geschlagenen Aermen und starrte hinaus ohne des Galterns, Krähens, Mauzens und Piepens des Federviehs zu achten, das, da es zu dämmern begann, wie gewöhnlich von ihr zur Auhe gebracht werden wollte. Ja, sie ließ es mit der größten Gleichgültigkeit geschehen, daß die Magd dies Geschäft besforgte und dem Haushahn, der sich in die Ordnung der Dinge nicht fügen, ja sich gegen die Stellvertreterin auslehnen wollte,

nicht fügen, ja fich gegen die Stellvertreterin auflehnen wollte, mit der Peitsche einen ziemlich derben Schlag versetze. Der eigne Liebesschmerz, der ihre Bruft zerriß, raubte ihr alles Gefühl für das Leid des liebsten Zöglings ihrer süßesten Stunden, die sie der Erziehung gewidmet ohne den Chestersield oder

seelenkennerische Damen zu Rathe zu ziehen, bie auf ein haar wiffen, wie junge Gemuther in bie rechte Form zu kneten. — Man hatte ihr bas als Leichtsinn anrechnen konnen. —

ben Anigge zu lesen, ja obne die Frau von Genlis ober andere

Den ganzen Tag hatte fich Corbuanspit nicht seben laffen, sonbern war bei bem herrn Dapsul von Zabelthau auf bem Thurm geblieben, wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen seyn mußten. Zest aber bemerkte Fraulein Aennchen ben Kleinen, wie er im glübenden Schein ber Abendsonne

chen ben Kleinen, wie er im glübenben Schein ber Abendsonne über ben hof wankte. Er kam ihr in seinem hochgelben habit garftiger vor als jemals und die posstrliche Art, wie er hin und her hüpfte, jeden Augenblick umzustülpen schien, sich wieder

empor ichleuberte, worüber ein anderer fich trant gelacht haben wurde, verurfacte ibr nur noch mehr Gram. Ja fie bielt enblich beide Bande vors Geficht, um ben widerwärtigen Vopang nur nicht ferner ju ichauen. Da fühlte fie ploblic, bas jemand fie an ber Schurze gupfe. "Rufch, Relbmann!" rief fie, meinend es fev ber bund, ber fie gupfe. Es mar aber nicht ber hund, vielmehr erblidte Fraulein Mennchen, als fie bie Banbe bom Geficht nahm, ben herrn Baron Borpbprio von Oderobaftes, ber fich mit einer beifviellofen Bebenbiateit auf ihren Schoof schwang und fie mit beiben Armen umtlammerte. Bor Schred und Abicheu ichrie Fraulein Aennchen laut auf und fuhr von bem Stuhl in die Bobe. Corduanspit blieb aber an ibrem Salfe bangen und murbe in bem Augenblid fo fürchterlich ichmer, baß er mit einem Gewicht von wenigftens amangig Centnern bas arme Aennchen pfeilschnell wieber berabgog auf ben Stubl, mo fie gefeffen. Best rutichte Corbuanivis aber auch fogleich berab von Aenncbene Schoof, ließ fich fo gierlich und manierlich, ale es bei einigem Mangel an Gleichgewicht nur in feinen Rraften fanb, nieber auf fein rechtes fleines Anie und fprach bann mit einem flaren etwas besonders aber nicht eben widerlich Hingenden Ton: "Angebetetes graulein Anna von Babelthau, portrefflichfte Dame, auserwähltefte Braut, nur feinen Born, ich bitte, ich flebe! - nur feinen Born, feinen Born! - 3ch weiß, Gie glauben, meine Leute batten Ibren iconen Gemufegarten verwuftet, um meinen Pallaft gu bauen? D Mächte bes Alle! - Ronnten Gie boch nur bineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe und Ebelmuth bupfenbes Berg erbliden! - Ronnten Gie boch nur alle Rarbinaltugenben entbeden, bie unter biefem gelben Atlas in meiner Bruft versammelt find! - D wie weit bin ich von jener schmachvollen Grausamkeit entfernt, die Sie mir zutrauen! — Bie war' es möglich, daß ein milder Fürst seine eignen Untertha — doch halt! — halt! — Bas find Borte, Redensarten! — Schauen muffen Sie selbst o Braut! ja schauen felbst die Derrlichkeiten, die Ihrer warten! Sie muffen mit mir gehen, ja mit mir gehen auf der Stelle, ich führe Sie in meinen Pallaft, wo ein freudiges Bolt lauert auf die angebe-

tete Geliebte bes Berrn!"

broblichen Popanz auch nur einen Schritt zu folgen. Cordnanfpit ließ aber nicht nach, ihr die außerordentliche Schönheit,
ben grenzenlosen Reichthum bes Gemüsegartens, der eigentlich
fein Pallast sep, mit solchen eindringlichen Worten zu beschreiben, daß sie endlich sich entschloß, wenigstens etwas hineinzukuden in das Gezelt, welches ihr benn doch ganz und gar nicht
schaben könne. — Der Kleine schlug vor lauter Frende und
Entzüden wenigstens zwölsmal hinter einander Rad, faste dam
aber sehr zierlich Kräusein Neunchens Sand und führte Sedare

Man tann benten, wie Fraulein Aennchen fich vor Corbuanfvises Zumuthung entlette, wie fie fich ftraubte bem be-

aber fehr zierlich Fräulein Aennchens hand und führte fie durch ben Garten nach dem seibnen Pallast.

Wit einem lauten: Ach! blieb Fräulein Aennchen wie in den Boden gewurzelt stehen, als die Borhänge des Einganges aufrollten und sich ihr die Aussicht eines unabsehbaren Gemüsegartens erschloß von solcher herrlichkeit, wie sie auch in den

mals erblickt. Da grunte und blübte alles, was nur Kraut und Kohl und Rübe und Sallat und Erbfe und Bohne heißen mag, in funkelndem Schimmer und solcher Pracht, daß es gar nicht zu sagen. — Die Rufik von Pfeisen und Trommeln und Epmbeln ertonte ftarker und die vier artigen Perrn, die Frau-

schönften Traumen von blubenbem Robl und Rraut, feinen je-

Iein Aennchen icon kennen gelernt, nämlich ber berr von Schwarzreitig, ber Monfieur be Roccambolle, ber Signor bi Broccoli und ber Pan Rapustowicz, nabten fich unter vielen geremoniofen Budlingen.

.. Reine Rammerberrn." fprach Vorpbyrio von Derobaftes lächelnd, und führte, indem bie genannten Rammerberrn poranfdritten, Fraulein Mennden burch bie Doppeltreibe, welche bie rothe Englische Carottengarde bilbete, bis in die Mitte bes Relbes. wo fich ein bober prächtiger Thron erbob. Um biefen Thron maren bie Großen bes Reichs versammelt, bie Sallatpringen mit ben Bobnenpringeffinnen, Die Gurtenbergoge mit bem Melonenfürften an ihrer Spite, bie Ropffohlminifter, bie Amiebel - und Rübengenerglität, die Reberfohlbamen ac. alle in ben alanzenbften Rleibern ibres Ranges und Stanbes. Und bazwischen liefen wohl an hundert allerliebfte Lavendel= und Renchelvagen umber und verbreiteten fuße Gerüche. Als Oderobaftes mit Kräulein Mennchen ben Thron bestiegen, wintte' ber Oberhofmaricall Turneps mit feinem langen Stabe und fogleich schwieg bie Dufit und alles borchte in ftiller Ehrfurcht. Da erbob Oderobaftes feine Stimme und fprach febr feierlich: "Meine getreuen und fehr lieben Unterthanen! Gebt bier an meiner Geite bas eble Fraulein Unna von Babelthau, bas ich zu meiner Gemablin ertobren. Reich an Schönheit und Tugend, hat fie euch icon lange mit mutterlich = liebenben Mugen betrachtet, ja euch weiche, fette Lager bereitet und gebegt und gepflegt. Gie wird euch ftete eine treue wurdige Landesmutter fenn und bleiben. Bezeigt jest ben ehrerbietigen Beifall, fo wie ordnungemäßigen Inbel über bie Bobitbat, bie ich im Begriff ftebe euch bulbvoll jufliegen ju laffen!" Auf ein zweites Beichen bes Oberbofmaricalle Turnepe ging nun ein tau-

1

fenbftimmiger Jubel los, bie Bollenartillerie feuerte ibr Befout ab und die Mufiter ber Carottengarbe fvielten bas befannte Reftlied: Sallat - Sallat und grune Veterfilie! - Es mar ein großer erhabener Moment, ber ben Großen bes Reiche, porgualich aber ben Febertoblbamen Ebranen ber Bonne entlodte. Araulein Aennchen batte beinabe auch alle Kaffung berloren, als fie gemabrte, bag ber Rleine eine von Diamanten funtelnbe Rrone auf bem Baupte, in ber Band aber ein golbnes Szepter trug. "Ei, fprach fie, indem fie voll Erftaunen bie Banbe jusammenschlug, ei bu mein herr Jemine! Sie find ja wohl viel mehr als Gie fceinen, mein lieber Berr von Corbuanfvit?" - "Angebetete Anna, erwieberte Oderobaftes febr fanft, bie Bestirne amangen mich, bei Ihrem Berrn Bater unter einem erboraten Ramen au ericeinen. Erfahren Gie, beftes Rind, bag ich einer ber machtigften Ronige bin und ein Reich beberriche, beffen Grengen gar nicht zu entbeden find, ba fie auf ber Rarte zu illuminiren vergeffen worben. Es ift ber Gemufetonig Daucus Carota ber Erfte, ber Ihnen, o fußefte Anna, feine Sand und feine Rrone barreicht. Alle Gemufefürften find meine Bafallen und nur einen einzigen Tag im Jahre regiert, nach einem uralten Bertommen, ber Bobnentonia." "Alfo, rief Fraulein Mennchen freudig, alfo eine Ronigin foll ich werben und biefen berrlichen prachtigen Gemufegarten befigen?" Ronig Daucus Carota verficherte nochmale, bag bies allerbinge ber Rall fev und fügte bingu, baß feiner und ibrer Derricaft alles Gemufe unterworfen fenn merbe, bas nur emporfeime aus ber Erbe. Go mas batte nun Kräulein Mennchen wohl gar nicht erwartet und fie fand, daß ber kleine Corduan= fpit feit bem Augenblid, als er fich in ben Konig Daucus Carota ben Erften umgefest, gar nicht mehr fo baglich mar ils vorber und bag ibm Rrone und Grevier fo wie ber Roriasmantel gang ungemein artig fanben. Rechnete noch grauein Mennchen fein artiges Benehmen und bie Reichtbumer bingu. bie ibr burch biefe Berbindung ju Theil murben, fo mußte fie pohl überzeugt fenn, daß tein Landfräulein bienieden eine beffere Parthie zu machen im Stande ale eben fie, die im Umebn eine Königsbraut geworden. Fraulein Mennchen mar bessalb auch über alle Maaßen vergnügt und fragte ben tonigichen Brautigam, ob fie nicht gleich in bem iconen Ballaft Meiben, und ob nicht morgenben Tages bie Bochzeit gefeiert werben tonne. Ronia Daucus erwiederte indeffen, bag, fo febr ibn bie Gebnsucht ber angebeteten Braut entzude, er boch aemiffer Conftellationen balber fein Glud noch verschieben muffe. Der herr Davful von Zabelthau burfe nämlich für jest ben fonialiden Stand feines Gibams burdaus nicht erfahren, ba sonft die Operationen, die die gewünschte Berbindung mit ber Splubide Rebabilab bewirken follten, geftort werten konnten. Ueberdem habe er auch bem Berrn Dapful von Zabelthau verfprocen, bas beibe Bermählungen an einem Tage gefeiert merben follten. Fraulein Mennchen mußte feierlich geloben, bem Berrn Dapful von Babelthau auch nicht eine Gilbe bavon gu verrathen, was fich mit ihr begeben, fie verließ bann ben feidnen Ballaft unter bem lauten larmenben Jubel bes burch ibre Schönbeit, burch ibr leutseliges berablaffenbes Betragen gang in Wonne berauschten Bolle.

3m Traume sah sie bas Reich bes allerliebsten Königs Daucus Carota noch einmal und schwamm in lauter See-ligkeit. —

Der Brief, ben fie bem herrn Amanbus von Rebeiftern gefendet, hatte auf ben armen Jungling eine fürchterliche Bir-

tung gemacht. Richt lange bauerte es, fo erhielt Fraulein Aennchen folgende Antwort:

## Abasti meines Dergens, bimmlifde Anna!

Dolde, fpipe, glübende, giftige, tobtende Dolde waren mir bie Borte beines Briefes, bie meine Bruft burchbobrten. D Anna! bu follft mir entriffen werben ? Beld ein Gebante! 3ch tann es noch gar nicht begreifen, bag ich nicht auf ber . Stelle unfinnig geworben bin und irgend einen fürchterlichen grausamen Spettatel gemacht babe! - Doch flob ich ergrimmt über mein tobbringenbes Berbangnis bie Renichen, und lief aleich nach Tifche obne wie fonft Billard zu fvielen. binaus in ben Balb, wo ich bie banbe rang und taufendmal beinen Ramen rief! - Es fing gewaltig an ju regnen und ich batte gerabe eine aang neue Dube von rothem Sammt mit einer prad= tigen goldnen Trobbel aufgesett. Die Leute fagen, bag noch teine Dute fo mir ju Geficht geftanben, ale biefe. - Der Regen tonnte bas Prachtftud bes Gefdmade verberben, bod was fragt die Bergweiflung ber Liebe nach Duben, nach Sammt und Gold! - Go lange lief ich umber, bis ich gang burdnäßt und burchtaltet mar und ein entfehliches Bauchgrimmen fühlte. Das trieb mich in bas nabgelegene Birthebaus, wo id mir erzellenten Glubwein maden ließ und bagu eine Vfeife beines bimmlischen Birginiers rauchte. — Balb fühlte id mich von einer göttlichen Begeifterung erhoben, ich ris meine Brieftasche bervor, warf in aller Schnelle ein Dukend berrliche Gebichte bin und, o munberbare Gabe ber Dichtfunft! - beibes war verschwunden, Liebesverzweiflung und Bauchgrimmen. - Rur bas lette biefer Gebichte will ich bir mittheilen und

d, o Bierbe ber Jungfrauen, wirb, wie mich, freubige ja erfüllen!

Winde mich in Schmergen, Ausgelofcht im Bergen.

Sind bie Liebestergen, Mag nie wieber fchergen! Doch ber Beift, er neigt fich. Bort und Reim erzeugt fich,

Schreibe Berelein nieber.

Froh bin ich gleich wieber, Troftend in bem Bergen, Flammen Liebesfergen, Weg find alle Schmergen, .

Mag auch freundlich fchergen.

eine fuße Anna! - balb eile ich , ein fcupenber Ritter und entreiße bich bem Bofewicht, ber bich mir rauben - Damit bu inbeffen bis babin nicht verzweifelft, fdreibe

einige göttliche troftreiche Rernfpruche aus meines bert-

Reiftere Schapfaftlein ber; bu maaft bich baran erlaben. Die Bruft wird meit . bem Beifte machfen Mugel?

Sen Berg, Gemuth, boch luft'ger Gulenfpiegel!

Liebe fann bie Liebe haffen, Beit auch wohl bie Beit verpaffen.

Die Lieb ift Blumenbuft, ein Cebn obn' Unterlag,

D Jungling, wafch ben Belg, boch mach' ibn ja nicht naß!

Sagft bu, im Winter weht froftiger Wind? Warm find boch Dlantel , wie Dantel nun finb!

elde gottliche, erhabene, überfcwengliche Maximen! e einfach, wie anspruchelos, wie tornigt ausgebrudtt male alfo, meine fußefte Daib! Gey getroft, trage mich im Bergen wie fonft. Es tommt, es rettet bich, es brudt bich an feine im Liebesfturm wogenbe Bruft

R. G. Berausforbern tann ich ben Berrn von Corbuan-

bein getreuefter Amanbus von Rebelftern.

ft

AI.

220

101

ħ

11

fpit auf teinen Rall. Denn, o Anna! jeber Tropfen Blute, ber beinem Amandus entquillen konnte bei bem feindlichen Anariff eines verwogenen Gegners, ift berrliches Dichterblut, ber Ichor ber Götter, ber nicht verfprist werben barf. Die Belt bat ben gerechten Anspruch, bag ein Beift wie ich fich fur fie fcone, auf alle mögliche Beife confervire. - Des Dichters Somert ift bas Bort, ber Gefang. 3d will meinem Rebenbubler auf ben Leib fabren mit tortaifden Schlachtliebern, ibn nieberftoßen mit fpigen Epigrammen, ibn nieberhauen mit Dithyramben voll Liebeswuth - bas find die Baffen bes achten mabren Dichters, die immerbar flegreich ibn ficherftellen gegen jeben Angriff, und fo gewaffnet und gewannet werbe ich ericbeinen und mir beine Sand erfampfen o Anna! Lebe wohl, nochmals brude ich bich an meine Bruft! -Soffe alles von meiner Liebe und vorzüglich von meinem Belbenmuth, ber teine Gefahr ichenen wirb, bich zu befreien aus ben schändlichen Regen, in bie bich allem Anschein nach ein damonischer Unbold verlockt bat! -

Fraulein Aennchen erhielt biefen Brief, als sie gerade mit bem brautigamlichen König Daucus Carota dem Ersten auf der Biese hinter dem Garten Paschemannchen spielte und große Freude hatte, wenn sie sich in vollem Lauf schnell niederduckte und der kleine König über sie wegschoß. Aber nicht wie sonk, keckte sie das Schreiben des Geliebten ohne es zu lesen in die Lasse und wir werden gleich sehen, daß es zu spät gekommen.

Gar nicht beareifen tonnte herr Dapful von Rabeltbau. vie Kräulein Aennden ibren Sinn fo ploblich geanbert und en Berrn Porphyrio von Oderobaftes, ben fie erft fo abicheuich gefunden, liebgewonnen batte. Er befragte barüber bie Bestirne, ba diese ihm aber auch teine befriedigende Antwort aben, fo mußte er bafürbalten, bag bes Menichen Ginn unrforschlicher fev als alle Gebeimniffe bes Beltalle und fic urch teine Conftellation erfaffen laffe. - Daß nämlich bloß ie bobere Ratur bes Brautigams auf Aennchen gur Liebe geoirft baben folle, tonnte er, ba es bein Rleinen an Leibesdonbeit ganglich mangelte, nicht annehmen. Bar, wie ber jeneigte Lefer icon vernommen, ber Begriff von Schonbeit, vie ibn Berr Dapful von Zabeltbau flatuirte, auch bimmelweit on bem Begriff verschieben, wie ibn junge Dabden in fic ragen, fo batte er boch meniaftens fo viel irbifche Erfahrung. im au wiffen, bag befagte Dabden meinen, Berftanb, Bis, Beift. Gemuth, fepen aute Dietheleute in einem foonen Saufe, ind bag ein Mann, bem ein mobifder Frad nicht jum beften tebt, und follte er fonft ein Sbatspeare, ein Gothe, ein Tied, in Kriedrich Richter feyn, Gefahr läuft, von jedem binlanglich ingenehm gebauten Sufarenlieutnant in ber Staatsuniform tanglich aus dem Kelbe geschlagen zu werden, sobald es ibm infällt, einem jungen Dabden enigegen ju ruden. - Bei fraulein Aennchen batte fich nun gwar bas gang anbere jugeragen und es banbelte fic weber um Schonbeit noch um Bertand, indeffen trifft es fic wohl felten, bag ein armes Landraulein ploblich Ronigin werben foll und konnte baber von bem herrn Dapful von Zabelthau nicht wohl vermuthet meren, jumal ibn auch bier die Geftirne im Stich liegen.

Man tann benten, bağ bie brei Leute, herr Porphyrio

1

lí

€

te

æŧ

6

**#**1

a

20

9

ş

1

von Oderobaftes, Perr Dapful von Zabelihau und Fräulein Aennchen ein Perz und eine Seele waren. Es ging so weit, daß Perr Dapsul von Zabelihau öfter als sonft jemals geschehn, den Thurm verließ, um mit dem geschähten Eidam über allerlei vergnügliche Dinge zu plaudern und vorzüglich pflegte er nun sein Frühftüd jedesmal unten im Pause einzunehmen. Um diese Zeit tam denn auch Herr Porphyrio von Oderobaftes aus seinem seidenen Pallast hervor, und ließ sich von Fräulein Aennchen mit Butterbrod füttern! "Ach ach, kiderte Fräulein

Aennchen ihm oft ins Ohr, ach ach, wenn Papa wüßte, bas Sie eigentlich ein König find, bester Corduanspis." — "Dalt dich herz, erwiederte Daucus Carota der Erste, halt dich, herz, und vergeh' nicht in Bonne. — Rah', nah' ist dein Freubentag!" —

Es begab fic, bag ber Schulmeifter bem Fraulein Aennden einige Bund ber berrlichften Rabiefe aus feinem Garten

Maaben lieb, da herr Dapful von Zabelthau fehr gern Rabiefe ab, Aennchen aber aus bem Gemufegarten, über ben ber Hallaft erbaut war, nichts eninehmen konnte. Ueberbem fiel ihr aber auch jest erft ein, daß fie unter ben mannigkaltigften Kräutern und Burzeln im Pallaft, nur allein Radiefe nicht gewahrt batte.

verebrt batte. Dem Kräulein Mennchen mar bas fiber alle

Fräulein Aennchen putte die geschenkten Radiese schnell ab, und irug sie dem Bater auf zum Frühftud. Schon hatte Derr Dapsul von Zabelthau mehreren unbarmherzig die Blätterkrone weggeschnitten, sie ins Salzsaß gestippt und vergnüg-lich verzehrt, als Corduanspit hereintrat. "D mein Oderobastes, genießen Sie Radiese!" so rief ihm herr Dapsul von Zabelthau entgegen. Es lag noch ein großer, vorzüglich schöner

Rabies auf bem Teller. Raum erblidte Corbugnivis aber biefen, als feine Augen grimmig ju funteln begannen und er mit farchierlich brobnenber Stimme rief: "Bas, unwürdiger Ber-20g, ibr waat es noch, vor meinen Augen ju erfceinen, ja euch mit verruchter Unverschämtbeit einanbrangen in ein Saus. bas befdirmt ift von meiner Dacht? Dabe ich euch, ber mir ben rechtmäßigen Thron freitig machen wollte, nicht verbannt auf ewige Beiten ? - Rort, fort mit euch, verratberifder Bafall!" Dem Rabies maren ploblic amei Beinchen unter bem biden Ropf gewachfen, mit benen er fonell aus bem Teller binabfprang, bann Relite er fic bicht bin vor Corbuanfpit und ließ fic alfo vernehmen: "Graufamer Daucus Carota ber Erfte, ber bu vergebens tracteft, meinen Stamm ju vernichten! Dat je einer beines Beidlechts einen folden großen Lopf gebabt als ich und meine Bermandten? - Berfand, Beisbeit, Scharffinn, Courtoifie, mit allem bem find wir begabt, und mabrent ibr euch berumtreibt in Ruchen und in Stallen und nur in bober Jugend etwas geltet, fo bag recht eigentlich ber diable de la jeunesse nur ener ichnell porüberfliebenbes Blud macht, fo genießen wir bes Umgangs bober Berfonen und mit Bubel werben wir begrust, fo wie wir nur unfere grunen Daubter erbeben! - Aber ich trope bir, o Daucus Carota. bift bu auch aleich ein ungeschlachter Schlingel wie alle beines gleichen! - Las feben, wer bier ber fartfte ift!" - Damit fowang ber Rabiesbergog eine lange Beitiche und ging obne weiteres bem Konig Daucus Carota bem Erften ju Leibe. Diefer jog aber ichnell feinen fleinen Degen und vertheibigte fic auf die tapferfte Beife. In ben feltsamften tollften Sprungen balgten fich nun bie beiben Rleinen im Zimmer umber, bis Daucus Carota ben Rabiesbergog fo in bie Enge trieb, baß er

genöthigt wurde, mit einem kuhnen Sprung durchs offne Fenfler das Beite zu suchen. König Daucus Carota, beffen ganz ungemeine Behendigkeit dem geneigten Lefer schon bekannt ift, schwang fich aber nach und verfolgte den Radiesherzog über den Acer. — Derr Dapsul von Zabelthau hatte dem schrecklichen Zweikampf zugeschaut in dumpfer lautloser Erstarrung. Run brach er aber heulend und schreiend los: "O Tochter Anna! — o meine arme unglückselige Tochter Anna! — ver-

loren — ich — bu — beibe find wir verloren, verloren." — Und bamit lief er aus der Stube und bestieg so schnell als er es nur vermochte den astronomischen Thurm. —

Fraulein Aennden konnte gar nicht begreifen, gar nicht

1

11

m

Œ

m

bе

50

ne

g(

Ь٠

fi Z

9

1

1

vermuthen, was in aller Belt ben Bater auf einmal in fold granzenlose Betrübnis versett. Ihr hatte ber ganze Auftritt ungemeines Bergnügen verursacht und sie war noch in ihrem berzen froh, bemerkt zu haben, daß der Bräutigam nicht allein Stand und Reichthum sondern auch Tapferkeit befaß, wie es denn wohl nicht leicht ein Mädchen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben im Stande. Run sie eben von der Tapferkeit des Königs Daucus Carota des Erften überzeugt

Batte fie noch geschwantt ben herrn Amandus bem Könige Daucus bem Erften aufzuopfern, fie wurde fich jest bazu entschoffen haben, ba ihr die ganze herrlichkeit ihres neuen Brautstandes einleuchtete. Sie seste fich flugs hin und schrieb folgenden Brief:

worden, fiel es ihr erft recht empfindlich auf, daß Berr Aman-

bus von Rebelftern fich nicht mit ibm ichlagen wollen.

Mein lieber Amanbus!

Alles in der Belt tann fic andern, alles ift vergänglich, fagt der herr Schulmeifter und er hat volltommen Recht. Auch

bu, mein lieber Amanbus, bift ein viel au weifer und gelebrter Student, als bas bu bem Berrn Soulmeifter nicht beivflichten und bich nur im minbeften verwundern follteft, wenn ich bir fage, daß auch in meinem Sinn und Bergen fich eine fleine Beranberung jugetragen bat - bu fannft es mir glauben, ich bin bir noch recht febr gut und tann es mir recht vorftellen, wie bubich bu aussehen mußt in ber rothen Sammtmute mit Gold, aber mas bas beirathen betrifft - fieb lieber Amanbus. fo gefcheut bu auch bift und fo bubiche Berelein bu auch ju machen verftebft, Ronig wirft bu boch nun und nimmermehr werben, und - erschridt nicht, Liebster - ber fleine Berr von Corduanspit ift nicht ber Berr von Corduanspit, fondern ein machtiger Ronig, Ramens Daucus Carota ber Erfte, ber ba berricht über bas ganze große Gemüsreich und mich erkoren bat zu feiner Rönigin! — Seit'ber Zeit, bas mein lieber fleiner König bas Intognito abgeworfen, ift er auch viel bubicher geworden und ich febe jest erft recht ein, daß ber Papa Recht hatte, wenn er behauptete, baf ber Ropf bie Bierbe bes Mannes fen und baber nicht groß genug fevn tonne. Dabei bat aber Daucus Carota der Erfte - bu fiebft, wie gut ich ben fconen Ramen behalten und nachschreiben tann, ba er mir gang bekannt vorkommt — ja, ich wollte fagen, babei hat mein kleiner toniglicher Brautigam ein fo angenehmes allerliebftes Betragen, baß es gar nicht auszusprechen. Und welch einen Muth, welche Tapferkeit befitt ber Mann! Bor meinen Augen bat er ben Rabiesbergog, ber ein unartiger, auffaffiger Denich gu feyn scheint, in die Flucht geschlagen und bei! wie er ibm nachfprang burche Kenfter! bu batteft bas nur feben follen! - 3ch glaube auch nicht, bag mein Daucus Carota fich aus beinen Baffen etwas machen wirb, er icheint ein fefter Mann, bem

Berse, sind sie auch noch so fein und spisig, nicht viel anhaben tonnen. — Run also, lieber Amandus, füge dich in dein Schikfal wie ein frommer Mensch und nimm es nicht übel, daß ich nicht deine Frau, sondern vielmehr Königin werde. Sep aber getroft, ich werde immer deine wohlasseltionirte Freundin bleiben und willst du künstig bei der Carottengarde, oder da du nicht sowohl die Wassen als die Wissenschaften liebst, bei der

Pakinatatademie oder bei bem Rurbisministerium angestellt fepn, fo toftet bichs nur ein Wort und bein Glud ift gemacht. Lebt wohl und fev nicht bose auf beine

> fonftige Braut, jest aber wohlmeinenbe Freundin und fünftige Königin

Anna von Zabelthau (balb aber nicht mehr von Zabelthau, fondern bloß Anna.)

R. S. Auch mit ben schönften virginischen Blattern solft bu gehörig versorgt werben, bu kannst bich barauf festiglich verlaffen. So wie ich beinahe vermuthen muß, wird zwar an meinem Dose gar nicht gerancht werben, beshalb follen aber boch sogleich nicht weit vom Thron unter meiner besondern Aufsicht einige Beete mit virginischem Tabad angepflanzt werben. Das erfordert die Kultur und die Moral und mein Dan-

Fünftes Rapitel.

cueden foll barüber ein befonberes Befet ichreiben laffen.

In welchem von einer fürchterlichen Kataftrophe Nachricht gegeben und mit bem weitern Berlauf ber Dinge fortgefahren wirb.

Fraulein Aennchen hatte gerade ihr Schreiben an ben Derrn Amandus von Rebelftern fortgesendet, als Herr Dapful von Zabelthau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton bes

tiefften Somerzes begann: "D meine Tochter Anna! auf welche icanblice Beife find wir beibe betrogen! Diefer Berruchte, ber bich in feine Schlingen verlodte, ber mir weißmachie, er fev ber Baron Porphyrio Oderobaftes, genannt Corduanspis, Sprößling jenes illuftren Stammes, ben ber überberrliche Gnome Efilmenech im Bunbnig ichuf mit ber eblen corduanischen Aebtissin, Dieser Berruchte - erfahr es und finte obnmachtia nieber! - er ift felbft ein Onome, aber jenes niebrigften Gefdlechts, bas bie Gemufe bereitet! - Jener Gnome Efilmenech war von bem ebelften Geschlecht, nämlich von bem. bem die Pflege ber Diamanten anvertraut ift. Dann tommt bas Gefdlecht berer, bie im Reich bes Retallfonigs bie Retalle bereiten, bann folgen bie Blumiften, die beshalb nicht fo vornehm find, weil fie von ben Gulpben abbangen. Die ichlechteften und unebelften find aber bie Gemufeanomen, und nicht allein bag ber betrügerische Corbuanfvit ein folder Onome ift, nein er ift Ronia biefes Geschlechts und beißt Daucus Carota!" -

Fräulein Aenuchen sank keinesweges in Ohnmacht, erschrad auch nicht im allermindeften, sondern lächelte den lamentirenden Papa ganz freundlich an; der geneigte Leser weiß schon warum! — Als nun aber der Herr Dapsul von Zabelthau sich darüber höchlich verwunderte und immer mehr in Fräulein Nennchen drang, doch nur um des Himmelswillen ihr fürchterliches Geschid einzusehn und sich zu grämen, da glaubte Fräulein Aenuchen nicht länger das ihr anvertraute Geheimnis bewahren zu dürsen. Sie erzählte dem Perrn Dapsul von Zabelthau, wie der sogenannte Perr Baron von Corduanspis ihr längst selbst seinen eigentlichen Stand entdedt und seit der Zeit ihr so liebenswürdig vorgekommen sey, daß sie durchaus gar

keinen anbern Gemahl wunfche. Sie beschrieb bann ferner all bie wunderbaren Schönheiten bes Gemustreichs, in das fie Ronig Dancus Carota der Erfte eingeführt, und vergaß nicht die sellstame Anmuth der mannigfachen Bewohner dieses Reichs gebörig zu endmen.

herr Dapful von Zabelthau ichlug einmal über bas anbere bie Sanbe gusammen und weinte fehr aber bie tudifce Bosheit bes Gnomentonigs, ber bie tunftlichften, ja für ihn felbe gefährlichften Mittel angewandt, die unglächselige Anna hinabguzieben in fein finftres bamonifches Reich. —

"Co berrlich, erflarte jest herr Dapful von Babelthan ber aufbordenben Tochter, fo berelich, fo erfprieflich bie Berbindung irgend eines Elementargeiftes mit einem menfoliden Pringip fenn tonne, fo febr bie Che bes Gnomen Mimened mit ber Magbalena be la Croix bavon ein Beifviel gebe, wesbalb benn auch ber verratberifde Daucus Carota ein Griffling biefes Stammes ju feyn behauptet, fo gang anbere verbalte es fic bod mit ben Ronigen und gurften biefer Beiftervollerschaften. Baren bie Salamanbertonige blog gernig, bie Splpbenkönige bloß boffartig, Die Undinentoniginnen bloß fete verliebt und eifersuchtig, fo maren bagegen die Onomentoniat tudifo, boshaft und graufam; bloß um fic an ben Erbentinbern zu rachen, bie ihnen Bafallen entflibrt, trachteten fie barnach irgend eines zu verloden, bas bann bie menfcblide Ratur gang ablege und eben fo miggeftaltet wie bie Gnomen felbf, hinunter muffe in die Erbe und nie wieber jum Borfchein fomme."

Fraulein Aennichen schien all' bas Rachtheitige, besten Dere Dapful von Zabelthan ihren lieben Dauens beschulbigte, gar nicht recht glauben zu wollen, vielmehr begann fie noch einmel

bon ben Bundern bes iconen Genniereichs ju fprechen, über bas fie nun baib ju berrichen gebente.

"Berblenbetes, rief aber nun herr Dapful von Zabelthan voller Zorn, verblenbetes thörichtes Kind! — Trauest du beinem Bater nicht so viel kabbalistische Weisheit zu, daß er nicht wiffen sollte, wie alles, was der verruchte Daucus Carota dir vorgegankelt hat, nichts ift, als Lug und Trug? — Doch du glaubst mir nicht, um dich mein einziges Kind zu retten, muß ich dich überzeugen, diese Ueberzeugung verschaffe ich dir aber durch die verzweiseltsten Mittel. — Komm mit mir!" —

Jum zweitenmal mußte nun Fräulein Aennchen mit dem Papa ben aftronomischen Thurm besteigen. Aus einer großen Schachtel bolte herr Dapsul von Zabelthau eine Menge gelbes, rothes, weißes und grünes Band hervor, und umwickelte damit unter seltsamen Ceremonien Fräulein Aennchen von Ropf bis zu Fuß. Mit sich selbst ihat er ein gleiches und nun naheten beibe, Fräulein Aennchen und der Herr Dapsul von Zabelthau sich behutsam dem seibnen Pallast des Königs Daucus Carota des Ersten. Fräulein Aennchen mußte auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten seinen Scheere eine Rath aufetrennen und durch die Deffnung hineinlucken.

Dilf himmel! was erblicke fie ftatt des schönen Gemüsegartens, statt der Carottengarde, der Plümagedamen, der Lavendelpagen, der Sallaiprinzen und alles deffen was ihr so
wunderbar herrlich erschienen war? — In einen tiefen Pfuhl
sah sie hinab, der mit einem farblosen ekelhasten Schlamm gefüllt schien. Und in diesem Schlamm regte und bewegte sich
allerlei hästliches Beit aus dem Schoop der Erde. Dide Regemwürmer ringelten sich langsam durcheinander, während kierartige Thiere ihre kunzen Beine ausstredend schwerfällig fort-

froden. Auf ihrem Ruden trugen fie große Zwiebeln, bie

batten aber bafliche menfoliche Befichter und grinften und

fcielten fic an mit trüben gelben Augen und fucten fic mit

Ea

61

4

1

ben fleinen Rrallen, bie ibnen bicht an bie Obren gewachsen Ð maren, bei ben langen frummen Rafen au vaden und binunter-Œ augieben in ben Schlamm, mabrent lange nadte Schneden in Fi etelhafter Traabeit fic burdeinanber malaten und ibre langen Borner emporftrecten aus ber Tiefe. — Kraulein Aennden ware bei bem icheuflichen Anblid vor Grauen balb in Dbnmacht gefunten. Gie bielt beibe Banbe vors Beficht und rannte fonell bavon. -.. Siebft bu nun wohl, fprach barauf ber Berr Dapful von Rabeltbau au ibr, fiebft bu nun wohl, wie icanblic bid 1 1 ber abscheuliche Dancus Carota betrogen bat, ba er bir eine Berrlichfeit zeigte, bie nur gang turge Beit bauert? - D! Reff-Heiber ließ er feine Bafallen anziehen und Staatsuniformen feine Garben, um bich zu verloden mit blenbenber Bract! Aber nun baft bu bas Reich im Realigee gefcaut, bas bu beberricen wirft und bift bu nun einmal die Gemablin bes entfeslichen Daucus Carota, fo mußt bu in bem unterirbifden Reiche bleiben und tommft nie mehr auf bie Oberfläche ber Erbe! - Und wenn - ach - ach! was muß ich erbliden, ich

Der Herr Dapful von Zabelthau gerieth nun plöplich so außer sich, baß Fräulein Aennchen wohl errathen konnte, es muffe noch ein neues Ungläck im Augenblick hereingebrochen fepn. Sie fragte ängftlich, worüber benn ber Papa so entsehlich lamentire; ber konnte aber vor lauter Schlichzen nichts als stammeln: — D — v — To — cht — wie — k — ehk — b — u a — u — 6! Fräulein Aennchen rannte ins Zimmer,

ungludfeligfter ber Bater!" -

fab in ben Spiegel und fuhr gurud von jabem Lobesfored erfaßt. -

Sie batte Urface bagu, Die Sache mar biefe: eben als Berr Dapful von Zabeltbau ber Braut bes Konigs Daucus Carota die Augen öffnen wollte über bie Befabr. in ber fie fomebe nach und nach ibr Anfeben, ihre Geftalt zu verlieren und fic allmälia umguwandeln in bas mabrhafte Bilb einer Snomentonigin, ba gewahrte er, was icon Entfehliches gefdeben. Biel bider war Aennchens Ropf geworben und fafrangelb ibre bant, fo daß fie jest icon binlanglich garftig erfoien. Bar nun auch Fraulein Mennchen nicht gar befonbers eitel, fo füblte fie fic boch Dabchen genug, um einzuseben, bas baslidwerben bas allergroßefte entfetlichte Unglud fev. bas einen bienieben treffen tonne. Bie oft batte fie an bie Derrlichkeit gebacht, wenn fie fünftig als Ronigin mit ber Rrone auf bem Saupt in atlaffenen Rleibern, mit biamaninen und golbnen Retten und Ringen geschmudt in ber achtspannigen Raroffe an ber Seite bes toniglicen Gemable Sonntage nach ber Rirche fabren und alle Beiber, bes Schulmeisters Krau nicht ausgenommen, in Erftaunen feben, ja auch wohl ber ftolzen Guttherricaft bes Dorfe, ju beffen Rirchfprengel Dapfulbeim geborte, Refpett einfloßen werbe; ja! - wie oft hatte fie fic in solchen und andern erzentrischen Träumen gewiegt! - Fraulein Mennchen gerfloß in Thranen! -

"Anna — meine Tochter Anna, tomme fogleich zu mir berauf!" Go rief herr Dapful von Zabelthau burch bas Sprachrobt berab. —

Fraulein Aennehen fand ben Papa angethan in einer Art von Bergmannstracht. Er fprach mit Faffung: "Gerade wenn bie Roth am größten, ift bie Sulfe oft am nachften. Daucus Carota wird, wie ich fo eben ermittelt, bente, fa mobl bis Morgen Mittag nicht feinen Ballaft verlaffen. Bringen bes Saufes, bie Minifter und andere Große bes Reichs versammelt, um Rath ju halten über ben fünftigen Bintertobl. Die Sigung ift wichtig und wird vielleicht fo lange bauern, bei wir biefes Sabr gar feinen Bintertobl betommen werben. Diefe Beit, wenn Daucus Carota in feine Regierungsarbeit vertieft auf mich und meine Arbeit nicht zu merten vermag, will id benuten, um eine Baffe au bereiten, mit ber ich vielleicht ben fcanblichen Gnomen befämpfe und befiege, fo baß er entweiden und bir bie Freiheit laffen muß. Blide, mabrend ich bier arbeite, unverwandt durch ienen Tubus nach bem Gezelt und melb' es mit ungefäumt, wenn bu bemertft, bag jemand binausichent pher aut binausschreitet." - Fraulein Aennchen that wie ihr geboten, bas Bezelt blieb aber vericoloffen; nur vernahm fie, unergebei Berr Dapful von Rabeltbau menige Schritte binter ihr fiert auf Retallplatten bammerte, oft ein milbes vermirrtes Geforei, bas aus bem Gezelt ju tommen foien und bann belle Hatidenbe Tone, gerade als wurten Obrfeigen ausgetheilt. Gie fagte bas dem Berrn Dapful von Zabelthau, ber war bamit febr gufrieden und meinte, je toller fie fich bort brinnen unter einander gantten, besto weniger tonnten fie bemerten, was braußen geschmiebet murbe ju ihrem Berberben. -

Richt wenig verwunderte fich Fraulein Aennchen, als fie gewahrte, daß der herr Dapful von Zabelthau ein paar ganz allerliebste Rochtopfe und eben folche Schmorpfannen aus Aupfer gehämmert hatte. Als Rennerin überzeugte fie fich, daß die Berzinnung außerordentlich gut gerathen, daß der Papa daher die den Aupferschmieden durch die Gefehe auferlegte Pflicht gebörtg beobachtet habe und fragte, ob sie das seine Gefchirt

nicht mimehmen Wane gum Gebrauch in ber Rüche? Da lächelte aber herr Dapful von Zabelthau geheinnisvoll und erwiederte weiter nichts, als: zur Zeit, zur Zeit, meine Tochter Anna, gehe jeht herab, mein geliebtes Kind! und erwarte rubig, was sich morgen weiteres in unferm hause begeben wird. —

herr Dapful von Jabelthau hatte gelächelt und bas mar es, was bem unglüdferligen Aennchen hoffnung einfichte und Bertrauen.

Andern Tages, als die Mittagszeit nahte, kam Perr Bapful von Zabelthau perab mit seinen Rochispfen und Schmorpfannen, begab fich in die Rüche und gebot dem Fräusein Aenmen nebst der Magd hinauszugehen, da er allein heute das Mittagsmahl bereiten wolle. Dem Fräusein Aennchen legte er es besonders ans Perz, gegen den Corduanspis, der fich wohl bald einstellen werde, fo artig und liebevoll zu fepn als mar möglich.

Cordumfpih ober vielnehr König Dancus Carota ber Evite tum auch wirklich bald und hatte er sonft schon verlieht genug gethen, so schien er heute ganz Entzüden und Wonne. Bu ihrem Entsehen bemerkte Früulein Aennchen, wie fie schon fo kiein geworden, daß Daucus fich ohne große Miche auf ihrem Schoof schwingen und fie herzen und tieben konnie, welches die Ungläckliche bulden mußte troß ihres tiefen Abschem gegen bem kleinen abscheulichen Unbed.

Endlich trat herr Dapful von Zabelshau ins Zimmer und spruch: D mein vortrefflichfter Porphyrio von Oderobaftes, möchten Sie fich nicht mit mir und meiner Tochter in die Rüche begeben, um zu beobachten, wie fcon und wirthlich Ihre kinftige Bemechlin alles barin eingerichtet bat?

Roch niemals hatte Frankein Asnuchen in bes Papas Unt-

lit ben hämischen schabenfrohen Blid bemerkt, mit bem er ben kleinen Daucus beim Arm faste und beinahe mit Gewalt hinauszog aus ber Stube in die Rüche. Fräulein Aennchen folgte auf den Bink des Baters.

Ė

284

íſ

11

fi

2

1

F

1

Das Berg tochte bem Fraulein Aennchen im Leibe, als fie bas berrlich mifternbe Reuer, bie glubenben Roblen, bie fcmuden Bupfernen Rodiobfe und Somorbfannen auf bem Deerbe bemertte. Go wie ber Berr Davful von Rabeltbau ben Corbuanfpit bicht beran führte an ben Beerd, ba begann es ftarter und ftarter in ben Topfen und Pfannen au gifchen und an brobeln und bas Bifden und Brobeln murbe ju angklichem Binfeln und Stöbnen. Und aus einem Rochtopfe beulte es beraus: D Daucus Carota! o mein Ronia, rette beine getrenen Bafallen, rette une arme Mobrrüben! - Berichnitten, in ichnobes Baffer geworfen, mit Butter und Salz gefüttert ju um ferer Quaal fomachten wir in unnennbarem Leib, bas eble Beterfilienjunglinge mit uns theilen! Und aus ber Gomorpfanne flagte es: D Daucus Carota! o mein Ronia! rette beine getreuen Bafallen, rette uns arme Mobrruben! - Ju ber Bolle braten mir und fo menia Baffer gab man uns, baf ber fürchterliche Durft uns awingt unfer eignes Berablnt au trinten. Und aus einem anbern Rochtopf wimmerte es wieber: D Daueus Carota! o mein Ronig! rette beine getreuen Bafallen, rette uns arme Mobrrüben! - Ausgebolt bat uns ein araufamer Rod, unfer Innerftes gerbadt und es mit allerlei frembartigem Beug von Giern, Sabne und Butter wieber bireingekopft, fo bas alle unfere Gefinnungen und fonflige Rerftanbesträfte in Konfusion gerathen und wir felbik nicht mehr wiffen, was wir benten! Und nun heufte- und forie es aus allen Rochtopfen und Schmorpfannen burcheinander: D Daucus Carota, mächtiger König, rette o rette beine getreue Bafallen, rette uns arme Mohrüben! Da freischte Corduanspis laut auf: "Berfluctes dummes Rarrensplel!" schwang sich mit seisner gewöhnlichen Behendigkeit auf den Heerd, schaute in einen der Kochtöpse und plumpte plötlich hinein. Rasch sprang derr Dapsul von Zabelthau hinzu und wollte den Deckel des Topssschießen, indem er aussauchzte: "Gefangen!" Doch mit der Schnelltrast einer Spiralseder fuhr Corduanspis aus dem Topse in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabelthau ein Paar Maulschellen daß es krachte, indem er rief: "Einfältiger naseweiser Kabbalist, dafür sollst du büsen! — heraus, heraus ihr Jungen allzumal!"

uen beraus wie das wilde Deer und hundert und hundert kleine fingerlange garftige Kerlchen hakten fich fest an dem ganzen Leide des herrn Dapful von Zabelthau und warfen ihn rudlings nieder in eine große Schuffel und richteten ihn an, indem fie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und ihn mit gehadten Eiern, Mustatenblüten und geriedener Semmel bestreuten. Dann schwang sich Daucus Carota zum Fenster binaus und seine Bafallen ibaten ein gleiches.

Entfest fant Fraulein Aennchen bei ber Schüffel nieber, auf ber ber arme Papa angerichtet lag; sie hielt ihn für tobt, ba er burchaus nicht bas minbeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen: "Ach mein armer Papa — ach nun bist bu tobt, und nichts rettet mich mehr vom höllischen Daucus!" Da schlug aber berr Dapful von Zabelthau die Augen auf, sprang mit verjüngter Araft aus ber Schüssel und schrie mit einer entsehlichen Stimme, wie sie Franzein Aennchen noch niemals von ihm vernommen: "Da verruchter Daucus

Carota, noch find meine Rrafte nicht erfcopft! — Balb foulk du fühlen, was der einfältige naseweise Rabbalift vermag!"
— Schnell mußte Fräulein Aennchen ihm mit dem Rüchenbesen die gehadten Eier, die Mustatenblüten, die geriebene Semmel abkehren, dann ergriff er einen tupfernen Rochtopf, ftülpte ihn wie einen helm auf den Ropf, nahm eine Schmorpfanne in die linke, in die rechte Hand aber einen großen eisernen Rochenlöffel und sprang so gewaffnet und gewappnet hinaus ins

Freie. Fraulein Aennchen gewahrte, wie Derr Dapful von Babelthau im gestreckteften Lauf nach Corbuanspites Gezelf rannte und doch nicht von der Stelle kam. Darüber vergingen ibr die Sinne.

1

1

1

1

1

1

i

1

1

Als fie fich erholte, war Derr Dapful von Zabelthau verfcwunden und fie gerieth in entsehliche Angst als er den Abend,
die Racht, ja den andern Morgen nicht wiederkehrte. Sie
mußte den noch schlimmern Ausgang eines neuen Unternehmens
vermuthen.

## Sechstes Rapitel.

Welches bas lette und zugleich bas erbaulichfte ift von allen.

In tiefes Leiv versenkt saß Fräulein Aennchen einsam in ihrem Zimmer als die Thüre aufging und niemand anders hinseintrat, als der Herr Amandus von Rebeistern. Ganz Reme und Schaam vergoß Fräulein Aennchen einen Thränenstrom und bat in den kläglichsten Tönen: "O mein herzlieber Amandus, verzeihe doch nur, was ich dir in meiner Berblendung geschrieben! Aber ich war sa verhert und din es wohl noch. Rette mich, rette mich mein Amandus! — Gelb seh' ich aus und garftig,

bas ift Gott zu Nagen, aber mein treues Berg habe ich bewahrt und will keine Konigsbraut fevn!" —

"Ich weiß nicht, erwiederte Amandus von Rebelftern, ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das schönste, herrlichste Loos beschieden." — "D spotte nicht, rief Fräulein Aennchen, ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft!" —

"In ber That, fprach Berr Amanbus von Rebelftern meiter, ich verftebe Gie nicht, mein theures Rraulein? - Goll id aufrichtig fenn, fo muß ich bekennen, bas ich über Ihren letten Brief in Buth gerieth und Berzweiflung. 3d pragelte ben Burichen, bann ben Pubel, zerfchmiß einige Glafer und Sie wiffen, mit einem racheschnaubenden Studenten treibt man feinen Gvaß! Racbem ich mich aber ausgetobt, beichloß ich hierber zu eilen, und mit eignen Augen zu feben, wie, warum und an wen ich bie geliebte Braut verloren. - Die Liebe tennt nicht Stand nicht Rang, ich wollte felbft ben Ronig Daucus Carota jur Rebe ftellen und ibn fragen, ob bas Tuid fenn folle ober nicht, wenn er meine Braut beiratbe. -Alles geftaltete fich bier indeffen anders. Als ich nämlich bei bem iconen Bezelt vorüberging, bas braußen aufgeschlagen, trat Ronia Daucus Carota aus bemfelben beraus und balb gewahrte ich, daß ich den liebenswürdigften gurften vor mir hatte, ben es geben mag, wiewohl mir bis jest noch eben teiner vorgetommen: benn benten Gie fich, mein Fraulein, er fpurte aleich in mir ben sublimen Voeten, rubmte meine Gebichte, bie er noch nicht gelefen, über alle Maagen und machte mir ben Antrag ale hofpoet in feine Dienfte ju geben. Gin foldes Unterfommen war feit langer Zeit meiner feuriaften Banice iconftes Biel. mit taufend Areuben nabm ich baber

ben Borschlag an. D mein theures Fraulein! mit welcher Begeisterung werde ich Sie besingen! Ein Dichter kann vereliebt' seyn in Königinnen und Fürstinnen, oder vielmehr es gehört zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Derzens zu erkiesen und verfällt er darüber in einigen Aberwiß, so ergiebt sich eben daraus das göttliche Delirium, ohne das keine Poesie bestehen mag und niemand darf sich über die vielleicht eiwas sellssamen Gebehrden des Dichters wundern, sondern vielmehr an den großen Tasso denken, ber auch eiwas am gemeinen Menschenverstande gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessu Leonore d'Este. — Ja, mein theures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Perzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde in den sublimsten göttlichsken Bersen!" —

"Bie, bu haft ihn gesehen, ben hämischen Kobold und er hat" — so brach Fräulein Aennchen los im tiefsten Erstaunen, doch in dem Angenblick trat er selbst, der kleine gnomische König hinein und sprach mit dem zärklichken Ton: "O meine süße liebe Braut, Abgott meines Perzens, fürchten Sie ja nicht, daß ich der kleinen Unschicklichseit halber, die Perr Dapful von Zabelthau begangen, zürne. Rein! — schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, so daß, wie ich gar nicht gehosst, schon morgen meine seierliche Bermählung mit Ihnen, Poldestel erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, daß ich den Perrn Amandus von Rebelstern zu unsserm Pospoeten erkoren und ich wünsche, daß er gleich eine Probe seines Talents ablegen und uns eins vorsingen möge. Wir wollen aber in die Laube gehen, dem ich liebe die freie Ratur, ich werde mich auf Ihren School sehen und Sie können wich,

geliebtefte Braut, mahrend bes Gefanges etwas im Ropfe trauen, welches ich gern babe bei folder Gelegenheit!" -

Fraulein Aennchen ließ erstarrt vor Angft und Entfeten, alles geschehen. Daucus Carota setzte sich braußen in ber Laube auf ihren Schooß, sie fratte ihn im Ropse und herr Amandus von Rebelftern begann, sich auf der Guitarre begleitend, das erste der zwölf Dutend Lieder, die er sämmtlich selbst gedichtet und komponirt und in ein dickes Buch zusammen-geschrieben hatte.

Schabe ift es, baß in ber Chronit von Dapsulheim, aus ber diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht ausgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, daß vorübergehende Bauern fiehen geblieben und neugierig gefragt, was für ein Mensch denn in der Laube des herrn Dapsul von Zabelthau solche Qualen litte, daß er solch entsehliche Schmerzeslaute von sich geben muffe.

Daucus Carota wand und frümmte fich auf Fräulein Neunchens Schoof und ftöhnte und winselte immer jämmer-licher, als litte er an fürchterlichem Bauchgrimmen. Auch glaubte Fräulein Neunchen zu ihrem nicht geringen Erfaunen zu bemerken, daß Corduanspis während des Gesanges immer kleiner und kleiner wurde. Endlich sang herr Amandus von Rebelstern (das einzige Lied steht wirklich in der Chronik) solande sublime Berse:

Sa! wie fingt ber Sanger froh! Blutenbufte, blanke Traume, Biehn burch rof'ge Himmelsraume, Seelig, himmilich Irgendwo! Sa du goldnes Irgendwo. Schwecht im holben Regendogen, Gaufest bort auf Blumenwogen

Bift ein tinbliches so so!
Sell Gemuth, ein Serz so so,
Mag nur lieben, mag nur glauben,
Tanbeln, girren mit ben Tauben,
Und das singt der Sanger froh.
Seel'gem fernem Irgendwo
Zieht er nach durch goldne Raume,
Ihn er wird ein ew'ges So!
Geht ihm auf der Sehnsucht wo,
Lobern bald die Liebessammen,
Gruß und Auß, ein traut Insammen
Und ie Blüten, Düste, Träume,
Lebens, Liebens, Hoffens Keime

linb --

Laut freifchte Daucus Carota auf, folüpfte gum fleinen, Hleinen Mobrrubden geworben, bergb von Aenndens School und in die Erbe binein, fo bag er in einem Moment fourlos verschwunden. Da flieg auch ber graue Pilz, ber bicht neben ber Rasenbant in ber Racht gewachsen schien, in die Bobe, ber Pilg war aber nichts anders als die graue Filgmuse bes herrn Dapful von Zabelthau und er felbft flectte barunter und fiel bem herrn Amanbus von Rebelftern fturmifd an bie Bruft und rief in ber bochften Ertafe: "D mein theuerfter, befter, geliebtefter Berr Amanbus von Rebelftern! Gie haben mit 36rem fraftigen Beschwörungsgebicht meine gange tabbaliftifche Reisbeit zu Boben geschlagen. Bas bie tieffte magifche Runft, mas ber fühnfte Muth bes verzweifelnben Philosophen nicht ben, bin bas gelang Ihren Berfen, die wie bas ftartfte Gift Dofpoeten ertorem Daucus Carota in ben Leib fubren, fo feines Talents ablegwifden Ratur bor Bauchgrimmen elenwollen aber in bie Laube , wenn er fich nicht fcnell gerettet ich werbe mich auf Ihren Cift meine Tochter Anna, befreit

bin ich von bem foredlichen Bauber ber mich bier gebannt bielt, fo baß ich ein ichnober Pilg icheinen und Befahr laufen mußte, von ben banben meiner eignen Tochter gefclachtet ju merben! - Denn die Gute vertilgt iconungelos mit icarfem Spaten alle Vilge in Garten und Relb. wenn fie nicht aleich ihren eblen Charafter an ben Tag legen wie bie Champignons. Dant, meinen innigften beißeften Dant und - nicht mabr mein verebrtefter Berr von Rebelftern, es bleibt alles beim Alten Rudfichts meiner Tochter? - 3mar ift fie. bem Simmel fen es geflagt, um ibr bubides Anfebn burch bie Schelmerei bes feinbsceligen Gnomen betrogen worben. Gie finb indeffen viel zu febr Philosoph um -" "D Papa, mein befter Papa, jauchte Fraulein Mennden, ichauen Gie boch nur bin, ichauen Sie boch nur bin, ber feibne Vallaft ift ja verfowunden. Er ift fort, ber babliche Unbold mit fammt feinem Gefolge von Sallatvringen und Rurbisminiftern und was weiß ich fonft alles!" - Und bamit fprang Kräulein Mennchen fort nach bem Gemufegarten. Berr Davful von Babeltbau lief ber Tochter nach fo schnell es geben wollte unb Berr Amandus von Rebelftern folgte, indem er fur fich in ben Bart binein brummte: 3ch weiß gar nicht, was ich von bem allem benten foll, aber fo viel will ich feft behaupten, bag ber Heine garftige Mobrrübenterl ein unverschämter profaifder Schlingel ift, aber tein bichterischer König, benn fonft murbe er bei meinem fublimften Liebe nicht Bauchgrimmen betommen und fich in bie Erbe verfrochen baben.

— Fraulein Aennchen fühlte, als fie in dem Gemufegarten ftand, wo keine Spur eines grünenden Salmchens zu finden, einen entsehlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Bu gleicher Zeit ließ sich ein herzzerschneibender Alagelaut aus der Tiefe vernehmen und es kuckte die Spize einer Mohrrübe hervor. Schnell streifte Fraukein Aennchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, stedte ihn der Mohrrübe an, diese verschwand und der Alagelaut schwieg. Aber o Bunder! sogleich war auch Fräulein Aennchen hübsch wie vorher, wohlproportionirt und so weiß, als man es nur von einem wirtslichen Landfräulein verlangen kann. Beide, Fräulein Aennchen und herr Dapsul von Zabelthau jauchzten sehr, während herr Amandus von Rebeschern ganz verduzt da stand, und immer noch nicht wuste, was er von allem denken sollte.

Kräulein Aennchen nahm ber berbeigelaufenen Großmaab ben Spaten aus ber Sand und ichwang ibn mit bem jauchaenden Ausruf: "Run lag uns arbeiten!" in ben Luften, aber fo ungludlich, bag fie ben Berrn Amanbus von Rebels ftern bart vor den Kovf (gerade ba, mo bas Sensorium commune fiben foll) traf, fo bag er wie tobt niederfiel. Rraulein Mennchen folenderte bas Morbinftrument weit weg, marf fic neben bem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzeslauten, mabrend bie Großmagb eine gange Gieftanne voll Baffer über ihn ausgoß und herr Dapful von Zabelthau fonell ben aftronomischen Thurm beftieg, um in aller Gil bie Beftirne ju befragen, ob herr Amandus von Rebelftern wirklich tobt fep. Richt lange bauerte es indeffen, als Berr Amanbus von Rebelftern bie Augen wieber aufschlug, auf fprang, fo burchnäßt wie er mar, Fraulein Aennchen in feine Arme schloß und mit allem Entzücken der Liebe rief: "o mein beftes theuerfies Aennchen nun baben wir uns in wieber!" -

Die fehr merkwürdige, taum glanbliche Birtung biefes Borfalls auf bas Liebespaar zeigte fich fehr balb. Beiber Ginn war auf eine feltsame Beise geandert.

Rraulein Aennden batte einen Abideu gegen bas Banbhaben bes Spatens bekommen und berrichte wirklich wie eine achte Ronigin über bas Gemusreich, ba fie bafür mit Liebe forgte, bag ihre Bafallen geborig gebegt und gepflegt murben, ohne babei felbft band angulegen, welches fie treuen Dagben überließ. Dem Berrn Amandus von Rebelftern fam bagegen alles, was er gebichtet, fein ganges poetifches Streben, bochft albern und abermitig vor, und vertiefte er fich in bie Berte. ber großen, mabren Dichter ber altern und neuern Beit, fo erfüllte wohltbuenbe Begeifterung fo fein Inneres gang und gar, bag tein Dlat übrig blieb für einen Gebanten an fein eianes Ich. Er gelangte ju ber Uebergeugung, bag ein Bes bicht etwas anderes fenn muffe, als ber verwirrte Worttram, ben ein nüchternes Delirium ju Tage forbert, und wurde, nache bem er alle Dichtereien, mit benen er fonft fich felbft belächelnd und verehrend, vornehm gethan, ins Reuer geworfen, wieber ein besonnener in Berg und Gemuth klarer Jungling, wie er ce porber gemefen. -

Eines Morgens flieg herr Dapful von Zabelthau wirklich von feinem aftronomischen Thurm berab, um Fraulein Aennchen und herrn Amandus von Rebelftern nach der Rirche gur Trauung zu geleiten.

Sie führten nächstem eine gludliche vergnügte Ebe, ob aber fpater aus herrn Dapfuls ehelicher Berbindung mit ber Splphibe Rehahilah noch wirklich etwas geworden, barüber ichweigt bie Chronit von Dapfulheim.

Die Freunde hatten, mabrend Binzenz las, mehrmals hell aufgelacht und waren nun barin einig, baß, wenn die Erfindung bes Mahrchens auch nicht eben befonders zu rühmen, boch bas Ganze sich nicht sowohl im wahrhaft humoristischen als im Drolligen rein erhalte ohne frembartige Beimischung und eben baber ergöhlich zu nennen sep.

Bas bie Erfindung betrifft, fprach Bingeng, fo bat es bamit eine besondere Bewandtnif. Gigentlich ift ber Stoff mir. gegeben, und ich barf euch nicht verschweigen, wie fich bas begab. Richt gar zu lange ift es ber, als ich mich an ber Tafel einer geiftreiden fürftlichen Rrau befant. Es war eine Dame gugegen, bie einen goldnen Ring mit einem iconen Topas am Ringer trug, beffen gang feltsame altväterische Korm und Arbeit Aufmerksamkeit erregte. Ran glaubte, es fep ein altes ibr werthes Erbaud und erftaunte nicht wenig, als die Dame verficerte, bas man por ein Daar Jahren auf ihrem Gute eine Mobrrube ausgegraben, an ber jener Ring gefeffen. Tief in ber Erbe batte also mabriceinlich ber Ring gelegen, mar bei bem Umgraben bes Aders beraufgetommen obne gefunden ju werden und fo die Mobrrube burchgemachfen. Die Rurftin meinte, bas muffe ja einen berrlichen Stoff geben zu einem Mabreen und ich moge nur gleich eins erfinnen, bas eben auf ben Mobrrubenring bafirt fen. 3br febt, bag mir nun ber Gemustonig mit feinen Bafallen, beffen Erfindung ich mir aufcreibe, ba ibr im gangen Gabalis ober fonft in einem anbern Buche ber Art, feine Gpur von ibm finben werbet, gang nabe lag. -

Run, nahm Lothar bas Wort, an feinem Serapionsabend ift wohl unfre Unterhaltung frauser und bunter gewesen, als eben heute. Gut ift es aber, bağ wir aus bem graulichen Dun-

: · .

tel, in bas wir, selbst weiß ich nicht wie hineingeriethen, uns wieder hinaus gerettet haben in den klaren heitern Tag, wiedwohl uns ein etwas zu ernster, zu vorsichtiger Mann mit Recht den Borwurf machen würde, daß all das von uns hinter einander fortgearbeitete fantastische Zeug den Sinn verwirren, ja wohl gar Kopfschmerz und Rieberanfälle erregen könne.

Mag, sprach Ottmar, mag jeder tragen was er kann, jedoch nur nicht das Maaß seiner Araft für die Rorm dessen halten, was dem menschlichen Geist überhaupt geboten werden darf. Es giebt aber sonst ganz wadre Leute, die so schwerfälliger Ratur sind, daß sie den raschen Flug der erregten Einbildungstraft irgend einem trankhasten Seelenzustande zuschreiben zu müssen glauben und daher kommt es, daß man von diesem, von jenem Dichter bald sagt, er schriebe nie anders, als berauschende Getränke genießend, bald seine fantastische Werke auf Rechnung überreizter Nerven und daher entstandenen Fiebers sest. Wer weiß es denn aber nicht, daß jeder auf diese jene Beise erregter Seelenzustand zwar einen glücklichen genialen Gedanken, nie aber ein in sich gehaltenes, geründetes Werk erzeugen kann, das eben die größte Besonnenheit erfordert.

Theodor hatte die Freunde mit einem sehr eblen Bein bewirthet, ben ihm ein Freund vom Rhein her gesendet. Er schenkte den Reft ein in die Gläser und sprach dann: Ich weiß in der That nicht, wie mir die wehmüthige Ahnung kommt, daß wir uns auf lange Zeit trennen, vielleicht niemals wiedersehen werden, doch wird wohl das Andenken an diese Serapionsabende in unserer Seele fortseben. Frei überließen wir uns dem Spiel unsere Laune, den Eingebungen unserer Fantasse. Zeber sprach wie es ihm im Innersten recht aufgegan-





THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

BEFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

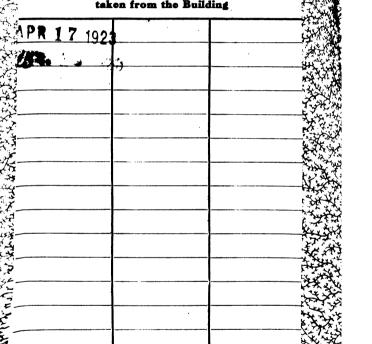

.

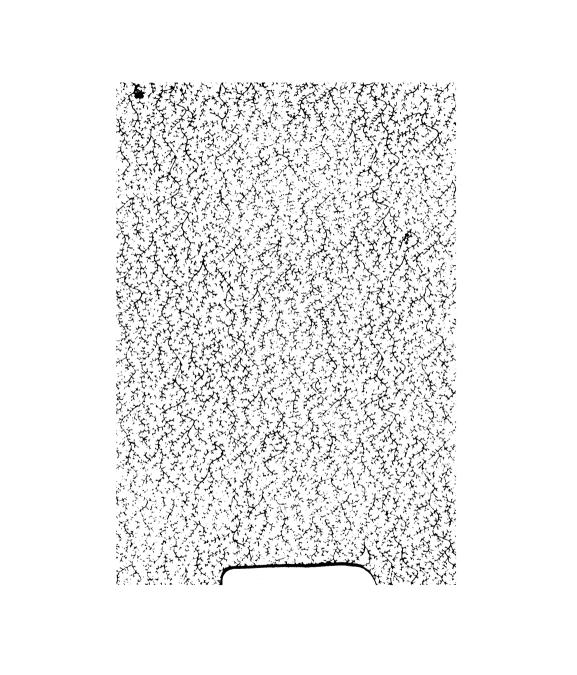

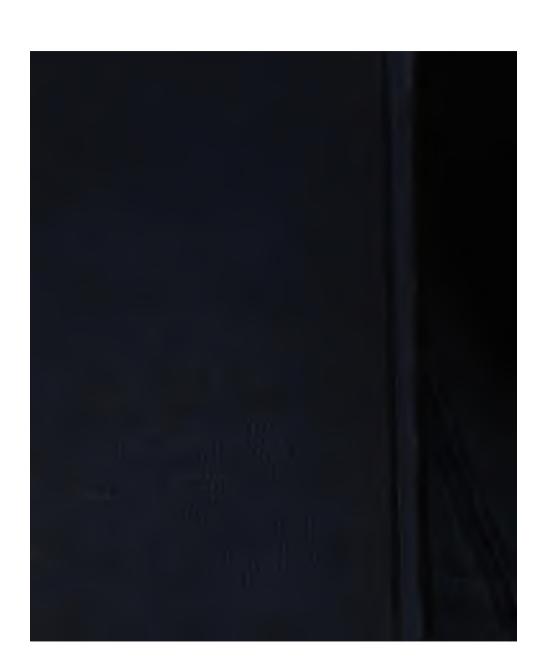